## **Jahresberichte**

Philologischer Verein, Berlin







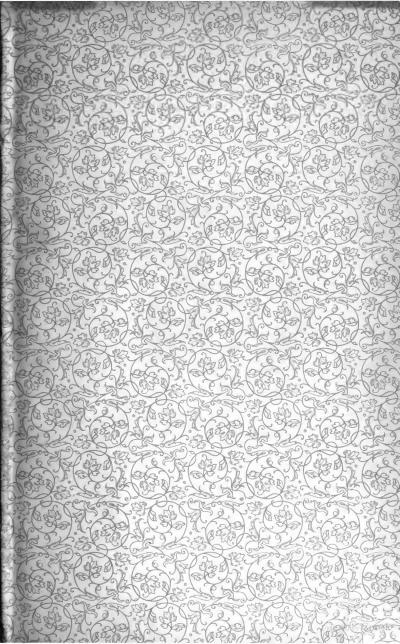



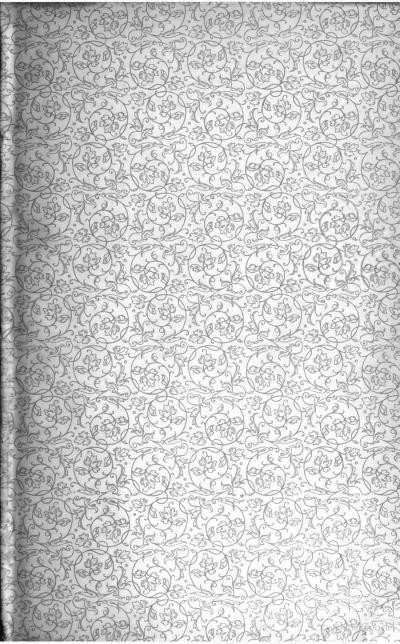

#### **JAHRESBERICHTE**

DES

# PHILOLOGISCHEN VEREINS

ZU

#### BERLIN.

SECHZEHNTER JAHRGANG.

BERLIN.
WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.
1890.

#### INHALT.

| 1. | Caesar und seine Fortsetzer, von R.  | Schi | neid | ler |  |  |  | 57  |
|----|--------------------------------------|------|------|-----|--|--|--|-----|
| 2. | Horatius, von G. Wartenberg .        |      |      |     |  |  |  | 237 |
| 3. | Homer, höhere Kritik, von C. Rothe   |      |      |     |  |  |  | 123 |
|    | Isokrates, von E. Albrecht           |      |      |     |  |  |  |     |
| 5. | Livius, von H. J. Müller             |      |      |     |  |  |  | 153 |
| 6. | Sallustius, von F. Schlee            |      |      |     |  |  |  | 39  |
|    | Sophokles, von H. Otte               |      |      |     |  |  |  |     |
|    | Tacitus, mit Ausschluss der Germania |      |      |     |  |  |  |     |

#### I s o k r a t e s. 1885—1889.

Zu den im letzten Jahresbericht (1885) besprochenen Arbeiten von Galle und Grosse über den Trapezitikos sind nachzutrageu die Anzeigen von B. Keil, WS. f. klass. Phil. 1885 Sp. 816 f. und Sp. 1394 ff. und Th. Klett, Phil. Rundsch. 1885 Sp. 353 f.

 Isokrates' ausgewählte Reden. Für den Schulgebrauch erklärt von O. Schneider. Dritte Auflage besorgt von M. Schneider. Leipzig, B. G. Teubner. Erstes Bändchen 1898. VIII u. 132. Zweites Bändchen 1896. VII u. 188. — Vgl. Grasshoff, Berl. Phil. WS. 1887 Sp. 993 ff.; B. Keil, WS. f. klass. Phil. 1898 Sp. 1255 f.; F. Slameczka, Zeitschr. f. d. österr. Gym. 1889 S. 833 f. und 1888 S. 302 f.

Die Neubearbeitung dieses im Jahre 1873 bezw. 1874 in zweiter Auflage erschienenen Buches hat der Sohn des früheren Herausgebers übernommen und mit Geschick und Sorgfalt ausgeführt. Seinen Grundsatz, soviel als möglich unverändert zu lassen, kann man im allgemeinen wohl billigen. Nur sollte dann der Ausgabe der alte Zopf ihrer Bestimmung für den Schulgebrauch abgeschnitten werden; denn für Schüler eignet sie sich mit ihren umfaugreichen, von Gelehrsamkeit strotzenden Anmerkungen durchaus nicht. Nicht verargen wollen wir dem neuen Hsgb., auch, dass er - ich denke, hauptsächlich aus Pietät die erste Rede, die er selbst für unecht hält, in der Sammlung belassen hat. Richtiger wäre allerdings ihre Entfernung gewesen; denn sie bietet viele sachliche und sprachliche Schwierigkeiten und ist durch zahlreiche Arbeiten der neueren Zeit als ein solches Machwerk erwiesen worden, daß sie unmöglich noch als Musterstück weder des Isokrates noch der attischen Prosa überhaupt gelten kann. Die Verweisungen auf sie, die sich im Kommentar finden, konnten ohne Schaden fortfallen.

Im Texte hat Sch. natürlich einzelnes geändert. In orthographischer Hinsicht ist z. B. die Durchführung der Schreibung ζφον, πραότης, φιλονικία, ἀνδρεία, ἐμπίμπλημι, ἐμπίμπρημι zu vermerken. Nicht konsequent ist die Behandlung von ἀφελία  $(\partial g \epsilon \hbar \epsilon \iota \alpha)$ ; vgl. Anhang zu 4, 29); vermist wird das  $\iota$  noch bei  $\sigma \phi \zeta \omega$ , und 1, 28 sollte es  $\dot{\epsilon} \varkappa \iota \epsilon \bar{\iota} \sigma \alpha \iota$  heißen. Eigener Konjekturen hat sich der Hsgb. ganz enthalten, dagegen mancher anderen Lesart der Hss., besonders des Urbinas, und Vermutungen Neuerer den Vorzug gegeben. Im ganzen nähert sich jetzt der Text mehr der Blassschen Ausgabe; bei R. V hat sich Sch. meist an Buermann (vgl. unten) angeschlossen. Ich unterlasse es, die Änderungen hier alle aufzuzählen; Sch. hat dies selbst in den Vorworten gethan, in dem zum 2. Bändchen sind die Zahlen freilich nicht alle richtig. Die Anwendung der Klammern [] erfolgt regelmäßig bei den Interpolationen, bisweilen aber auch, was zu tadeln, da, wo Sch. eine Ergänzung für notwendig erachtet; vgl. 1, 1 und 4, 4, 57.

Die Einleitungen zu den einzelnen Reden sind dürftig geblieben und lesen sich mit ihren vielen Citaten im Texte, mit ihren vielen Parenthesen und Klammern nicht eben schön; namentlich gilt letzteres von der zur ersten Rede. In beiderlei Hinsicht sieht es bei Rauchenstein ungleich besser aus. Durch Verweisung mancher allgemeinen Notiz, z. B. über die Zeitverlältnisse, nach vorn wäre überdies der Kommentar entlastet worden. Aus diesem hätte ich auch die an sich gewiß trefflichen ausführlichen Inhaltsangaben zu den einzelnen Abschnitten entfernt; statt ihrer scheinen mir Dispositionen, so knapp und bestimmt als möglich, nutzbringender zu sein.

Im Kommentar sind die Änderungen, die im Gegensatz zu der letzten Ausgabe stehen, nur gering an Zahl. Dagegen finden sich oft Zusätze, namentlich Verweise auf die neuere Litteratur (z. B. auf den Index zum Demosthenes von Rehdantz und auf die Synonymik von Schmidt) oder neue Citate, die von dem Sammelfleiße des Hsgb.s beredtes Zeugnis ablegen. Manches Unnütze ist gestrichen; Billigung verdient besonders die gänzliche Ausscheidung der kritischen Angaben und Auseinandersetzungen. Bisweilen wünschte man aber wohl eine kürzere Fassung der Anmerkungen; vergleicht man z. B. die Noten zu 4, 107, 5; 131, 2; 132, 2 mit den entsprechenden bei Rauchenstein, so wird man diesen unbedenklich den Vorzug geben. Im übrigen vergleiche man etwa noch 9, 65, 9; 75, 1; 7, 68, 6; 4, 3, 2; 7, 2; 64, 5; 66, 2; 74, 6; 90, 8; 158, 5; 5, 99, 4. Vornehmlich ließe sich der Apparat durch Kürzungen da vereinfachen, wo neben der Ansicht des Hsgb.s noch andere angegeben werden, z. B. 1, 5, 1; 24, 2; 7, 10, 2; 4, 15, 5; 51, 1; 92, 6; 5, 20, 7; an diesen Stellen könnte die Angabe der letzteren einfach in Wegfall kommen. Lästige Breite herrscht ferner da, wo Sch. mehrere Meinungen nebeneinander stellt, ohne sich für eine von ihnen zu entscheiden, was überhaupt möglichst vermieden werden sollte; vgl. 1, 23, 1; 9, 35, 1; 7, 2, 1. Oftmals sind grammatische Sachen zu ausführlich behandelt, die heutzutage allgemein, auch in den

Schulen, bekannt sind; dahin rechne ich 1, 30, 2 (Gebrauch eines persönlichen Passivs von unpersönlichen Verben); 32, 7 (Prädikate und Attribute beim substantivierten Infinitiv); 9, 25, 4 (ὅπως mit Ind. fut. bei den Verben des Strebens auch nach einem Nebentempus); 62, 3 (μιχροῦ δέω persönlich); 7, 32, 4 (οὐχ ὅπως = nicht nur, nicht nur nicht). Nichts einbüßen würde der Kommentar endlich an Gelehrsamkeit, wenn hier und da die Citate in weniger großen Massen und wenn die Verweisungen auf ältere, uns jetzt ferner liegende Schriften seltener aufträten. Im einzelnen möchte ich mir zu folgenden Stellen der Einleitungen und Anmerkungen ein Wort erlauben.

Daß Demonikos wirklich König von Cypern war. zeigt B. Keil, Hermes 1888 S. 374 f. - Die Echtheit der Rede ist nicht "namentlich", sondern nur "zunächst" wegen des Citates bei Harpokration in Zweifel gezogen worden. — Wurde die Rede überhaupt aufgenommen, so mußten die Anlehnungen an R. II (besonders § 12 Ende: 2, 29; § 34: 2, 35; § 38: 2, 32; § 44: 2, 40) und die Abweichungen in ihr vom Sprachgebrauche des Isokrates noch mehr berücksichtigt werden. -- § 5 vgl. zum Wechsel des Pronomen relat. und interrog. Gebauer zu Lysias 13, 4. -§ 9 ist die Ergänzung bei où μην αλλά aus dem Vorhergehenden ebenso unrichtig wie 9, 73; sie ergiebt sich vielmehr an beiden Stellen aus dem Folgenden: ου μήν [άλλότρια μόνον παραδείγματα έξεις] άλλά und οὐ μην [άνεγχωμίαστος] άλλ' . . . οὐχ ανεγχωμίαστός έστιν. - § 12. Da Sch. die Rede für unecht hält, durfte er ξαάμιλλος nicht in das bei Isokrates allein vorkommende ενάμιλλος ändern. - § 13 τὰ πρὸς τούς θεούς; der Accusativ 2, 20 ist ganz andrer Art. - § 15. Bei der Menge der sonstigen sprachlichen Anstöße, die die Rede bietet, ist der Gebrauch von χόσμος = εὐχοσμία hier wohl möglich. - § 23 δρχος ἐπακτός kann m. E. hier nur den Sinn "zugeschobener, d. h. aufgedrängter Eid" haben; das verlangt schon das Verbum προσδέχεσθαι. --§ 25 vermisst man eine Erklärung von περί των όητων u. s. w.; sie wird allerdings sehr schwierig sein. — § 36 πείθου τοῖς νόμοις; vgl. § 16 und besonders 3, 56, welche Stelle der Kompilator nachgeahmt hat.

1X 12 hängt  $\pi \epsilon \varrho i \ \tau \tilde{\eta} \varsigma \ \varphi \dot{\nu} \sigma \epsilon \omega \varsigma$  von  $\delta \iota \epsilon \lambda \Im \epsilon \tilde{\iota} \nu$  ab, wie zu 7, 62 richtig bemerkt ist. — § 22 f. Erwähnung der vier Kardinaltugenden; vgl. B. Keil a. a. O. S. 354 ff. — § 34. Die Erklärung von  $\varkappa \alpha \iota \varrho o i$  ist unrichtig; es bedeutet allgemein "das Richtige, Zeitentsprechende", hier "das richtige Maß der Rede"; vgl. 2, 52. 10, 29 und Schneider zu 5, 155. — § 38  $\varkappa \alpha \iota \ \tau o \dot{\nu} \tau o \nu$  unmöglich =  $\varkappa \alpha \iota \ \hat{\eta} \ \tau o \dot{\nu} \tau o \nu$ . Euagoras wird nicht zuerst mit anderen und dann mit Kyros verglichen, sondern zunächst erfolgt § 37 u. 38 Anf. eine Vergleichung der Größe der beiderseitigen Thaten, dann von  $\pi \varrho \dot{\varrho} \varsigma \ \partial \dot{\epsilon} \ \tau o \dot{\nu} \tau o \iota \varsigma$  an der Tugend beider; Schluß: also verdient jener auch in dieser Hinsicht den Vorzug.

— § 56 οἱ Ελληνες (nicht οἱ ἄλλοι Ε.) im Gegensatz zu den Athenern; vgl. noch 4, 39 u. 12, 142. — § 77 Anf.; zum Ge-

danken vgl. 5, 113.

VII 17 "den zu 9, 4 citierten Stellen" ist unrichtig. Zur Schilderung der Solonischen Demokratie ist im allgemeinen wie im einzelnen die Stelle 12, 145 ff. noch mehr zu vergleichen. — § 20. Zu τὴν μὲν ἀχολασίαν δημοχρατίαν u. s. w. vgl. 12, 131. — § 31. Ein Hinweis darauf, daß Isokrates in seinen Reden außerordentlich oft von den εὖ φρονοῦντες spricht, z. B. 3, 16. 4, 9. 107. 5, 89. 7, 54. 11, 15. 13, 14. 14, 23, wäre wohl einmal am Platze. — § 37 in "diesem" blühenden Alter; im Texte steht ἐν αὖτατς τατς ἀχματς. — § 38 Text: ἐν τῷ τόπῷ erscheint zu undeutlich; sollte nicht der Einschub eines ἐχείνῷ οder τούτῷ notwendig sein? — § 40 zu ἐχ τῷν χαθ' ἐχαστην τὴν ἡμέραν ἐπιτηδενμάτων und zur ganzen Stelle vgl. 4, 78. — § 77 τοτς ἐνοῦσιν ἐπιτιμῆσαι; vgl. 8, 145. 16, 39 und auch 15, 251, wo wenigstens ΓΑ ἐνεστιν haben; mit Recht schreibt daher Blass ἐνόντων (nicht ὄντων) εἶπεῖν auch 11, 44 u. 14, 63.

IV Einl. S. 3 ist das Citat 12, 13 falsch. — § 3 οὐ μὴν έπὶ τούτοις άθυμήσας; ganz ebenso 12, 11. — Ζυ τῶν προσποιουμένων είναι σοφών vgl. auch 12, 118. — Das Citat 15. 221 ist ungenau wiedergegeben. — § 14 περὶ τὸν λόγον ἡμῖν διατριφθέντος; der eitle Redner denkt gewiss nur an sich selbst, nicht auch an seine Schüler, denen er, soweit ersichtlich, beim Zustandekommen seiner Reden nirgends thätigen Anteil gewährte; vgl. auch 5, 94 περί την λέξιν πλείω χρόνον διέτριβον ή περί τάς πράξεις. - § 21 δύναμιν; nicht Befähigung, sondern wie Rauchenstein richtig erklärt, "Macht", die hier nicht unberücksichtigt bleiben durfte. - § 23 sollte im Texte vor 'Ομολογετται ein Absatz sein, wenn ein solcher vor § 26 beliebt wurde. — § 27 geht die Beziehung der Worte ἐν ἦ χατοιχοῦμεν (wir, d. h. die Hellenen, die Athener mit eingeschlossen) auf § 35 nicht an, wo von einem Besitze der Athener in ihrer Heimat gar nichts gesagt wird. Jene Worte beziehen sich vielmehr auf die ganzen folgenden Ausführungen § 28-50. Da sie zu allgemein sind, so hebt der Redner noch zwei besonders wichtige Punkte von vornherein namentlich hervor: das Leben im Staate (μεθ' ής πολιτενόμεθα § 38-42) und die Existenzmittel (δι' ην ζην δυνάμεθα § 28-37), zu welchen letzteren allerdings im weiteren Sinne (beachte besonders § 38 ήγουμένη δε τον βίον τον έπι τούτοις μόνον οὔπω τοῦ ζῆν ἐπιθυμεῖν ἀξίως ἔχειν) auch § 38-42 gehören. Die Bezeichnung des Inhalts von § 43-50 mit κατασκευή εν ή καιοικούμεν, wie Benseler will, wäre zu unbestimmt. — Ähnlich wie hier (μεθ' ής πολιτενόμεθα) ist μετά gebraucht 3, 12. 4, 106. 6, 66. 7, 57. 8, 64. 11, 22. — Zu § 34 Anf. vgl. 12, 168; ebenso zu § 35 vgl. 12, 165. — § 40 "εν ἀρχη involviert auch den Gedanken" u. s. w.; das ist kaum zu verstehen. — § 43 vermist man ein Wort darüber, wann und wo die Festversammlungen stattsanden, ungern. — § 45  $\delta\omega\mu\eta\varsigma$ - $\gamma\nu\omega\mu\eta\varsigma$ , "Paronomasie"; vielmehr Paromoiosis. — § 55 ist die Übereinstimmung mit 12, 169 zum Teil wörtlich. — § 61  $z\alpha t \delta\sigma\chi\sigma\nu$ , "nahmen mit ein". Keineswegs; dem Redner schweben als Subjekt noch of  $H\rho\alpha\lambda\lambda\delta\sigma\nu\varsigma$   $\pi\alpha\tau\delta\epsilon$  überhaupt vor, von denen er vorher sprach; erst weiterhin denkt er an die Lacedämonier allein. — § 74 "zu den uns erhaltenen . . .  $\delta\pi\iota\tau\alpha\mu\delta\iota\sigma\varsigma$   $\lambda\delta\gamma\sigma\iota\varsigma$  . . . kommt der des Hypereides". So konnte man wohl 1860 schreiben, aber nicht mehr 1889. — § 75. Zum Gedanken  $\delta\lambda\epsilon\tau\nu\sigma\iota\gamma\alpha\rho$   $\delta\sigma\sigma\nu$  u. s. w. vgl. 12, 138 st. — § 83. Hierher bereits gehört die erst zu 186, 3 erfolgende Erwähnung der Stellen 5, 144 u. 9, 65.

V 11 τούς βασκαίνοντας u. s. w. fast wörtlich auch 12, 155 (vgl. § 263). — § 12 f. Zum Inhalt vgl. ep. 1, 6. — § 24 περί πολλού (u. dgl.) ποιείσθαι auch noch 3, 36, 6, 15, 108, 9, 53. 60. 80. 14, 13. 23. 15, 81. 226. 305. 17, 1. 18, 22. 30. 19, 10  $(\eta \gamma \epsilon \tau \sigma \vartheta \alpha \iota)$ . 38. 20, 16. 21, 3. ep. 4, 1. 8, 6. — § 27 fehlt eine Erklärung von εὐουθμίαι und ποιχιλίαι. — § 43 παλαιά bietet keinen Anstofs: denn mag man den Satz ov the gehiar u. s. w. deuten wie man will, so lässt sich der vorhergehende tic yao av ὑπερβολή u. s. w. jedenfalls nur auf die alten Perserkriege beziehen. - § 82 εἶ μη διὰ Κύρον; nahe liegt das Beispiel Lys. 12, 60 εί μη δι' άνδρας άγαθούς. - § 94 εί τοις άλλους ελοημένων wörtlich ebenso 15, 74. - § 97 unterbliebe die Bezugnahme auf die von Benseler (wo?) angeführten Stellen besser, wenn sie nicht ausgeschrieben wurden. - § 105 gehört die Notiz zu διαπεπραγμένω vor die Inhaltsangabe. — τον κιησάμενον την βασιλείαν ist zu § 32, auf den verwiesen wird, nicht erklärt. - § 119 war über das Verhältnis des Isokrates zu Iason ein Wort zu sagen; vgl. ep. 6. - § 129 bezieht sich wohl nicht auf eine verloren gegangene Rede, sondern auf den Panegyrikos, in dem Isokrates doch vor allem seine Landsleute zum Perserzuge anfeuerte - als diejenigen, die an die Spitze desselben treten sollten. — § 134. Zum Gedanken ενθυμού δ' ότι τὸ μεν σώμα θνητόν απαντες έχομεν u. s. w. vgl. 2, 37.

Der neu hinzugekommene Anhang bietet die wichtigsten Lesarten der Hss. und eine Auswahl von Konjekturen Neuerer. Die früher in den Anmerkungen stehenden kritischen Noten O. Schneiders sind wörtlich hierher herübergenommen. So dankenswert dieser Anhang nun ist, so wäre ein vollständiger kritischer Apparat, der den Gebrauch einer kritischen Textausgabe nebenbei entbehrlich macht, doch noch erwünschter gewesen. Zu R. IV wurde natürlich die Kollation Martins, zu R. V diejenige Buermanns benutzt. Die letztere ist allerdings nicht immer ganz genau wiedergegeben worden.

Um mit einigen Äußerlichkeiten zu schließen, so sei bemerkt,

dass der Gebrauch der Fremdwörter eingeschränkt werden könnte (z. B. 1, 21 suppliert; 1, 48 urgieren; 9, 47 quiescieren; 4, 174 accommodieren; 5, 56 Pacificierung) und dass die neuere Rechtschreibung nicht überall durchgeführt ist (z. B. 1, 3 u. 9, 40 Beredtsamkeit; Praeposition, Praedikat, Metoek und so bei jedem ä und ö). Von Druckfehlern und andern kleinen Versehen merke ich folgende an: Bdch. I 9, 35 am Rande § 5 (35); 75 Text άλλων (τῶν ἄλλων); 7, 66 Text ἐλλάττω. — Anhang S. 121: 21, 5 (20, 5); 9, 40, 6 λόγων ποιητής (λ. εύρετής); 45, 2 τυχήν (τύχην); 59 fehlt das Verbum zu dem Dasssatze. — Bdch. II zu 4, 4, 2 allen anderen (von a. a.); zu 4, 76, 3 απέχειν (ἀπέχεσθαι); zu 4, 134, 6 streiche § 134; 137 Text vernichte das Komma hinter  $\eta\mu\tilde{\omega}\nu$ ; 144 Text  $\epsilon\pi\tilde{\eta}\varrho\chi\epsilon\nu$  ( $\epsilon\pi\tilde{\eta}\varrho\xi\epsilon\nu$ ); 175 Text  $\tau \tilde{\eta} \zeta (\tau \tilde{\eta} \zeta)$ ; zu 5, 6, 1 παύσει (παύσασθαι); 51 Text πορθννμένην; 116 Text fehlt zweimal das ι bei πραότης; 154 Text πράττης (πράττης). — Anhang 4, 160. O. Schneider hielt die Worte οὐ σαφέστερον οὐδέν für unecht; 5, 36, 5 ἐαυτοῦ (έαυτον); 42, 6 'Αρταξέρχην; 115, 2 O. Schneider hatte η έξ, nicht ηπερ έξ.

 Selections from the attic orators Antiphon Andocides Lysias Isocrates Isneus. Ed. with notes by R. J. Jebb. Second edition. London, Macmillan, 1888. XXIV u. 437 S.

Die erste Auflage, die im letzten Jahresber. (1885) besprochen wurde, ist in der Hauptsache unverändert geblieben, nur dafs das Format des Buches aus Grofsoktav Kleinoktav geworden und dafs die kritischen Noten jetzt nicht mehr der Einleitung zu dem ganzen Werke angehängt sind, sondern bei den einzelnen Reden unter dem Texte stehen. Die früher hervorgehobenen Übelstände, vor allem die grofse Unvollständigkeit des kritischen Apparates und die Vernachlässigung von neueren Arbeiten deutscher Gelehrten, finden sich noch alle in derselben Weise wieder; nicht einmal die epochemachenden Arbeiten Buermannns über die Handschriftenfrage werden erwähnt. Es ist das recht zu bedauern, da sich im übrigen über das Buch viel Gutes sagen ließe; so kann man aus den Reden, zu denen wir in Deutschland keine Ausgaben mit Anmerkungen haben, manches lernen.

 und 4) H. Buermann, Die handschriftliche Überlieferung des Isokrates. I. Die Handschriften der Vulgata. II. Der Urbinas und seine Verwandtschaft. Progr. des Friedrichsgymn. zu Berlin 1885 u. 1886. 4. 28 S. u. 22 S. — Vgl. F. Blass, Phil. Anz. 1885 S. 410 ff. u. 1887 S. 161 f.; Th. Klett, Phil. Rundsch. 1885 Sp. 1416 ff. u. N. Phil. Rundsch. 1887 S. 257 f.; J. Zycha, Berl. Phil. WS. 1885 Sp. 1640 ff. und 1886 Sp. 1205 f.; B. Keil, WS. f. klass. Phil. 1886 Sp. 134 ff. und 522 ff.

Zwei durch Scharfsinn, Klarheit der Darstellung und Sicherheit der Hauptresultate gleich ausgezeichnete Abhandlungen als Vorläufer einer auf neuer kritischer Grundlage beruhenden Ausgabe. Tappte man bisher über das Verhältnis der einzelnen Hss. und Handschriftengruppen zu einander im dunkeln, so sind wir über diese Frage nunmehr durch B. in der denkbar wünschenswertesten Weise aufgeklärt, zunächst wenigstens was die Vulgatahss. und den Urbinas anbetrifft. Möchte der Verf. uns nur bald durch Mitteilungen über die Verwandtschaft dieses letzteren, von dem nach seiner Überzeugung die bisher für Seitenverwandte desselben gehaltenen Vatican. A und Ambrosian. E abhängen - sie mußten im zweiten Programm des Raummangels wegen unterbleiben und durch die in Aussicht gestellte Darlegung des Verhältnisses der beiden Rezensionen wie der indirekten Überlieferung erfreuen.

Während Bekker die Hss. nur nach der Lücke in der Mitte der Antidosis (§ 72-309) in zwei Klassen einteilte: 1. AZ lückenhaft; 2. ГАӨ ohne Lücke, benutzt B. vielmehr auch die Lücke am Schlufs derselben Rede § 320 - 323, um folgende genauere Gruppierung zu erhalten: 1. I. lückenhaft am Schlufs; 2.  $\Delta\Xi\Theta$  vollständig am Schluß und zwar a)  $\Delta\Xi$  mit der Lücke in der Mitte, b) O ohne Lücke. Nach Mitteilung der Reihenfolge der Reden in den Haupthandschriften I, AE, O, A tritt B. dann in die Besprechung dieser selbst ein.

I. Die Handschriften der Vulgata.

1. Vat. 65 = A, cod. membranaceus anni 1063, wie die Unterschrift auf dem letzten Pergamentblatt lehrt; dazu stimmt der Charakter der Schrift als der mittleren, mit Unzialen gemischten Minuskel. Die Hs. kam unter Napoleon I. mit nach Paris, wo sie von Korais für seine Ausgabe benutzt wurde; unter Pius IX, wurde sie neu gebunden. Sie hat nur die 21 Reden und zwar in dieser Ordnung: 1. Ad Demonicum, 2. Ad Nicoclem, 3. Nicocles vel Cyprii, 4. Panegyricus, 5. Helena, 6. Euagoras, 7. Busiris, 8. Contra sophistas, 9. Plataicus, 10. Areopagiticus, 11. Philippus, 12. De pace, 13. Archidamus, 14. Panathenaicus, 15. De permutatione, 16. In Locheten, 17. In Euthynum, 18. De bigis, 19. Aegineticus, 20. Trapeziticus, 21. In Callimachum. Der ietzige Bestand von 304 Blättern ist nicht der ursprüngliche. Vielmehr bilden Foll. 1-4 (Demonikos § 1-46) eine Lage für sich und erweisen sich als spätere Ergänzung sowohl durch die Beschaffenheit des Pergamentes als durch das größere Schwanken der Zeilenzahl auf den einzelnen Seiten gegenüber dem Folgenden; an ihrer Stelle müssen, wie sich aus einer auf den letzten Blättern der Quaternionen unten enthaltenen alten Numerierung ergiebt, einst drei volle Quaternionen gestanden haben, die außer jenem Teil des Demonikos vermutlich die Vita des Isokrates und die Inhaltsangaben zu sämtlichen Reden enthalten haben. korrigiert ist A außer vom Schreiber selbst (corr. 1) noch von zwei andern Händen. Corr. 1 verbessert nach der Vorlage; corr. 3 scheint eine ähnliche Hs. benutzt zu haben; dagegen bietet corr. 2, wohl etwas jünger als corr. 1, nur Interpolationen der schlimmsten

Art, welche indes, wenigstens zum Teil, schon in der Vorlage gestanden haben müssen, — sie entweder dieser selbst oder wahrscheinlicher einer andern Abschrift von ihr entlehnend; Blass meint, daß sie überhaupt erst in dieser letzteren, nicht schon in der Vorlage sich vorgefunden haben möchten. Jene Interpolationen kommen natürlich fortan für die Kritik nicht mehr in Betracht. Die Scholien in A rühren teils von der Hand des Schreibers her, teils sind sie jüngeren Datums, wohl aus dem XIII. Jahrh.; zu den gerichtlichen Reden (Antidosis bis Kallimachos), zum Plataikos und Areopagitikos sowie zu den später ergänzten ersten Blättern des Demonikos fehlen sie ganz.

2. Laur. plut. 87 cod. 14 = \(\theta\), cod. bombyc. saec. XIII, einziger Vertreter seines Zweiges innerhalb der Vulgata, ohne Nachkommen oder nähere Verwandte, enthält außer andern Schriften 11 Reden des Isokrates, nämlich: 1. Helena, 2. Euagoras, 3. Busiris, 4. Panegyricus, 5. Areopagiticus, 6. Plataicus, 7. Archidamus, 8. Contra sophistas, 9. Philippus, 10. Panathenaicus, 11. De permutatione. \(\theta\) stimmt in sehr vielen Fällen mit \(T\) im Richtigen gegen \(AII\) überein und ist demnach als der verhältnismäßig bessere Vertreter der Vulgata zu betrachten.

3. Parisin. 2932 (= H) und Laur. plut. 58 cod. 5, beide cod. chart. saec. XV, bilden im Verein mit zwei andern Hss. aus etwa derselben Zeit einen dritten selbständigen Zweig der Vulgata, der jedoch mit  $\mathcal A$  näher verwandt ist als mit  $\mathcal O$ . Der bessere, weil weniger Schreibfehler bietende Vertreter dieser Gruppe ist H. Praktisch ist die Bedeutung derselben, wenn man von den Argumenten und der Vita absieht, nicht groß.

4. Die abgeleiteten Handschriften, deren B. eine große Anzahl aufzählt, stammen sämtlich aus A; einzelne Reden sind ausgelassen, öfters sind sie auch aus reiner Schreiberwillkür anders geordnet. Hierher gehört auch der bisher nicht bekannte Palat. Vat. 135 cod. bombyc. saec. XIII, mit zahlreichen später nachgetragenen Randscholien, die anderweitig nicht bekannt sind.

5. Die kontaminierten Handschriften, darunter vor allem Parisin. 2930 cod. membr. saec. XV (= T) und die Hss., auf welche die beiden editiones principes zurückgehen, leiten sich von  $\mathcal{A}$  her — für T erhellt dies aus dem Umstande, daßs sie die in  $\mathcal{A}$  von zwei verschiedenen Händen herrührenden Scholien unterschiedslos von einer Hand hat —, müssen jedoch nach einem Exemplar der Gruppe von  $\Pi$  durchkorrigiert sein, da sie einmal die Argumente bieten, die allein in jener Gruppe enthalten sind, dann aber auch im Text der Reden eine Reihe von Korrekturen aus eben derselben entnehmen.

Resultat: Die Konstruktion des Vulgatatextes ist auf  $\Theta$  einerseits und  $\mathcal{A}H$  andererseits zu gründen; für die Argumente kommt auch T in Betracht.

II. Der Urbinas 111, cod. membr. saec. X, die älteste und wichtigste aller Isokrateshandschriften. Hinsichtlich der Geschichte und der genaueren Beschreibung verweist B. auf die Arbeit Martins (vgl. Jahresber. 1885 S. 67 ff.), fügt jedoch Bemerkungen über den zweifachen Schriftcharakter der Hs. (fol. 1—326a und 326b—420) sowie über die Accentuation binzu, die, auch wenn sie von  $\Gamma$  pr. herrühre, immer nur Schreiberwerk wäre, wie denn die ältesten Hss. überhaupt keine Accente und Spiritus hätten. Die Zeitenlänge der Vorlage von  $\Gamma$  berechnet B. auf etwa 27 Buchstaben, den Seitenumfang auf etwa 18 Teubnerzeilen. Im übrigen beschäftigt sich die Abhandlung mit den Korrekturen in  $\Gamma$ , für die als Hauptkriterium die Verschiedenheit der Buchstabenformen und des Schriftcharakters, in zweiter Linie erst die Farbe der Tinte zu berücksichtigen sei.

1. In Unzialen geschriebene Randbemerkungen, nur auf den ersten 80 Blättern (Helena bis Archidamos). Die Tinte derselben ist durchweg identisch mit der des nebenstehenden Textes, sie rühren also von  $\Gamma$  pr. her. Wenn dieser Schreiber nun an drei Stellen Nachträge ausgelassener Wörter in Unzialen giebt, so läfst sich dies, da er eigene Auslassungen regelmäßig in der gewöhnlichen Schrift des Textes nachträgt, nur daraus erklären, dafs jene Nachträge als solche bereits in der Vorlage von  $\Gamma$  am Rande standen. Da ferner die Varianten in Unzialen zum großen Teile mit dem Texte unserer Vulgathandschriften übereinstimmen, so muß die Vorlage nach einem Exemplar der Vulgata kollationiert worden sein. Es geschah dies, wie wir aus den gleichfalls mit der Tinte des Textes in Unzialen geschriebenen Subskriptionen zu denselben Reden, in denen jene Varianten sich finden, erfahren, durch Helikonios. Theodoros und Eustathios.

2. Die Masse der übrigen Korrekturen zerfällt in

zwei Hauptgruppen:

in reiner Minuskel mit A) Korrekturen eckigem Spiritus; es sind natürlich die älteren. Martin unterschied vier Untergruppen: corr. 1, corr. 1a, corr. 1b und corr. 2. Corr. 1 ist der erste Schreiber selbst; corr. 1a unterscheidet sich von corr. 1b nicht nur durch die Tinte, sondern auch durch feinere Schriftzüge; corr. 2 sondert sich von beiden durch seine schwarze Tinte scharf ab. Trotzdem müssen, da 1a und 1b nachweislich an einigen Stellen nicht, wie gewöhnlich, vor, sondern nach corr. 2 korrigierten, alle drei als gemeinsam arbeitende Genossen gedacht werden. B. fasst daher jene beiden unter der einen Bezeichnung 1b zusammen. Das dadurch frei gewordene Zeichen 1a legt er einer besonderen Gruppe von Korrekturen in grüner, reiner Minuskel bei, die nur in den Anfangsreden (Helena bis Euagoras) begegnen und bald früher, bald später als die Korrekturen von corr. 2 entstanden; sie erweisen sich als eine (in I selbst vorgenommene) Kollation mit einem Vulgatexemplar. Die Verbesserungen von corr. 1b wie von corr. 2 treffen mit seltenen Ausnahmen das Richtige — B. legt diesem Nachweise allerdings nur den Panegyrikos und den Philippos zu Grunde —; sie gehen entweder auf den Archetypos von  $\Gamma$  selbst oder, was wahrscheinlicher, auf eine mit demselben aufs engste verwandte Hs. zurück.

B) Korrekturen in der jüngeren, mit Unzialen gemischten Minuskel mit meist rundem Spiritus; sie zerfallen in drei Untergruppen: mr., corr. 3 und corr. 4. Mr. (in 6 Reden nicht vertreten), in hellgrauer Farbe, ist die älteste von den drei jüngeren Händen und gehört wegen des gleichzeitig mit den Unzialformen erscheinenden eckigen Schriftcharakters gewifs Charakteristisch sind ihr die zahlreichen noch ins XI. Jahrh. schrägen Striche über einzelnen Wörtern des Textes, zuweilen auch am Rande, welche anzeigen, dass das Kollationsexemplar des Korrektors hier eine andere Lesart bot; wirkliche Korrekturen von mr. sind dagegen wenig zahlreich. Auch corr. 3, der mit grüner Tinte korrigiert und abgesehen von einer längeren Partie nur geringfügige Änderungen macht, ist noch ins XI. Jahrh., corr. 4 jedoch zweifelsohne ins XIII. Jahrh. zu setzen. Die Korrekturen sämtlicher 3 Hände gehen, wie schon eine Vergleichung der Varianten zum Panegyrikos, Philippos und Panathenaikos lehrt. auf Vulgataexemplare zurück, die den heute erhaltenen außerordentlich nahe stehen, und zwar hält mr. mehr zu dem Zweige von A als dem von O, während bei corr. 4, auch in dem von ihm am Rande nachgetragenen Schlufs der Antidosis, das umgekehrte Verhältnis stattfindet; ebendasselbe wird bei corr. 3 der Fall sein, obwohl hier die Übereinstimmungen mit der Vulgata im Falschen, die ja allein beweisen, nicht so zahlreich sind wie corr. 4.

Resultat: Die Korrekturen von 1, 1b und 2 sind überall da aufzunehmen, wo nicht innere Gründe dagegen sprechen; alle übrigen Korrekturen sind nach denselben Grundsätzen zu behandeln wie die Lesarten der heute erhaltenen Vulgatahandschriften; d. h., wie B. vorgreifend bemerkt, sie sind, wie alle Vulgatalesarten, überall da zu verwerfen, wo sie nicht für einen zweifellosen Fehler von  $\Gamma$  eine ganz unverdächtige Verbesserung bieten.

Zum Schluss macht B. noch einige, den Aufsatz Fuhrs (vgl. Jahresber. 1885 S. 71) ergänzende Bemerkungen über die Randbuchstaben, die teils dem Zwecke der Partialstichometrie dienen, teils die Gliederung der Proömien und Epiloge anzeigen, und über die Querstriche am Rande, welche die Gliederung der Rede über jene Teile hinaus fortsetzen.

Der zweiten Abhandlung sind die Varianten zur Antidosis § 321-323, der ersten der vollständige Apparat zum Philippos, aus  $\Gamma A\Theta H$ , beigegeben, der auch das  $\nu$  ephelkystikon, die Elision, die Striche am Rande u. dgl. berücksichtigt. Aus der ge-

naueren Vergleichung der Hss. haben sich natürlich öfters andere als die bisher bekannten Lesarten ergeben. Wiederholt stellt B. gegen Benseler-Blass durch eingestreute Noten, wie "quod restituendum", "recte" u. dgl. I wieder her. Die Veränderungen mögen hier alle aufgezählt werden, weil sie eine Vorstellung von der Umgestaltung des Textes überhaupt geben, welche die neue Rezension zur Folge haben wird, und weil sie sämtlich, mit Ausnahme von nur vier Stellen (72, 1; 79, 2; 94, 6; 115, 2) bereits in die Ausgabe Schneiders übergegangen sind, soweit sie nicht schon in ihr standen: 11,  $\tilde{\eta}$   $\nu o \tilde{\nu} \nu \Gamma$  corr. 2. — 12,  $\tilde{\eta}$   $\tilde{\mu} \omega \varsigma$ άπάσας εγώ ΓΘ. - 14. 8 των δηθησομένων Γ pr. - 32, 8 σαντοῦ  $\Gamma$  (statt σούς AOII). — 53,  $_2$  δόξαν έξ αὐτῆς μεγίστην Γ. - 64, 2 τα om. ΓΘ. - 71, 8 μεγίστας ΓΘΗ (statt des bisher hier allgemein geschriebenen ἀνεξαλείπτους, das aber nur A corr. 2 hat), wohl die wichtigste der Änderungen. -72,  $1 \tilde{\alpha} \nu \tilde{\eta} \delta \eta \mu o \iota \Gamma$  (?). — 79,  $2 \times \alpha \tilde{\iota} \Gamma$  (ohne  $\tau \tilde{\omega} \nu$ ). — 79, 8 τοτς σοτς  $\Gamma$ . — 83, 1 ων  $\Gamma$  (statt  $\pi$ ερὶ ων). — 92, 7 κατασπευάσασθαι Γ. - 94, 6 ην που Γ corr. 3, ΔΘΠ (ην που Γ corr. 2). — 98, 2 τον λόγον ΓΑΘΠ. — 99, 3 καί om. Γ. — 99,  $\delta$   $\tau \varepsilon$  om.  $\Gamma$  pr. — 101,  $\delta$   $\mu \dot{\epsilon} \nu$  om.  $\Gamma$  (vor  $\Gamma$ ). — 108,  $\delta$  $\tau \tilde{\omega} \nu$  om.  $\Gamma$ . — 115,  $_2$   $\tilde{\eta}$   $\Gamma$  (leg.  $\tilde{\eta}$  ' $\xi$ ). — 117,  $_8$   $\tilde{\eta} \mu \tilde{\alpha} \varsigma$  om.  $\Gamma$  pr. — 128, 3 τε om. Γ pr. — 132, 3 των Ελλήνων οντας. — 136, 7 ξνεκά σοι ΓΘ. — 137, 4 ονομαστούς ΓΘ. — 138, 2 συνεράσαι mit Bekker (συνερασαι Γ pr.). — 138, 3 άξιος ούτος έδοξεν Γ pr. - 154, 7 εὐ πάσχουσιν Γ. - Vor Γ giebt B. der Vulgata nur an zwei Stellen den Vorzug: 33, 4 οίς περὶ ΛΘΠ (οίσπερ Γ; οίσπεο περί Blass); 38, 3 αθξανομένης ΔΘΗ (αθξομένης Γ). - Durch Konjektur werden hergestellt: 119, 3 ανθοώπους (= ανους; ΓΛΘΠ αὐτοὺς) mit Hertlein; 134, 5 εὕνοιαν (εὐ .... αν Γ pr.; εὐλογίαν corr. 4; εὐδοξίαν ΔΘΠ). — Aus der zweiten Abhandlung verdienen folgende gelegentlich erwähnte Änderungen vermerkt zu werden: Areop. § 12 Streichung von καὶ διελύσαμεν αὐτάς, das bei corr. 1 b noch als erklärende Glosse auftritt; Antid. § 111 ev Erdeza mit corr. 2 und § 136 Beibehaltung von πόσους δέ των προγεγενημένων ανωνύμους είναι hinter ατίμους είναι mit corr. 2; § 177 πολύ πλείω mit I corr. 2 (statt des seit Bekker üblichen anstößigen πολυπλασίω); Panath. § 211 ας απάσας mit 1 corr. 2; Überschrift zu R. XX κατά Λοχίτου αλκίας επίλογος mit Γ corr. 2.

In der oben genannten Rezension rühmt B. Keil, der den Urbinas nach Buermann einsah, die Genauigkeit der Angaben desselben und liefert einige kleinere Nachträge. Die Hs. möchte er jedoch "wegen des Duktus der ganzen Schrift" nicht mehr dem X. Jahrh., sondern eher dem Anfang des XI. Jahrh. zuweisen. 5) B. Keil, Der Marcianus 415 des Isokrates (= 3). Hermes 1887 S. 641 f

Auf Grund einer Kollation von Philippos § 1—10 und Antidosis § 320-323 der Hs.  $\Xi$ , welche Buermann infolge eines Zufalls nicht selbst zu Gesichte kam, stellt K. fest, daßs sie  $\mathcal A$  ganz nahe steht, wenn sie auch nicht direkt daraus floß, daß sie jedoch von  $I\!I\!\Theta$  bestimmt geschieden ist. Sie gehört wohl eher zu den interpolierten als den kontaminierten Hss., enthält auch nicht wie T die Argumente und kann aus diesem Grunde nicht, wie Buermann vermutete, Aldus' Handschrift sein. Wahrscheinlich wurde sie im XV. Jahrh. geschrieben.

6) B. Keil, Analecta Isocratea. Prag, Tempsky; Leipzig, Freytag, 1885. XII u. 160 S. — Vgl. A. Philippi, WS. f. klass. Phil. 1885 Sp. 363 ff.; H. Buermann, ebenda Sp. 621 ff.; J. Zycha, Berl. Phil. WS. 1885 Sp. 842 ff.; F. Susemihl, Phil. Auz. 1885 S. 240 ff.; K. Reinhardt, DLZ. 1885 Sp. 601; Lit. Ctrbl. 1885 Sp. 310 f.; B. Gildersleeve, American Journal of Phil. VI S. 107 ff.

Das einstimmige Lob, das die bisherigen Rezensenten diesen Analekten wegen des außerordentlichen Fleißes und des Scharfsinns des Verfassers wie nicht minder wegen der Wärme der Auffassung und Darstellung gespendet haben, ist ein wohlberechtigtes; sie sind neben den Arbeiten Buermanns ohne Zweifel die bedeutendste Erscheinung der in diesem Berichte zur Besprechung gelangenden Isokrateslitteratur. Einer Art Einleitung, die von dem Leben und den Schriften des Redners im allgemeinen handelt (S. 1-12), folgt Kap, I, der Hauptteil des Ganzen (S. 13-72). eine Sammlung der bei den Schriftstellern des Altertums begegnenden Isokratesstellen in kritischer Bearbeitung; daran schließt sich an Kap. II (S. 73-88), das die Geschichte der Textesüberlieferung darstellt und damit eine Grundlage für die Methode der Textkritik gewinnen will, endlich Kap. III (S. 89-149), welches Exkurse zu den vorhergehenden Teilen teils sachlicher, teils sprachlicher Art liefert. Kap. II entzieht sich begreiflicherweise der Besprechung; es wird seinen unvergänglichen Wert behalten, auch wenn noch diese und jene Nachträge zu machen sein sollten. Erwähnen will ich nur, daß hier natürlich Bekkers Anekdota, das Etymologicum Magnum, die Gnomensammlungen, die Scholien zu verschiedenen Schriftstellern, ferner Dionys, Harpokration, Photius, Pollux, Priscian, Stobaeus und Suidas eine besonders große Rolle spielen, daß aber auch sehr entlegene Autoren nicht undurchforscht geblieben sind. Die übrigen Hauptergebnisse der Arbeit werde ich, nicht der Einteilung Keils folgend, sondern nach gewissen Gruppen geordnet, zusammenstellen; die dem Buche beigegebenen Indices werden den Leser leicht orientieren, wo die betreffende Bemerkung steht.

1) Leben und Schriften des Isokrates im allgemeinen. Durchaus überzeugend weist K. nach, daß die Ehe

des Redners mit der Plathane vor die Zeit seines Umganges mit der Hetare Lagiske fallt, wie Zosimus ausdrücklich berichtet; das entgegenstehende Zeugnis Pseudoplutarchs findet seine Erklärung in der Art des Arbeitens dieses Kompilators, der hier, ähnlich wie auch sonst, zwei verschiedene Berichte (den einen über die Lagiske, den andern über die Plathane) oberflächlich und unrichtig durch επειτα zusammenleimte. Aus ebenjener wird die Unglaubwürdigkeit der Nachricht über die Schule in Chios dargethan, welche sich überdies bei Dionys nicht findet und auch sonst ihre Bedenken hat. An einen freiwilligen Tod des Isokrates nach der Schlacht bei Chaironeia glaubt K. nicht und findet die natürliche Ursache desselben vielmehr in der Krankheit, die den Redner am Ende seines Lebens peinigte; die Frage wird sich, wie Philippi bemerkt, mit Bestimmtheit nicht mehr entscheiden lassen. Ebensowenig dürfte vor der Hand ein sicheres Urteil über die Beziehungen des Isokrates zu Thukydides abzugeben sein, über welche des weiteren auch Philippi und Schultze (vgl. weiter unten) gehandelt haben: auf Grund der von K. herangezogenen Stellen (Isokr. 16, 13 f. vgl. Thuk. 6, 92) allein läfst sich jedenfalls die Benutzung des zweiten durch den ersteren nicht behaupten. Auch das Verhältnis unseres Redners zu den Tragikern wird von K. berührt, und man wird ihm beistimmen, wenn er jenen als Nachahmer der alten Tragodie hinstellt, hinsichtlich der Form wie des Inhaltes, des letzteren insofern, als auch er durch die Wahl wichtiger Themata und die Art ihrer Behandlung erziehlich auf seine Landsleute einwirken wollte. Ob er aber, in der Erkenntuis, daß die zeitgenössische Tragödie gegenüber der alten sehr heruntergekommen sei, wirklich beabsichtigte, diese gewissermaßen zu ersetzen? Schwerlich. Keinenfalls folgt eine Verachtung jener von seiner Seite aus den von K. angeführten Stellen (4, 168. 5, 109. 9, 9 ff.), andererseits aber steht seine Einwirkung auf die gleichzeitige Tragodie fest (vgl. Keil, Hermes 1888 S. 373). In politischer Hinsicht überschätzt der Verf. gewifs den Isokrates, wenn er ihn für einen besseren Beurteiler der damaligen Lage und dessen, was not that, hält als den Demosthenes, weil ja der Erfolg seine Ansichten bestätigte. So könnte man höchstens urteilen, wenn der Redner wirklich die Einsicht gehabt hätte, daß es so kommen muſste; davon zeigt sich aber bei ihm keine Spur, und die Art, wie die Einigung Griechenlands zustande kam, entsprach sicher seinen Erwartungen nicht. - Recht interessant und zumeist zu billigen sind die Ausführungen Keils über die Zeit der einzelnen Reden. Wie die Rede gegen die Sophisten und der Busiris ihrem Zwecke und der Zeit ihrer Entstehung nach (etwa 390) eng zusammengehören, so auch der Plataikos und der Archidamos, in welchen beiden Reden Isokrates der immer mehr wachsenden Macht der Thebaner entgegentritt; von der letzteren wird gegen Blass, der sie zwischen 356 und 353 ansetzt, sehr

wahrscheinlich gemacht, daß sie ins Jahr 366 - oder doch nicht lange nachher - fällt. Einen weiteren Cyklus bilden die drei kyprischen Reden. Die erste schickte Isokrates dem Nikokles wohl bei seinem Regierungsantritt, die beiden andern (III. IX) später, als dessen Herrschaft ins Schwanken geraten war, um dieselbe zu stützen, - eine schöne Vermutung, gegen die sich nichts Wesentliches wird einwenden lassen. Mit Recht wird auch die Helena einer späteren Zeit zugewiesen, als Blass will (vgl. jetzt auch dessen Att. Ber. I2 S. 74); nur erhellt nicht, warum sie den ebengenannten Reden gefolgt sein soll; ebensogut ließe sich mit Philippi an 370 als ihr Entstehungsjahr denken. Zeitlich nahe stehen einander wiederum die Antidosis, der Symmachikos und der Areopagitikos. Ob K. dem Redner aber nicht Unrecht thut, wenn er dessen ausgesprochene Friedensliebe in diesen Reden - es soll sich hier eine wunderbare Veränderung seiner Anschauungen bekunden (?) - zum guten Teil auf die üblen Erfahrungen zurückführt, die er selbst mit den Kriegslasten in letzter Zeit gemacht hatte? Mir scheint die Aussassung von Blass (Att. Ber. II S. 83) die richtigere zu sein.

2) Einzelne Schriften. Gegen Bergk (P. L. G. III S. 376), der sich zur Verteidigung der Echtheit des Demonikos auf ein angebliches Zeugnis des Kephisodor berief, wird scharfsinnig gezeigt, dass dieser die Rede noch gar nicht kannte. Hinsichtlich des Titels von R. X entscheidet sich K. nach der Analogie andrer Enkomien für den in den Ilss. allein überlieferten Ελένης έγκώμιον, obwohl Aristoteles als solchen nur Ελένη angiebt. Behauptung, daß am Eingang von R. XVI die ausführliche Verteidigung des Privatlebens des Alkibiades fehle, hat K. mittlerweile (Wochenschr, f. klass, Phil. 1885 Sp. 816 Anm.) selbst zurückgenommen; vgl. dagegen auch Philippi und Schultze in den unten besprochenen Abhandlungen S. 14 f. bezw. S. 16 f. Von der Rede gegen Lochites meint K. gleichfalls (S. 76 Anm. 1), daß ein großer Teil verloren gegangen sei, ohne jedoch neues Material beizubringen. Dass der Amartyros (R. XXI) eine Epitome sein soll, will mir nicht einleuchten; die Form ist, abgesehen vielleicht von der häufigen Wiederholung derselben Konjunktionen, unanstößig und die Darstellung in sich durchaus zusammenhängend; mit dem Fragment bei Aristoteles wird man sich also in andrer Weise abzufinden haben. Die Briefe hält K. sämtlich für unecht; etwas näher geht er nur auf den vierten ein, aus dem mehrere sprachliche Eigentümlichkeiten zusammengestellt werden — darunter das αττα σίνη = κακά τινα § 11 — und gelegentlich der Zeitbestimmung des Archidamos auf den neunten; eine Bemerkung über den auffallenden Gebrauch mehrerer Adjektiva findet sich auch S. 34 Anm, 3. Die eingehende Behandlung der ganzen Frage behält er sich vor; man darf derselben mit Spannung entgegensehen. S. 101 ff. behandelt er einige

Fragmente verloren gegangener Reden; manches dürfte hier, wie es in der Natur der Sache liegt, nicht ohne Widerspruch bleiben. Die Existenz einer Techne des Isokrates wird mit Blass und

unter Beibringung eines neuen Grundes geleugnet.

3) Textgeschichte. Die Ordnung der Reden im Urbinas, welche von derjenigen in den andern Hss. wesentlich abweicht - nur die drei paränetischen Reden, die schon in sehr alter Zeit zusammen ein Buch ausmachten, stehen in allen in derselben Reihenfolge und die vier epideiktischen fast in allen zusammen, wenngleich in verschiedener Reihenfolge -, weist auf die Thätigkeit eines nach einem bestimmten Plane verfahrenden Redaktors Rechnet man die Reden XVIII und XXI, die am Ende -wie K. meint, zufällig - fehlen, hinzu, so ergeben sich drei Gruppen von je sieben Reden: die erste enthält die epideiktischen (X. XI. XIII), die paränetischen (I. II. III) und dazwischen, ihrem Charakter gemäß, R. IX; die zweite umfaßt die symbulcutischen (VI. VII. XIV. VIII. V. XII. IV), die dritte endlich die Gerichtsreden (XIX. XV. XVI. XVII. XX). Diese Redaktion muß bereits im zweiten Jahrhundert n. Chr., in der Zeit des Hermogenes, existiert haben, denn schon die Citate bei Priscian und in Bekkers Anekdota beziehen sich nur auf die 21 Reden des Urbinas, obwohl noch im ersten Jahrhundert n. Chr. 60 Reden den Namen des Isokrates trugen. Aber sie muß noch älter und zwar erheblich älter sein, da sie erst im Laufe der Zeit eine derartige Geltung errungen haben kann, dass die in ihr nicht enthaltenen Reden als unecht oder zweifelhaft nicht mehr berücksichtigt wurden; letzteres aber ergiebt sich aus dem Umstande, dass sich von diesen nur ganz geringe Reste erhalten haben. Auf die alexandrinisch-römischen Grammatiker nun werden wir geführt einmal durch die Art der Auswahl, die ganz zu derjenigen bei den anderen Rednern stimmt, und durch die Reste stichometrischer Bezeichnungen im Urbinas, welche genau den in Plato- und Demostheneshandschriften sich vorfindenden entsprechen, dann aber auch durch die ausgezeichnete Güte der Rezension, welche diejenige der Vulgatahandschriften weit übertrifft und auch aus dem Umstande erhellt, dass durch alle die vielen Isokratescitate bei den alten Schriftstellern der Urbinas kaum an 30 Stellen verbessert wird. Demnach muss jene Redaktion und Rezension - denn beide lassen sich nicht von einander trennen - in der Zeit des Dionys oder ein wenig früher entstanden sein; denn dieser traf noch eine Auswahl von 25 Reden und schlofs sich, wie Fuhr aus den bei ihm erhaltenen Fragmenten gezeigt hat, einer zwischen I und der Vulgata (5) die Mitte haltenden Rezension (v) an. dritten - hierfür fehlt freilich ein strikter Beweis - gehören auch die Citate bei den Alten, die bald mit I, bald mit z übereinstimmen. Alle drei aber flossen aus einem und demselben Archetypus, in dem bereits zahlreiche Stellen verdorben und

lückenhaft waren, andere wieder übergeschriebene Korrekturen enthielten; jene wurden in den verschiedenen Überlieferungen verschieden ergänzt, diese gerieten an verschiedene Stellen. Wann die Rezensionen z und v entstanden und wieviele Reden sie umfassten, wissen wir nicht. Jedenfalls erlangte diejenige, welche durch I dargestellt wird, allmählich solches Ansehen, dass schliefslich auch aus den beiden andern nur die in  $\Gamma$  aufgenommenen 21 Reden ausgeschrieben wurden. Trotzdem wurde in den späteren Jahrhunderten namentlich die Rezension z weit mehr durch Abschriften vervielfacht, wodurch sich freilich Textesverderbnisse in sie in weit höherem Masse einschleichen mussten; eine große Anzahl von Glossemen zählt Keil S. 146 ff. auf. Als Prinzip für die Kritik ist mithin folgendes aufzustellen:  $\Gamma$  verdient, weil es eine bessere Rezension darstellt und besser erhalten ist, überall den Vorzug, wo es allein auf handschriftliche Gewähr ankommt; es mufs jedoch gegen sy als Brüder zurückstehen, wo für diese Rücksichten auf Grammatik. Stil oder Sinn sprechen. - So weit Keil, der in der Beurteilung von I dem auf anderm Wege gewonnenen Resultate Buermanns (vgl. oben S. 10), wie man sieht, sehr nahe kommt. Ich habe nur zwei Bemerkungen desselben Gelehrten aus der oben genannten Rezension hinzuzufügen. Einmal ist es fraglich, ob R. XVIII und XXI in I nur zufällig fehlen; es ist vielmehr möglich, dass derselbe Redaktor, welcher die im Urarchetypus sowie in den erhaltenen Vulgatabandschriften noch völlig ausgeschriebenen Wiederholungen in der Antidosis als solche tilgte, auch jene beiden Reden als verdächtig entfernte, - vielleicht Cäcilius von Kalakte, der 28 Reden anerkannte, geradesoviel wie Γ hat, wenn man die 9 Briefe als ἐπιστολικοὶ λόγοι mitzählt. Zweitens ist der Schlufs, das aus dem Urarchetypus nicht zwei, sondern drei Rezensionen abgeleitet seien, wohl möglich, aber nicht zwingend; die blofse Thatsache, daß ein Schriftsteller neben Vulgatalesarten auch Lesarten aus  $\Gamma$  bietet, kann nicht als entscheidender Beweis für die Existenz einer dritten Rezension betrachtet werden, da alle unsere Vulgatahandschriften ziemlich jung sind, ein um Jahrhunderte älterer Ascendent derselben aber notwendig weniger Fehler enthalten und demgemäß an vielen Stellen mit  $\Gamma$  noch übereinstimmen mußte, wo heute Diskrepanzen vorliegen.

4) Grammatisches und Sprachliches. Hierher gehören vor allem die auf genauem statistischen Material beruhenden Darlegungen über den Gebrauch des Restexivpronomens der dritten Person (αντοῦ, αὐτῶν u. s. w.) für das der ersten und zweiten, den Isokrates durchgeführt hat, über die Form ebendesselben in der dritten und zweiten Person (αὐτοῦ, σαντοῦ oder ἐαντοῦ, σεαντοῦ?) und über das ν ephelkystikon. In der ausschließlichen Anwendung der zweisilbigen Formen — die wenigen entgegenstehenden Beispiele in den Hss. sind zu verbessern — schließt

sich der Redner an die Tragiker an, die jene, im Gegensatz zu den Komikern und den Inschriften, wenigstens entschieden bevorzugten. Den von Maassen festgestellten Gebrauch des v ephelkystikon auf den Inschriften vergleicht K. mit demjenigen bei den Tragikern und Komikern, wobei er natürlich nur die Senare und in diesen nur die Stellen berücksichtigt, wo das v des Metrums wegen nicht fehlen darf, und gelangt zu dem Ergebnis, dass die Attiker in dem Setzen desselben mehr dem Gefühl als festen Regeln folgten; für Isokrates habe man sich abgesehen vom Ende der Kola, wo es immer stehen müsse, nach  $\Gamma$  zu richten. -- Doch auch manchen interessanten Bemerkungen über den Sprachgebrauch des Isokrates begegnen wir, teils in den Anmerkungen zu Kap. I, teils in den Exkursen. Die wichtigsten dürften etwa folgende sein: διαφέρειν stets mit dem Accusativ, nicht mit dem Dativ des Grades (τοσούτον u. s. w.); οὐδεὶς πώποτε immer zusammen: "Dank wissen" stets χάριν έχειν, nur 4, 175 χ. είδέναι; καλοκαγαθία und φιλαγαθία auch auf Inschriften selten; γεγονώς = natus, γεγενημένος = factus, jenes für dieses nur zweimal (7, 10. 12, 209) des Hiatus wegen; "auf diese (u. dgl.) Weise" giebt Isokrates nur durch Wendungen mit Präpositionen oder durch den blossen Accusativ (τοῦτον τὸν τρόπον u. s. w.), nicht durch den Dativ: vor Komparativen nur πολύ (nicht πολλώ), wohl aber ολίγω u. s. w., ebenso τοσούτω-όσω, für welches letztere jedoch őgov steht, wenn sich kein Komparativ dabei findet; über den Gebrauch der Attraktion beim Relativoronomen.

5) Einzelne Stellen. Die erste von zwei hier neben einander gestellten Lesarten ist jedesmal die von Keil bevorzugte. 1, 14 αὐτοῦ (Stob. ἐαντοῦ): σεαντοῦ Hss. (Bl. = Blass). -§ 15 Verteidigung der Überlieferung κόσμον, αλσχύνην, δικαιοσύνην, σωφροσύνην gegen Bl. - § 17 dsgl. von καν ψευδετς ώσιν. - § 28 dsgl. von κεκτήσθαι Stob.; mit Unrecht: etwas womit man wirbt (χτασθαι), soll der Reichtum für den Besitzer sein. - (δαδίως) έχτετσαι mit Stob.; aber der Gedanke bleibt auch so wunderlich. - βελτίω Γς Stob. Gnom.: βέλτιστα ΕΖ (Bl.). — § 29 (S. 30 Anm. 2) τούς κακούς ς: κακούς ΓΕΖ (Bl.). — § 31 μηδ' ἄν ἀδίκως ὀργιζόμενοι τυγχάνωσιν. — § 34 γνῶσιν ΓΖ (oder γνώμην 5): διάνοιαν Prisc. (Bl.); M. Schneider verweist gegen jenes auf Benseler ad Euag. § 69. - § 50 γοωμένους 5 (χρωμένοις Γ): χρώμενόν σ' ΒΙ.

2, 2 Ob μάλιστα (Γ) oder καὶ μάλιστα (ζ Stob.) das Richtige, sei aus dem Sprachgebrauch nicht zu entscheiden. — καθ' ἐκάστην βουλεύεσθαι την ημέραν Stob. gegen die Stellung in Γ. - § 4 οὖς ἔδει παιδεύεσΦαι μᾶλλον τῶν ἄλλων  $\tilde{\epsilon}$ πειδὰν  $\delta$  . . . Stob. A.: ἀλλ' οὖς — τῶν ἄλλων,  $\tilde{\epsilon}$ πειδὰν  $\tilde{\delta}$  . . .  $\Gamma$  (im wesentlichen auch 5); nicht richtig, da hier lediglich von den schon auf dem Throne befindlichen Tyrannen die Rede ist, nicht auch von Jahresberichte XVI.

den Prinzen. — An derselben Stelle aber auch: παιδεύεσθαι μᾶλλον ἔδει; ohne genügenden Grund. — § 29 ψευδώς beizubehalten. — § 31 del. ὅλης mit Stob. A.; nicht überzeugend.

3, 15 δεύτερον δὲ τῷ μετ' ἐκεῖνον, τρίτον δὲ καὶ τέταρτον τοῖς ἄλλοις  $\varsigma$ : δευτέρω δὲ τῷ μετ' ἐκεῖνον, τρίτω δὲ καὶ τετάρτω καὶ τοῖς ἄλ. Γ΄ (ΒΙ.); aber auch das erstere hat seine Bederken.  $\varsigma$  18 φιλοτιμίας Hss.: φιλονεικίας Stob. (ΒΙ.). - περὶ πάντων Stob. Α. (περὶ ἀπώντων  $\varsigma$ ) - τὰ βέλτιστα Stob.: πάντων - βέλτιστα Γ (πάντων - τὰ βέλτιστα ΒΙ.).

4, 72 οὐ πολύ Aristot. (statt πολλῷ) ὕστεξον. — § 96 τοῖς ἄλλοις mit Fuhr: τοῖς λοιποῖς alle Hss. und Ausgaben. — § 151 ὡς ἀν ἄνθρωποι — διαφθαρεῖεν gestellt vor εἰς μὲν — δουλεύοντες (beides soll im Archetypus einen Vers ausgemacht haben); ich halte eine Beziehung jenes Satzes auf alle folgenden Participia weder für notwendig noch für ratsam. — § 160 del. οὖ σαφέστεξον οὖδέν mit Γ pr. — § 168 ἄλλων (für ἀλλήλων) mit Cobet; doch vgl. 2, 43 ταῖς ἀλλήλων ἀνοίαις μάλλον u. s. w.

5, 117 Erklärung von ἀποπομπαί nach Suidas. — § 135 τῶν ὄντων mit Γ, Fuhr und den Herausgebern (vgl. S. 83).

6, 31 ὅν (oder ὅνπερ) τρόπον fūr ὅτω τρόπω; aber das Relativ statt des Interrogativs nach ἐπερωτάν schwerlich richtig. - § 39 ὧν (ἀν ἐξ ἀρχῆς . . .)  $\varepsilon$ : οἰς ΓΕ; der doppelte Dativ (der Person und Sache) ist unanstößig. - § 66 ἀνεστράφ $\mathfrak{P}$ αι Hss.: ἀνατετράφ $\mathfrak{P}$ αι Cobet (Bl.).

7, 42  $\alpha \xi i o \tilde{v} v \Gamma$  (als Particip):  $\alpha \xi i o v \zeta$  Dionys (Bl.); nicht annehmbar.

8, 5 συμβουλεύσουσιν Bekker Anekd.: συμβουλεύουσιν Hss. (Bl.); der Begriff der Zukunst ist schon genug durch ήσθησεσθε angedeutet. \$ 13 τῶν χοινῶν ὥσπες τῶν ἰδίων φροντίζειν mit Fuhr. \$ 19 πάντα τρόπους τ πάνιας τρόπους ΓΕ; nach dem Sprachgebrauch. \$ 34 ἀπολαύουσιν (Prisc.) . . οὖσιν: ἀπολαύοντας . . . ὄντας Hss. (Bl.); aber die Vergleichung mit den geköderten Fischen bleibt auch so über ζώων hinaus bestehen (καὶ = und zwar), und corruptelae ansam — ich meine bei Priscian — nemo non videt. — § 87 συνησθησόμενοι ΓΕ: συνηδόμενοι Poll. (Cobet, Bl.).

9, 10 τοσαύτην έχει χάριν verdorben, da χάριν έχειν bei Isokr. nur heißt "Dank wissen". — § 45 διὰ τύχην ὑπάρχουσιν Aristot.: διὰ τύχην Hss. (Bl.); man beachte auch, wie jeder Satz dieses Passus voll ausgedrückte Gegensätze enthält (δεόμενος — συμβουλευόμενος, ἡττώμενος — περιγιγνόμενος, συναγωγαϊς — καιασκευαῖς u. s. w.) und vgl. 10, 57 τοῖς πολλὰ προστάττουσιν ἡ τοῖς μηδὲν ἐπαγγέλλουσιν. — § 46 ἐκλεγόμενος ς Stob.: ἐξειλεγμένος Γ.

10,  $26 \epsilon \vec{v} \vartheta \dot{v} \dot{v} = \mu \dot{v} \nu$  u. s. w. verdorben, sowohl wegen  $o\vec{v} \pi o \lambda \lambda \dot{v}$  (statt  $\pi o \lambda \dot{v}$ )  $\vec{v}$  " $\vec{v} \sigma \iota \epsilon \varrho o \nu$  als deswegen, weil von einer völligen Vernichtung des Kentaurengeschlechtes durch Theseus

sonst nichts bekannt ist; letzteres scheint mir kein Hindernis zu sein, jedenfalls kann der von K. verlangte Gedanke auf Billigung nicht rechnen. — § 31 ἐν αἰς Hss.: αἰς Bl. — § 54 del. πλὴν ὅσα ταύτης τῆς ἰδέας κεκοινώνηκε. — § 57 del. εἰναι (vor νομίζομεν), das bei [Luc.] Charid. 27 fehlt und in Γς verschiedene Stellung hat. — § 61 τοσούτω . . ὅσονπερ (statt ὅσωπερ), da hier kein Komparativ dabeisteht.

11, 12 τὴν τοῦ σύμπαντος φύσιν "locum non expedio". — § 46 γενομένων Γ: γεγονυιῶν ς (ΒΙ.), da letzteres = "natus".

12, 31 ετι δε  $\zeta$ : ετι  $\Gamma$  (Bl.); nach dem Sprachgebrauch des Isokr. — § 32 άλλὰ πρὸς ἄπανια  $\zeta$  Stob.: άλλὰ καὶ πρὸς ἄπανια  $\Gamma$  (Bl.). — § 50 γεγενημένοι mit Benseler (wegen des folgenden ἐκλεκλοιπότες): γενόμενοι  $\zeta$  (Bl.;  $\Gamma$  γεγονασινμένοι. — § 101 ώς ἀρχηγοῖς γεγενημένοις τῶν τοιούτων ἔργων: ὡς ἀρχηγοῖς γεγενημένοις καὶ διδάσκαλοι τῶν τοι. γεγόνασιν ἔργ.  $\Gamma$  (also Streichung von καὶ διδάσκαλοι γεγόνασιν als einer Glosse aus § 209), ὡς ἀρχ. γεγ. καὶ διδασκάλοις τῶν τοι. ἔργ.  $\zeta$  (Bl.). — § 110 sei statt des Kolon am Ende ein Komma zu setzen, da τοὺς δὲ τοιούτους  $\Xi$  τοὺς δὲ φανλοιέρους.

13, 13 wird für unecht erklärt; mit Unrecht, obwohl einzelnes an dieser Stelle Bedenken erregen kann. Hauptgedanke in § 12: Unveränderlichkeit der Buchstaben, in § 13; Rücksichtnahme der Rede auf Zeit und Neuheit der Gedanken. man daran Anstofs, dass dieser letztere bereits am Ende von § 12 (ἀλλ' οὖτος — δύνηται) angedeutet ist, so streiche man lieber diese Worte, statt mit der Streichung des § 13 auch den kaum zu entbehrenden Abschlus des ganzen Beweises (ωστ' οι γρώμενοι u. s. w.) zu entfernen. Allein man beachte, daß die Audeutung jenes Gedankes in § 12 gegenüber seiner breiten Ausführung in § 13 durchaus zurücktritt und daß er hier mit ganz andern Worten eingeführt wird. Liegt hier nicht eine absichtliche Täuschung des Sophisten vor, als brächte er Neues und mehr als es in Wirklichkeit der Fall ist? Der sehr bedenkliche Hiatus δύνηται. (§ 14 Anfang) El de läst sich überdies nicht beseitigen; denn an eine Verderbnis des Endes von § 12 wird man nicht glauben, wenn man den Ton nur auf  $\delta \dot{v} \nu \eta \tau \alpha \iota$  (weniger auf  $\mu \eta \delta \dot{\epsilon} \nu$   $\delta \dot{\epsilon}$ ) Übrigens vgl. den vorigen Jahresber. S. 50 f.

14, 27 διελέλνσθε Γ: διελύεσθε Prisc. (Bl.), διελύσασθε ς. 15, 136 del. πόσους δὲ τῶν προγεγενημένων ἀνωνύμους εἶναι mit Γ pr. (Bl.); vgl. dagegen Buermann a. a. O. — § 168 οὖ μόνον τοὺς εἶθισμένους ἄπασι χαλεπαίνειν ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν πολλούς τραχέως πρὸς τὴν τῶν λόγων παι-θείαν διακειμένους; wohl zu gewaltsam, wie Κ. selbst andeutet. — § 211 vielleicht ὧσπερ (fūr ὧνπερ) wegen der auffallenden Attraktion; dann wären die Worte ὧσπερ καὶ τὰ θηρία recht überflüssig. — § 222. 223 f. (die nur in ΓΔΕ, nicht in Θ überliefert sind) und ehenso § 225 ἀλλ ἵνα — αὐτῶν (welche Worte

in allen Hss. stehen) hält K. für rhetorische Paraphrasen, die später in den Text gekommen seien, während Benseler und Blass an diesen Stellen Spuren einer zweifachen Rezension feststellten. Dass jene Ansicht betreffs § 222 f. vor dieser den Vorzug verdient, will mir aus den von K. vorgebrachten Gründen nicht einleuchten, zumal da er uns im Unklaren darüber läfst, was er über den Anfang von § 224 ΓΛΕ (ἡδέως δ' ἄν ἐχεῖνο πυθοίμην παρά των χαλεπώς έχόντων πρός ύμας τίνα ποτέ γνώμην έχουσι) denkt. Was aber § 225 anbetrifft, so kann ich auch jetzt nicht die Notwendigkeit einer Änderung, sei sie welche sie wolle, zugeben; vgl. den vorigen Jahresber. S. 53 f. Ein bestimmtes Urteil über diese schwierige Stelle wird man gut thun erst nach der in Aussicht stehenden Veröffentlichung des gesamten handschriftlichen Materials zu fällen. — § 231—235 (vgl. 306— 308) verteidigt auch K. gegen die Annahme von Blass, dass hier eine doppelte Rezension vorliege.

16, 19 οὖκ ἀνταπολέσαι: οὖκαϊαπολέσαι Γ, οὖ καταπολεμῆσαι ζ (οὖκ ἀπολέσαι ΒΙ.); einen Grund, den in ἀντί liegenden Begriff hier hervorzuheben, konnte Isokr. nicht haben.

17, 4 ἄμα κατ' ἐμπορίαν καὶ θεωρίαν mit Fuhr nach Dionys: ἄμα κατ' ἐμ. καὶ κατὰ θ.  $\varsigma$  (Bl.), ἄμα καὶ κατ' ἐμ. καὶ κατὰ θ.  $\varsigma$  (Bl.), ἄμα καὶ κατ' ἐμ. καὶ κατὰ θ. ΓΕ. — § 6 Ende erklārt K. mit Fuhr für echt. — § 7 προσομολογῶ — εἶναι scheint auch er für unecht zu halten. — § 8 del. αὐτῷ (ei καιρόν) mit Sauppe und Fuhr. — § 10 ῷ γε (ῷ Hss.) "rescribunt contra usum Isocrateum ex quo ῷτινι debehant". — § 17 αὐτῷ: ἑαντῷ (hinter ἐλθόνθ΄); vgl. oben S. 16. — § 34 ἄλλον τρόπον ὄν: ἄλλφ τρόπφ ῷ; vgl. oben S. 17 und zu 6, 31.

19, 24 ἐπεδειξάμην mit den Hss.; auch bei Priscian, aus dem man bisher ἐνεπεδειξάμην glaubte aufnehmen zu müssen, ist jenes, wie K. zeigt, die richtige Lesart. — § 46 weist K. die interessante Lesart bei Priscian ἐπ ποίας δ' ἄν οἰπίας ἄλλον ἴδιον νίον είδεν αὐτῷ πολὺ μᾶλλον — so stellt er dieselbe nämlich im Gegensatz zu den Ausgaben her — im Vergleich zu der Überlieferung in den Isokrateslandschriften als schlechte Verbesserung einer alten Korruptel an dieser Stelle zurück.

Ep. 4, 13 gegen Blass, der in φίλων καὶ προσφιλεστάτων einen Fehler vermutete, unter Hinweis auf Eur. Hec. 982.

7, 6 del. καὶ τυραννικώς, zumal da καὶ in Γ fehlt.

 A. Philippi, Alkibiades, Sokrates, Isokrates. Rhein. Mus. 1886 S. 13-17.

Die Worte im Busiris § 5  $\Sigma \omega z e \acute{a} to v \varsigma \acute{b} \acute{e} z \alpha z \eta \gamma o \varrho \varepsilon t v \acute{e} \tau \iota - \chi \varepsilon \iota \varrho \acute{\eta} \sigma \alpha \varsigma$  u. s. w. lassen nur die Erklärung zu, daß Isokrates thatsächlich an eine Erziehung des Alkibiades durch Sokrates nicht dachte. Dazu stimmt durchaus die Nichterwähnung des Verhältnisses der beiden zu einander in R. XVI, wo § 29 die

beste Gelegenheit gewesen wäre, ferner auch die außerordentliche Hochschätzung, die der Redner dem Alkibiades bis in sein spätes Alter (vgl. 5, 61) bewahrte; dieser erschien ihm als ein zu bedeutender Mann, als daß, was er geleistet, einem Lehrer auß Konto geschriehen werden dürfte (πολὺ διήνεγεε τῶν ἄλλων). So Philippi gegen eine irrtümliche Auffassung jener Stelle bei Keil (Anal. Isocr. S. 96). — Zu der von letzterem hervorgehobenen Berührung des Isokrates 16, 14 mit Thukydides 6, 92 fügt Ph. noch eine zweite Parallele (16, 34 vgl. Thuk. 6, 16) hinzu und führt beidemal die Übereinstimmung auf eine gemeinsame Quelle zurück, da Isokrates als Freund der Familie dergleichen schwerlich einem Historiker entlehnte, der ihm bei weitem nicht alles bot, was er an Nachrichten brauchte.

### E. Maass, Zur Geschichte der attischen Prosa. Hermes 1887 S. 566-595.

Im ersten Teile dieses Aufsatzes, in dem M. die Echtheit der unter Gorgias' Namen erhaltenen Helena und des Palamedes verteidigt, interessiert uns hier nur die Behauptung, daß Isokrates die erstere Schrift gekannt und benutzt hat. M. vergleicht Hel. § 8 mit Isokr. III § 5-9 (übrigens = 15, 253-257), Stellen, welche außer der Personifikation des loyog, die gewiß öfters vorkam, kaum etwas mit einander gemeinsam haben, im Gegenteil jenen in durchaus verschiedener Weise betrachten, die eine als Machthaber (δυνάστης μέγας), der den größten Einfluß auf das menschliche Gemüt ausübt, die andre als Erzieher des menschlichen Geistes und Urheber der Kultur überhaupt (160) ἔργων καὶ τῶν διανοημάτων ἡγεμών). Ich kann mir daher den Schlufs, den M. aus dieser Vergleichung zieht, nicht aneignen. - Im zweiten Teile führt der Verf. das bekannte Gespräch der persischen Großen über die drei verschiedenen Staatsverfassungen Herodot III § 80-82 und den das gleiche Thema behandelnden Abschnitt aus Isokrates III § 14-26 auf ein und dieselbe Quelle zurück und gelangt zu der Vermutung, dass diese in den Kara-Bállovisc oder den mit ihnen wohl identischen Avilloyiai des Protagoras zu suchen sei. Ohne auf diese Hypothese hier näher einzugehen und ohne leugnen zu wollen, daß Isokrates einem Vorbilde gefolgt sein kann (namentlich in § 26), will ich nur betonen, dass ich die Kombination jener beiden Stellen für unzulässig halte. Weder werden bei Isokrates und Herodot im allgemeinen die gleichen Argumente zur Empfehlung der Monarchie vorgebracht, wie M. behauptet - die Gedanken sind nur zum sehr geringen Teil dieselben - noch finden sich im einzelnen solche Anklänge, dass sich ein näheres Verhältnis zwischen beiden feststellen liefse. Die Stellen, auf die sich M. stützt, Isokr. § 22 (vgl. Herod. § 81 wore xai la Jerv xai do Invai) und § 16 f. (φέρεσθαι μετά τοῦ πλήθους; vgl. Herod. § 81 ώθετ τε -

der Demos — ἐμπεσῶν τὰ πρήγματα ἄνευ νοῦ χειμάροω ποταμῷ ἴχελος) sind m. E. nicht entscheidend. An der letzteren Stelle zumal ist es mehr als zweifelhaft, ob dem Isokrates bei dem in ähnlichem Sinne auch sonst nicht selten gebrauchten φέρεσθαι (vgl. 4, 6. 7, 18. 10, 29. 12, 23) überhaupt dasselbe Bild wie Herodot deutlich vorgeschwebt hat.

- 9) B. Keil, Epikritische Isokratesstudien. Hermes 1888 S. 346-391.
- 1. Zum Massiliensis (R. Il § 1—30), den zuerst A. Schoene 1884 eingehend behandelte (vgl. Jahresber. 1885 S. 73 ff.) bringt Keil, der den Papyrus inzwischen genau zu vergleichen selbst Gelegenheit hatte, einige Nachträge, konstatiert jedoch von vornherein, daß die Kopie Schoenes eine ganz außerordentlich gewissenhafte ist. Die Schrift weist den Papyrus etwa in das vierte Jahrhundert; vielleicht ist er noch etwas jünger. Die Prüfung Keils ergiebt, daß sich der Text desselben als der Vulgata noch mehr verwandt erweist als Schoenes Lesung es erscheinen ließ; ferner erhalten wir fünfzehn neue Lesarten, von denen jedoch keine irgend welche Bedeutung hat. Den von Blass für die Isokrateskritik ausgesprochenen Grundsätzen, die im wesentlichen auf einem Eklekticismus allen Handschriften, auch dem Urbinas gegenüber beruhen, erklärt K. sich in keiner Weise anschließen zu können (vgl. oben S. 16).
- 2. Zur Rede an Nikokles. Ausgehend von der Entwickelung, den das Wort ἀρετή genommen hat, und von der Thatsache, daß die Schriftsteller der sokratischen Zeit, Platon (Alkib. 121 E; vgl. Ges. 631 C), Xenophon (Cyrop. 1 2, 8 ff. u. VIII 1, 21 ff.) und Isokrates selbst (9, 22 f.) bei den Musterherrschern wiederholt das Vorhandensein der vier Kardinaltugenden konstatieren oder verlangen, weist K. überzeugend nach, daß auch der zweiten Rede § 15-39 eine Einteilung nach jenen vier Eigenschaften zu Grunde liegt, nämlich & 16-18 δικαιοσύνη, & 20-29 σοφία (mit Einschluss der εὐσέβεια wie bei Xenophon und Platon), § 29-32 σωφροσύνη, § 36-37 ανδρεία. Gestört wird diese Disposition lediglich durch die in der Antidosis fehlenden Stücke: ein neuer Beweis für die schon von vielen Seiten behauptete Unechtheit ebenderselben. Die Quellen jener Interpolationen findet K. in der Politik des Aristoteles 1313 ff., welchen Abschnitt der Interpolator nur in das unentbehrliche rhetorische Gewand gekleidet habe; entstanden dürften sie schwerlich vor 300 v. Chr. sein, da bis dahin wohl in Athen noch ein Rest isokratischer Schule lebte, der die Schriften des Meisters vor derartigen Verunglimpfungen schützen mochte. Sehr schön wird dann gezeigt, dass die drei Abschnitte der Einleitung den dreien des Schlusses in umgekehrter Folge genau entsprechen und inhaltlich doch mit ihnen kontrastieren: § 1 f. entspricht § 54; § 2 τούς μέν γάο ιδιώτας - § 8 ferner § 50-53; § 9-14 endlich § 40-49.

Schon Blass hatte auf das Vorhandensein einer solchen Symmetrie hingewiesen, die Einteilung aber anders vorgenommen; ich gebe jedoch derjenigen Keils unbedingt den Vorzug. Nicht minder interessant sind die nachfolgenden gelehrten Ausführungen, die einen wichtigen Beitrag zur Geschichte der Isokratesstudien liefern. Ihr Inhalt hat der zweiten Rede in späterer Zeit mannigfach Widerspruch und Nachahmung verschafft. Den ersteren finden wir in der zweiten Rede περί βασιλείας des Dion von Prusa, welcher sich, ohne den im übrigen von ihm ganz ignorierten Isokrates zu nennen, mit seinem Urteil über Hesiod, Theognis, Phokylides und Homer in deutlichem Gegensatz zu jenem befindet. Von den Nachahmungen geht K. näher auf das Schreiben ein, welches der Diakon Agapetos an Justinian bei dessen Thronbesteigung richtete, ferner auf den Brief, den der Bischof Photios im Jahre 859 an seinen Schüler, den eben getauften Bulgarenfürsten Michael, sandte, und auf die etwa 1410 verfasten ὑποθήκαι βασιλικής des Manuel II. Palaiologos. In der Zeit der Renaissance wurde diese Rede, oft zusammen mit der dritten oder dem Demonikos, unzählige Male abgeschrieben, ins Lateinische übersetzt und von den Humanisten ihren fürstlichen Gönnern gewidmet, - eine Wertschätzung, wie sie dem Isokrates in höherem Grade nur noch bei Lebzeiten zuteil wurde, wo er thatsächlich mit Platon und Aristoteles auf gleicher Stufe stand.

3. Zum Demonikos. K. macht es wahrscheinlich, dass der Verfasser mit dem fingierten Adressaten den Demonikos im Sinne hatte, der sich als König von Kition und Bruder des Nikokles auf Münzen nachweisen läßt. Nicht richtig folgert er jedoch aus § 36, dass jener in einem monarchischen Staate lebte; die dort stehenden Worte erklären sich vielmehr daraus, daß er sich den fingierten Adressaten in einem solchen Staate lebend dachte; überdies bewegt sich der Verf. ja durchaus in dem Ideenkreise der II. und III. Rede, wo nur von einem solchen die Rede ist. Immerhin mag K. Recht haben, wenn er die Entstehung der Rede zwischen 300 und 100 v. Chr. ansetzt. Es folgen drei Besserungsvorschläge. Für spätere Zuthaten erklärt er § 24 περί των όπτων ώς απορρήτων ανακοινού und \$ 29 στέργε μέν τα παρόντα, ζήτει δὲ τὰ βελτίω, die ersteren Worte vielleicht mit Recht, die letzteren ohne hinreichenden Grund; vor einer Verbindung dieser an sich gewifs ganz allgemeinen Sentenz mit dem Vorhergehenden, etwa in der Weise, wie sie sich in der von K. herangezogenen Stelle Gnom. Bar. n. 127 findet, sollte derjenige nicht zurückschrecken, der eine Erkenntnis von der Beschaffenheit unserer Rede, namentlich von der vielfach ganz losen Aneinanderreihung der Gedanken in ihr, hat. Ferner: § 42 setzt K. einen Punkt hinter των κακών und lässt mit Γίγνου δέ einen ganz neuen Gedanken anfangen. Ich sehe nicht, was man damit gewinnt. Denn mag auch an den von K. angeführten Stellen aus Pindar und Theognis von dem offenen Zurschautragen der Freude über das eigene Glück gesprochen werden, wodurch übrigens noch nicht die Allgemeingültigkeit dieser Anschauung bei den Griechen erwiesen wird, so läßt sich μηδ' ἐν ἐτέφοις (Keil = ἐν μηδετέροις) immer nur sowohl auf τῶν ἀγαθῶν als auf τῶν κακῶν, nicht bloß auf das letztere beziehen. — Auch aus dem Demonikos hat Agapetos wie Photios in den oben genannten Schriften manches entlehnt.

4. Zu mehreren Fragmenten in der Sammlung der Papyri Erzherzog Rainer, welche Wessely herausgab. Die einen (II. Jahrh.) enthalten den etwas lückenhaften Text von Isokrates V 114 ff.; sie geben nichts Neues und bestätigen nur die auch aus andern Papyri gewonnene Erkenntnis, daß die Verderbnisse der Texte der älteren Schriststeller ihren Ursprung in der Zeit vor den großen kritischen Arbeiten in Alexandria und Pergamon haben. § 116 hält K. ζώων (schon in Γ) für eine Glosse zu ἄλλων ἀπάντων. Fünf andere Fragmente, veröffentlicht unter dem Titel "Fragmente einer polemischen Rede gegen Isokrates" verweist er gegen Wessely, der sie dem Alkidamas zuschreiben wollte, mit guten Gründen in die Zeit zwischen dem ersten Jahrhundert vor und dem zweiten nach Christus.

 W. Christ, Geschichte der griechischen Litteratur bis auf die Zeit Justinians (Nördlingen 1889)

handelt S. 293-299 von Isokrates. Nicht ganz selten laufen in der Darstellung, der am Ende des Buches das Bildnis des Redners aus der Villa Albani beigefügt ist, Irrtümer mit unter. So spricht der Verf. noch immer von 10 Briefen, während der sogenannte zehnte längst abgethan ist, und die Gegner, gegen welche Isokrates die Helena und den Busiris geschrieben hat, erklärt er in gleicher Weise für streitig, während bei dem letzteren hierüber gar kein Zweifel obwaltet. Zu falschen Vorstellungen verleiten die Bemerkungen, daß Isokrates in der Antidosis § 9 selbst sein Geburtsjahr 436 angebe, daß bei der XII. Rede die Erwähnung des nahenden Festes der Panathenäen (§ 17) Anlass zu ihrem Namen bot - als ob sie wirklich vor diesem verfasst wäre -, ferner, dass er drei Jahre zur Ausarbeitung dieser Rede gebraucht habe - als ob die Fertigstellung derselben nicht vielmehr nur infolge der schweren Krankheit des Redners sich so verzögert hätte. Einander widersprechen die Angaben über die Autorschaft des dritten Briefes S. 295 und 298. Übertrieben ist die Behauptung, dass der Panathenaikos zur Hälfte aus Phrasen älterer Reden zusammengesetzt sei, wie das Gesamturteil überhaupt wohl etwas zu geringschätzig sein dürfte. Die neuere Litteratur hat Ch. nicht genügend ausgenutzt. So vermisst man bei der XVI. Rede eine Bezugnahme auf die über ihre Beschaffenheit jetzt am meisten verbreitete Ansicht oder bei der Textesgeschichte des uns erhaltenen Kanons eine solche auf die Ausführungen Keils, dessen Analecta ebenso wie die Arbeiten Buermanns auf jeden Fall eine Erwähnung verdienten. Das Ganze macht den Eindruck nicht. ganz geringer Flüchtigkeit.

E. Lippelt, Quaestiones biographicae. Diss. inaug. Bonn 1889.
 S. Vgl. A. Höck, DLZ. 1889 Sp. 1309.

Nur zum kleinen Teile beschäftigt sich der Verf. in dieser inhaltreichen Dissertation mit unserem Redner. Er führt aus. wie dem Beispiele, das dieser zuerst mit seinem Euggoras (§ 5 ff.) gab, folgend weiterhin viele andere das Leben berühmter Männer der Gegenwart in rhetorischer Weise behandelt haben, zunächst Xenophon in seinem Agesilaus. Jene Rede geht er genau durch. indem er immer auf die in ihr befolgten Vorschriften der Rhetoren aufmerksam macht, und zeigt ihre Eigenart, wie sie sich in die späteren Enkomien ähnlicher Art zum Teil fortpflanzte: ihre Berührung mit den Epitaphien, ihre chronologische Behandlung der Thaten des Helden, ihre tendenziöse, die geschichtliche Wahrheit nicht berücksichtigende Darstellung, welche die trefflichen Thaten in den Himmel erhebt, die Unglücksfälle und Irrtümer verschweigt. Sehr interessant ist im letzten Kapitel. welches den Nachweis liefert, dass dem Cornelius Nepos auch Schriften der Rhetoren als Quellen gedient haben, die Aufdeckung der Thatsache, dass er in der Vita des Timotheus die Antidosis des Isokrates (§ 107 ff.) benutzt hat.

12) J. Engel, Isokrates, Macchiavelli, Fichte. Progr. des Realgymn. in Magdeburg 1889. 22 S. 4.

Recht anschaulich wird uns der Zustand Griechenlands gegeschildert zu der Zeit, wo der nationale Gedanke in ihm sich zum ersten Male in entschiedener Weise regte, recht anschaulich auch die Thätigkeit des damaligen Hauptapostels dieser Idee, des Isokrates, unter anderem wie er seinen ursprünglichen Lokalpatriotismus zu Gunsten eines umfassenderen Nationalgefühls allmählich überwand, wie er noch im Panegyrikos die Voraussetzung der Einigkeit der Hellenen zum Zwecke eines asiatischen Krieges übersah, dagegen im Philippos ihre Versöhnung als die Vorbedingung dieses hiustellte, wie er ferner (Phil. § 69) bereits auf eine Art griechischen Parlamentes (am makedonischen Hofe) hofft und die Notwendigkeit einer nationalen Wehrkraft betont, wie er endlich nach der Schlacht bei Chaironeia im Konflikte zwischen Athenismus und Hellenismus seinem Leben selbst ein Ende machte. Mag auch die Auffassung von unserem Rhetor, dessen sophistische Natur angesichts des Patrioten Isokrates hier eigentlich gar nicht hervorgehoben wird, eine zum Teil einseitige sein, und mag es auch manchem scheinen, als werde ihm durch den Vergleich mit Macchiavelli und Fichte zu viel Ehre angethan, so verdient die Arbeit doch gelesen zu werden, schon wegen der mannigfachen interessanten Parallelen, die der Verf. überhaupt zwischen Ereignissen und Zuständen des alten Griechenlands und solchen der neueren Zeit zieht.

- H. Siebeck, Zur Chronologie der Platonischen Dialoge. N. Jahrb. f. Phil, 1885 S. 225-256.
- F. Susemihl, De Platonis Phaedro et Isocratis contra sophistas oratione. Index scholarum Greifswald S. S. 1887, 16 S. 4.

Im Verlaufe seiner Abhandlung, welche die Zeitfolge der Platonischen Dialoge, namentlich auf Grund von Citaten in denselben unter einander, näher zu bestimmen sucht, kommt Siebeck auch auf das Verhältnis des Phaidros zur Sophistenrede des Isokrates zu sprechen; er glaubt, daß der zweite Teil jenes (etwa von 268 E an) erst durch diese wesentlich mit veranlasst wurde. Die gänzliche Unhaltbarkeit dieser Ansicht im allgemeinen wie der Argumente Siebecks im einzelnen weist Susemihl treffend nach. Die meisten Isokratesstellen, die jener mit Stellen aus dem Phaidros verglich, haben mit diesen thatsächlich gar nichts zu thun; so gelangt er zu seiner Ansicht nur durch falsche Interpretation bei § 12 f. (vgl. Phaidr. 275 C-E), wo der Redner keineswegs von der Vergleichung der Redefertigkeit mit der Schreibkunst zu einer Unterscheidung zwischen der gesprochenen Rede und der schriftlichen Darstellung unvermerkt übergeht, sondern durchaus an der ersteren festhält, ebenso bei § 17 (vgl. Phaidr. 271 B. D), wo die εἴδη τῶν λόγων nicht wie bei Platon die Arten der Reden bedeuten, sondern völlig identisch sind mit den § 16 genannten ιδέαι έξ ών τους λόγους απαντες και λέγομεν καί συντίθεμεν. Zur Vergleichung bleiben demnach nur je zwei Stellen übrig, auf die schon von anderer Seite aufmerksam gemacht worden ist, nämlich § 16 (των καιρών μή διαμαρτείν; vgl. Phaidr. 272 A), woraus jedoch für die Priorität der einen der beiden Schriften durchaus nichts folgt, und § 17 f. (zai detv τον μεν μαθητήν προς τῷ τὴν φύσιν έχειν u. s. w.; vgl. Phaidr. 269 D), wo unzweifelhaft der eine auf den andern beifällig Bezug nimmt. Nun ist es wohl erklärlich, wie Isokrates, trotz vieler von Platon abweichenden Meinungen, die er bereits in dieser Rede entwickelt, doch im Bestreben es mit jenem noch nicht ganz zu verderben und eingedenk des Lobes, das ihm am Schlusse des Phaidros zuerteilt wurde, wenigstens seine Zustimmung zu der Ansicht Platons über die Erfordernisse für einen zukünftigen Redner (Naturanlage, Unterricht, Übung) durch den Gebrauch ähnlicher Worte zu erkennen geben konnte; andererseits ist es aber ganz undenkbar, dass Platon, wenn er den Phaidros nach der Sophistenrede schrieb, nicht nur in dieser Weise den Isokrates lobte, sondern es auch am Ende ganz ausdrücklich that, dagegen an den

Stellen, wo er ihn - nach Siebeck - teils zurückwies, teils verbesserte, niemals in bestimmter Weise auf ihn hingedeutet haben soll. Zu vollem Rechte bleibt die Ansicht Useners (vgl. Jahresber. 1885 S. 81) bestehen, dass das anerkennende Urteil Platons über Isokrates sich nach der Herausgabe der Sophistenrede nicht denken läßt; keinenfalls kann, wie Siebeck meint, der Eindruck, den die §§ 1-8 auf Platon machten, ein überwiegend "günstiger" gewesen sein. Endlich betont Susemihl mit Recht, dass aus den Worten im Phaidros (είτε Αυσίας ή τις άλλος 277 D, vgl. 278 E) nicht zu schließen sei, daß dieser andre ein bestimmter Mann und zwar Isokrates sei, da Platon vielmehr allgemein die Redner und Schriftsteller von derselben Art wie Lysias vor Augen habe. Als Zeit der Herausgabe des Phaidros denkt sich Susemihl jetzt etwa das Jahr 394; ihm sei die Sophistenrede etwa 392 gefolgt; nicht allzu lange nach dieser sei der Euthydem entstanden, da Isokrates in ihm noch wesentlich als Verfasser von Gerichtsreden genannt werde.

15) L. Waber, Isokrates und der am Schluss von Platons Euthydem gezeichnete Rhetor. Progr. Kremsier 1886. 35 S.

Eine leidliche, wenn auch nicht gerade tiefergehende Schilderung der politischen Ansichten des Isokrates, seiner rhetorischen Kunst sowie seiner Stellung zu den Sophisten und Philosophen jener Zeit, in Sonderheit zu Platon. Die Auffassung, daßs am Schluß des Euthydem Isokrates gemeint sei, ist jetzt wohl allgemein und bedarf keines Beweises mehr. Den Demonikos hätte der Verf. zum Belege für gewisse Anschauungen unseres Redners nicht heranziehen sollen, da er sicher unecht ist.

16) Ch. Huit, Platon et Isocrate. Revue des études grecques 1888 S. 49-60.

Zunächst eine kurze Charakteristik des Isokrates, soweit er Berührungspunkte mit Platon oder Abweichungen von ihm bietet, bei welcher der erstere nur etwas zu gut wegkommt, dann eine oberflächliche Darstellung der persönlichen Beziehungen der beiden Männer zu einander, die, von den vagen Kombinationen Teichmüllers ausgehend, zu dem verkehrten Ergebnis führt, dass der anfänglich zwischen beiden bestehenden Feindschaft schliefslich eine dauernde, auf wechselseitiger Annäherung begründete Aussöhnung folgte, — wodurch denn die Dinge geradezu auf den Koof gestellt werden.

17) F. Dümmler, Akademika. Beiträge zur Litteraturgeschichte der Sokratischen Schulen. Gießen, J. Ricker, 1889. XVI und 295 S.

Im Gegensatz zu den zuletzt genannten Arbeiten liefert diese manche neuen und wertvollen Beiträge zur Erkenntnis des Verhältnisses des Isokrates zu den zeitgenössischen Philosophen, namentlich in Kap. IV "Platon und Isokrates (Hippias I). Anti-

sthenes' Protreptikos berücksichtigt von Isokrates, Platon und Xenophon", aber auch sonst an mehreren Stellen. Hatte schon Teichmüller 1) gezeigt, dass Platon in der Republik VI 487 Eff. die Angriffe des Isokrates in der Helena § 5 ff. zurückweist, der die Beschäftigung mit der Philosophie für unnütz und den Zuhörern schädlich erklärt hatte, so bemerkt D., dass die ganze Stelle 487 Bff. deutlich auf § 4 f. jenes Enkomiums anspiele, wo gleichfalls von dem Widerspruche zwischen den Ergebnissen der (Platonischen) Beweise und der Wirklichkeit die Rede ist. Bezog nun Platon - so fährt D. fort - den ganzen Passus über die Eristiker auf sich, so mus § 8 χρηματίζεσθαι παρά των νεωτέρων entweder interpoliert oder verdorben sein. Die Besserungsvorschläge, die er macht (μαχαρίζεσθαι παρά των ν. oder σχηματίζεσθαι παρά τοτς ν.) gefallen nicht; thatsächlich aber ist der ganze Satz anstößig, schon weil er den Zusammenhang unterbricht. Andre Beziehungen zwischen Isokrates und Platon, die D. aufdeckt, sind folgende: der Panegyrikos § 13 citiert den Menexenos 235 C D (έξ υπογυίου γάρ παντάπασιν ή αιρεσις γέγονεν u. s. w.) auf zwei weitere Beziehungen zwischen diesen Schriften habe ich bereits im vorigen Jahresbericht S. 58 hingewiesen; ferner Theaitet 174 I) (τύραννός τε γάρ — βδάλλοντα geht auf II 12 (?) und Theait. 172 C auf XIII 24 (οἱ περὶ τὰς ἔριδας καλινδούμενοι); die dort und ähnlich im Hippias I ihm gemachten Vorwürfe weist Isokrates wieder zurück XV 30 (πειραταί τε με διαβάλλειν . . . ποιεί με τηλικούτον όσος οὐδείς πώποτε γέγονεν ούτε τῶν περὶ τὰ δικαστήρια καλινδουμένων u. s. w.), wo unter dem κατήγορος neben dem eigentlichen Ankläger auch Platon zu verstehen sei. Sehr eingehend beschäftigt sich D. mit dem Hippias I und sucht darzuthun, dass Platon unter der Maske dieses Sophisten den Isokrates angreife bezw. widerlege; abgesehen von Stellen in andern Reden dieses (vgl. II 2 mit Hipp. 286 B — die καλά ἐπιτηδεύματα —; XI 2 mit Hipp. 301 C — άλλά σὺ ἡμᾶς ἀεὶ ὀνίνης νου θετῶν -) hat er es hier besonders mit dem Euagoras (vgl. z. B. § 7 Ende - auch Paneg. § 9 - mit Hipp. 281 D; § 1 f. und 71 f. mit Hipp. 291 D) und der Helena

<sup>1)</sup> Literarische Fehden im vierten Jahrhundert vor Chr. Bd. II (1884) S. 245. Aus diesem Bande, der im letzten Berichte nicht mehr berücksichtigt werden konnte, seien hier wenigstens die beiden wichtigsten Bemerkungen, die sich auf Isokrates beziehen, nachgetragen: II 4f. (Εστε πολλούς ἀμφισβητεῖν — ἀπάσης τῆς Ἀστας βασιλεύειγ) soll auf Gorgias 471 C (ἐδλιώτατός ἐστι πάγτων Μοκεδόνων — μάλλον ἡ Λογελαος) anspielen; in der Sophistenrede soll Isokrates wiederholt den Charmides im Auge haben (vgl. z. B. § 8 νομίζονοιν — ἀπαριβάς mit 156 Ε οὐδ σῶμα ἄνευ ψυχῆς u. s. w.; § 1 μόνον οὐχ — ποιήσειν mit 156 D τῶν Ζαλμόξιδος ἰατρῶν οὐ λέγονται καὶ ἀπαθανατίζειγ), dessen Ibhalt von einem nicht sympathischen Leser mit Isokrates (§ 8) sehr wohl für Geschwätz und Silbenstrehreri erklärt werden konnte und der mit seiner großsartigen Zuversicht und "prahlerischen Arroganz" (§ 1 ἀλαζοτεύεσθαι), mit der Platon die bisherigen Größen durchhechelt, genügenden Anlaß zu der Kritik jenes bot.

(namentlich § 54: das Lob der Schönheit) zu thun, ja er meint sogar, daß der erstere die nächste Veranlassung zum Hippias gewesen sei, während die Wahl des Themas mehr durch die letztere bestimmt wurde. Ich glaube, daß die diesbezüglichen Darlegungen in ihrem Hauptziele wie im einzelnen (vgl. z. B. die Beziehungen zwischen Euag. § 39 und Hipp. 282 A sowie Paneg. § 9 und Hipp. 286 a) manche Anfechtungen zulassen und nicht allgemeine Billigung finden werden. Als recht gelungen möchte ich dagegen den Nachweis bezeichnen, daß Isokrates II 39 und § 45—47 den Antisthenes im Auge hat, obwohl er ihn gerade in dem letzteren Abschnitt wahrscheinlich stark plündert; nur ist nicht einzusehen, warum man notwendig an dessen Protreptikos zu denken hat. Der Passus in § 39  $\mu\eta\delta\dot{\epsilon}$   $\tau o\dot{\nu}g = -\dot{\epsilon}\pi\iota\sigma\tau\alpha\mu\dot{\epsilon}\nu\sigma\nu g$  war nicht zu berücksichtigen, da die Unechtheit der in der Antidosis fehlenden Stücke dieser Rede — ich denke, endgültig — von Keil erwiesen ist.

 C. Josephy, Der oratorische Numerus bei Isokrates und Demosthenes mit Berücksichtigung der Lehren der alten Rhetoren. Diss. inaug. Zürich 1887. 122 S. und 18 S. Tabellen. Vgl. W. Fox, N. Phil. Rundsch. 1888 S. 259 f.

Die Lehre von den Stilgattungen und von den rhetorischen Ideen (S. 5-28); Kap. II. Die Vorschriften der Alten über den oratorischen Numerus im Speziellen (S. 29-62); Kap. III. Die Praxis des Isokrates (S. 63-100); Kap. IV. Die Praxis des Demosthenes (S. 100-121). Ich begnüge mich hier damit, die hauptsächlichsten Ergebnisse der sehr fleißigen und verdienstlichen Arbeit wiederzugeben, soweit sie sich auf Isokrates beziehen. Verf. beschränkt sich in der Hauptsache auf die Behandlung der Klauseln, der Periodenschlüsse, da hier nach den Lehren der Alten wie auch der Natur der Sache nach der Rhythmus der Rede am stärksten hervortritt. Bei Isokrates nimmt er indes auch auf anderweitige Bemerkungen von Peters (vgl. Jahresber. 1885 S. 93) Bezug. Er bespricht die bei jenem sich vorfindenden Verse, ferner die metrische Responsion der Kola, die aber seiner Ansicht nach nicht zum oratorischen Rhythmus gehört, sowie auch unter Heranziehung dreier Reden (IV, V, IX) die Anfänge der Perioden. Mit Peters konstatiert er bei diesen ein Überwiegen der langen Anfangssilben; Spoudeen und Päonen habe Isokrates bevorzugt, aber ein Zurücktreten der Daktylen sei nicht wahrzunehmen, nur die lamben seien auffallend vernachlässigt. Was nun die Klauseln anbelangt, so richtet Isokrates sein Augenmerk vor allem auf zwei Punkte, nämlich auf die Beschaffenheit der Schlufssilbe und auf die Beschaffenheit der die Schlufswörter bildenden Silben. In der ersteren Hinsicht muss man Peters zugeben, daß auch hier die Längen überwiegen. Jedoch ist dessen Bemerkung "Isocrates numeros in brevibus desinentes in clausulis raro adsciscit" nicht richtig: erst seit dem Jahre 355 ungefähr

lässt sich eine starke Steigerung der langen Schlusssilben Gegensatz zu den kurzen wahrnehmen; doch ging Demosthenes im Gebrauch iener noch bedeutend weiter. In der zweiten Hinsicht giebt Verf. einmal eine Übersicht über die Klauseln der Reden IV. V und VIII, indem er den Begriff derselben auf die sechs letzten Silben ausdehnt, also nicht immer bloß gerade das letzte Wort berücksichtigt; die Klauseln im Panegyrikos werden vollständig aufgezählt. Sehr eingehend bespricht er aber dann die Beschaffenheit des letzten Wortes; er legt dabei seiner Betrachtung im ganzen 16 Reden - mit Ausschluß der Reden II. VIII, X, XIII, XXI - zu Grunde (vgl. dazu die Tabellen A 1-4 im Anhang). Einsilbige Wörter kommen am Schlusse nur 16 mal vor, an Stellen, die fast alle an sich ihre Entschuldigung haben: diese hat Isokrates also offenbar vermieden. Aus der besten Zeit seiner litterarischen Thätigkeit von 391-370 (?) begegnet nur ein Beispiel Euag. § 27 τυραννείν ώήθη δείν, welches Josephy ändern zu müssen glaubt, - zum mindesten voreilig, da sich seine Beobachtungen ja nicht auf alle Reden stützen. Sehr auffällig ist Demon. § 31 παροξυντικόν γάρ, die einzige Stelle, wo am Ende ein einsilbiges Wort mit kurzer Silbe steht. Unter den zweisilbigen Schlusswörtern ist die spondeische Klausel am stärksten vertreten. Gegen sie und den Trocheus tritt der lambus auffallend zurück, dem übrigens immer eine lange Silbe vorausgeht, sodafs eigentlich eine kretische Klausel vorliegt; nur in den gerichtlichen Reden ist er zahlreicher vertreten, während er in der besten Zeit streng gemieden wird. Aus den Bemerkungen über die mehrsilbigen Schlufswörter sei nur hervorgehoben, daß der Daktylus überhaupt, der Creticus in der Blüteperiode selten vorkommt und daß 5 oder gar 6 lange Silben in einem Worte als Klausel sich nicht finden, obwohl Isokrates die langen Silben an dieser Stelle im allgemeinen zu häufen liebt, ein Hauptmittel zur Erzielung der σεμνότης. Schliefslich macht Verf. noch aufmerksam auf die häufige Wiederholung desselben Fußes in der Klausel und derselben Klausel in mehreren auf einander folgenden Sätzen; jenes erkläre einigermaßen den Vorwurf des Erstrebens des Rhythmus um jeden Preis, dies den Vorwurf der Eintönigkeit, welche beiden die Alten dem Isokrates machten. Manche interessanten Fragen wie die Bedeutung der richtigen Erkenntnis des Rhythmus für die Kritik und den Einflufs desselben auf die Wortstellung hat Verf. nur nebenher gestreift - die erstere z. B. mit Bezug auf den Demonikos S. 99 f. — und sich ihre genauere Behandlung für eine spätere Zeit verspart. Möge ihm die Lust zu dieser mühseligen Arbeit nicht vergehen!

 L. Lutz, Die Präpositionen bei den attischen Rednern. Ein Beitrag zur historischen Grammatik der griechischen Sprache. Progr. Neustadt a. H. 1889. Leipzig, G. Fock. 180 S.

Sehr fleissig stellt L. den verschiedenen Gebrauch der Präpositionen bei den attischen Rednern zusammen. Nur zu billigen ist es, dass er bei jeder einzelnen nicht sämtliche Beispiele, sondern nur die irgendwie bemerkenswerten anführt. Nicht befreunden kann ich mich dagegen mit den Einteilungen, die L. bei den einzelnen Präpositionen vornimmt. Statt von der Grundbedeutung derselben auszugehen und dann den Stoff in wenige Hauptgruppen zu zerlegen, führt er meist eine große Anzahl von Abschnitten vor, wodurch das Zusammengehörige oft getrennt und die Übersichtlichkeit sehr erschwert wird. Gut gethan hätte der Verf. wohl auch, wenn er seine Arbeit in mancher Hinsicht erweiterte. So findet sich nirgends eine Bezugnahme auf die Gleichwertigkeit zweier Prapositionen (z. Β. αμαρτάνειν είς oder περί τινα; vgl. διακετοθαί τινι oder πρός τινα) oder eine Angabe über die Wiederholung oder Auslassung der Präposition bei τε... καὶ (vgl. Schneider zu 5, 143) u. dgl. Ebensowenig wird die Textkritik irgendwo mit ins Spiel gezogen. Immerhin mag der großen Mühe, welche die Arbeit gewiß verursacht hat, die Anerkennung nicht versagt werden. Als besonders erwähnenswert sei aus ihr etwa Folgendes hervorgehoben. Gar nicht begegnet bei Isokrates, wie schon früher festgestellt war, σύν (wohl aber einmal im Demonikos), ferner àva und àugi (letzteres bei den Rednern überhaupt nicht); nur einmal (Epist. 9, 10) περί c. dat. (sonst nirgends bei den Rednern); viermal ἐπέρ c. acc., fünfmal ὑπό c. acc. Bei ihm zuerst von den Rednern finden wir: ἐν μέρει τινός, κατ' ἀρχάς, ἐπί c. gen. bei den Ausdrücken des Erkennens und Darstellens und ebenso = "bei, bei Gelegenheit von", έφ' ώτε (17, 19; außerdem nur noch Demosth. 41, 4 und Aisch. 3, 114), περί c. acc. im personlich lokalen Sinne (z. B. οἱ περί τινα, είναι περί τινα), παρά μιχρόν = beinahe. Nur bei Isokrates treffen wir Ausdrücke, welche Einrichtungen darstellen, unter welchen man lebt, durch μετά c. gen. bezeichnet (3, 12. 4, 27. 106. 6, 66 u. s. w.); πρός c. gen. in Beteuerungen und Schwurformeln kommt bei ihm so wenig vor wie bei Antiphon und Hypereides.

 M. Koch, Der Gebrauch der Präpositionen bei Isokrates. Teil I. Die einfälligen Präpositionen mit Einschluß der Präpositionsadverbia. Progr. des Lessinggymn. Berlin 1859. 34 S. 4.

Hier werden bei den einzelnen Präpositionen die Beispiele vollständig aufgezählt; was damit gewonnen wird, ist nicht recht einzusehen. Die Anordnung innerhalb der einzelnen Gruppen ist jedoch verständig, übersichtlich und überhaupt besser als bei Lutz. "Die am häufigsten bei Isokrates vorkommende Präposition ist  $\pi\varepsilon\varrho t$  c. gen. (1066), demnächst  $\dot{\varepsilon}\nu$  (781) und  $\pi\varrho\dot{\omega}$  c. acc. (748)". Von den Präpositionsadverbien, die Lutz nicht in den Kreis seiner Betrachtungen zog, begegnen nur einmal  $\ddot{\omega}\mu\alpha$  (16, 41),

έναντίον (17, 23), μεταξύ (8, 118), πλησίον (9, 57) und πρόσθε (18, 61).  $^{\prime}\Omega_{S}$  wird mit Vorliebe mit Pronominibus, seltener mit Substantiven verbunden. Aufällt, daß die Verbindung εἰς τοῦτο (u. dgl.) ἀριανεῖσθαί τινος nur in der Alkibiadesrede und im Trapezitikus zu finden ist, während sonst meistens ἐλθεῖν, bisweilen ἥκειν gebraucht wird.  $^{\prime}$ Ενεκεν hat Isokrates vermieden, ἔνεκα 52 mal angewandt, darunter 8 mal vorangestellt. Beigegeben ist zum Schluß eine Übersichtstabelle über die Frequenz der Prāpositionen innerhalb der einzelnen Reden und des Corpus der Brieße.

 E. R. Schulze, Quaestiunculae grammaticae ad oratores Atticos spectautes. Progr. Bautzen 1889. 31 S. 4.

Gründliche Erörterungen wie zu den andern Rednern so zu Isokrates über den Gebrauch der Verbaladjektiva auf  $-\tau \delta \rho_S$ , über olos und olos  $\tau \epsilon$  mit Infinitiv, über die Konjugation von  $\epsilon \partial \eta z \alpha$  und  $\epsilon \partial \omega z \alpha$  und über die kontrahierten Komparativformen. Εστι findet sich vor olos  $\tau \epsilon$  gestellt — von allen Rednern — nur bei Isokrates 4, 130 und Isaios 11, 16; 7, 11 ist olos  $\delta \epsilon \nu$  Subjekt zu  $\gamma i \gamma \nu \epsilon \sigma \partial \alpha \iota$ , vgl. 6, 91. 12, 22. 13. 13; eine Aoristform wie  $\pi \alpha \varrho \epsilon \partial \omega z \alpha \nu$  12, 106 hat unser Redner im Dual und Plural sonst nie angewandt, ebensowenig je die unkontrahierten Komparationsformen.

 H. Brand, De Isocratis Panathenaico. Diss. inaug. Münster 1886. 66 S.

Eine recht verdienstliche Arbeit, die zur Erklärung des bisher noch wenig behandelten Panathenaikos viel beiträgt. mit Recht wendet sich B. gegen die Hypothese Lehmanns, daß der Verfasser der Xenophonteischen Schrift über den Staat der Lacedamonier mit dem in unsrer Rede auftretenden Schüler des Isokrates identisch sei und daß jene Schrift, selbst durch den ersten Teil dieser (bis § 107) veranlasst, die Abfassung des zweiten (bis § 198) nach sich gezogen habe. Im übrigen dürften die Hauptergebnisse der Untersuchung folgende sein: 1. Die Sophisten, gegen die Isokrates in der Einleitung eifert, sind, wie Spengel und Teichmüller annahmen, Aristoteles und seine Schüler. -- 2. Die Rede polemisiert an sehr vielen Stellen gegen Platon, nicht bloß gegen dessen Gesetze, zu denen Teichmüller deutliche Beziehungen aufdeckte, sondern auch gegen andere Schriften jenes, namentlich die Republik; zum Teil ist dies schon von andern erkannt worden. - 3. Die Platoniker - denn Platon selbst starb bereits 348 —, gegen welche die Rede in der Hauptsache gerichtet ist, sind dieselben wie die wiederholt erwähnten Lobredner Spartas und Tadler Athens; sie sind ferner dieselben wie die im Proömium genannten Sophisten, welche den Isokrates der Verachtung aller (von den Vorfahren überkommenen) Erziehung beschuldigten. Diese Anschuldigung will er nun — das ist die Tendenz des Panathenaikos - durch die ganze Rede zurückweisen, indem er einerseits die Tugenden der Vorfahren direkt darlegt, andererseits durch Charakterisierung der Stellung der Gegner zu Athen und Sparta zeigt, wie sehr er sie an Liebe zum Vaterlande und zu dessen Einrichtungen übertreffe. Gleichzeitig geht sein Bestreben aber dahin, den verdienten Ruhm, der ihm bisher durch die Feindseligkeiten der Sophisten vorenthalten sei, endlich zu erlangen. - 4. An einzelnen anderen Stellen hat es Isokrates jedoch auch mit andern Gegnern zu thun, besonders § 12 ff. und 139 ff. mit Demosthenes und dessen sittenverderbten Freunden Timarch, Hegesander und Hegesippos. — 5. Der Schüler. der im dritten Teile der Rede auftritt, ist, wie schon Hier. Wolf vermutete, höchstwahrscheinlich der Geschichtsschreiber Theopomp, auf den alle Angaben vortrefflich passen; nur erübrigt m. E. noch eine Erklärung der Worte § 200 τινά των . . . έν ολιγαρχία δέ πεπολιτευμένων, da man von jenem nicht weiße, dass er in einer Oligarchie gelebt hat. — 6. Der Zweck des dritten Teiles ist, dem Theopomp zu Liebe das allzu schroffe Urteil, das Isokrates in der Rede über die Lacedämonier gefällt, zu mildern. Die hier erzählten Verhandlungen sind keineswegs erdichtet; dagegen spricht ebenso die genaue Zeichnung des Bildes des Schülers wie die Erwähnung so mancher geringfügigen Umstände, und aus der Wirklichkeit jener Verhandlungen erklärt sich auch allein die sonst bei Isokrates nicht vorkommende dialogische Form dieses Teiles.

Während ich nun die übrigen Erörterungen des Verfassers für überzeugend oder doch wahrscheinlich halte, bin ich hinsichtlich des Punktes 3 anderer Meinung. Es ist nämlich wohl zu unterscheiden zwischen solchen Gegnern, welche Isokrates deutlich wegen ihrer lakonischen Gesinnung tadelt, und solchen, auf die er aus andern Gründen anspielt, wie z. B. § 9. 24. 74, 78. 135 u. s. w. In beiderlei Hinsicht hat er es zweiselsohne öfters mit Platon und dessen Schülern zu thun. Damit ist aber noch keineswegs gesagt, dass die beiden Arten von Gegnern sich völlig decken. Im Gegenteil. An mehreren der Stellen, an denen von den Lakonizonten die Rede ist, lässt sich schlechterdings eine Beziehung auf die Platoniker nicht entdecken und ist auch von B. nachzuweisen nicht versucht worden, so § 70. 106. 242 und an den von ihm nicht erwähnten Stellen § 97. 152. 187. An anderen wieder scheint mir der Nachweis einer solchen Beziehung missglückt zu sein. So beruht die Meinung, Isokrates falle § 183 f. gegen die bekannte Ansicht Platons von der Lehrbarkeit der Tugend aus, auf der irrigen Voraussetzung, daß ersterer hier eine den Menschen angeborene Tugend (ἀρετῆς . . . ἐν ταῖς ψυχαῖς . . . έγγιγνομένης) behaupte, während er vielmehr von einer erst in die Menschen kommenden spricht (εγγιγνομένης; vgl. auch τῆς ἀφετῆς ἀντιποιουμένοις); ein Gegensatz besteht hier nur zwischen der ἀρετή der Seele und der bei den τέχναι Jahresberichte XVI.

und sonst hervortretenden. Ebensowenig liegt § 111 und § 63 ff. eine Notwendigkeit vor, an Platon zu denken; die an der letzteren Stelle berührten Vorwürfe zumal waren ja alt, wie der Panegyrikos § 100 ff. lehrt. Beachten wir ferner, dass Isokrates selbst unter den Lakonizonten, gegen die er sich wendet, mehrmals (§ 109, 155) eine Scheidung vornimmt. Sollen wir beide Arten für Platoniker halten? Gewifs um so weniger, als er anderwarts neben der Hauptmasse der Gegner (οἱ πολλοί, πλετσιοι § 41. 97, 131) einige besonders nennt (ἔνιοι, τινές, ὀλίγοι § 41. 70. 84. 106. 118. 152, 184 ff.), unter welchen letzteren sicher meist die Platoniker zu verstehen sind. Endlich wer sind § 98 οἱ νῦν μὲν ἐν τοῖς λεγομένοις ήμῖν ἀντιτεταγμένοι, τὸν δ' άλλον χρόνον έν τοτς πραττομένοις απασιν? Passen die letzten Worte auf Platons Schule? Das müßte doch erst erwiesen werden. So meine ich denn, dass für die Gegner, die Isokrates mit Bezug auf das Thema, Lob Athens und Tadel Spartas, berücksichtigt, der Kreis weiter zu ziehen ist, als B. will. Ist dies aber richtig, so kann auch von einer einfachen Identifizierung eben jener mit den in der Einleitung genannten Sophisten nicht mehr die Rede sein, wenngleich die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dafs diese wirklich hier und da gemeint sind (vgl. besonders § 135 sowie § 155 und 263). Ebensowenig läfst sich dann aber als Hauptzweck des Panathenaikos die Abwehr der von den Sophisten der Einleitung gegen Isokrates erhobenen Beschuldigungen behaupten, eine Meinung, die überdies auf andre Schwierigkeiten stöfst. Jener Zweck tritt weder in der Einleitung klar hervor ganz gegen die sonstige Gewohnheit des Redners - noch in der Ausführung, in der von den Ansichten desselben über die Erziehung genau genommen gar nicht gesprochen wird. Wozu ferner die Zurückweisung eben jener Gegner schon in der Einleitung (§ 26-33), wenn ihnen die ganze folgende Rede galt? Ja von dieser Erörterung über seine Stellung zur maidela deutet er selbst an, daß sie mit dem eigentlichen Thema nicht im Zusammenhange stehe (§ 24. 33). Schliefslich läßt sich bei jener Auffassung die Auseinandersetzung mit den Rednern § 11-15 in gar keine Verbindung mit dem übrigen bringen. Ich denke demnach, wir halten uns hinsichtlich des Hauptzweckes der Rede vielmehr an die Worte des Isokrates § 37 f.: Lob Athens und Erlangung eines größeren Ruhmes; daneben sucht er natürlich seinen Gegnern Hiebe zu versetzen. Die Einleitung dagegen mit ihrer Zurückweisung der falschen Meinungen der Menge wie der Sophisten über den Wert der schriftstellerischen Thätigkeit des Redners beabsichtigt legiglich die Aufmerksamkeit der Leser für die folgende Rede zu erwecken, oder genauer, ihrer Unlust zu begegnen, die gegenüber derselben infolge jener falschen Meinungen leicht vorhanden sein, könnte.

23) H. Schultze, Quaestionum Isocratearum specimen (Commentațio de Isocratis oratione sexta decima, quae inscribitur περὶ τοῦ ζεύγους). Progr. Buxtehude 1886. 37 S. 4. — Vgl. F. Slameczka, N. Phil. Rundsch. 1887 S. 50 f.

In Kap. I handelt Verf. davon, ob und inwieweit die in der Rede über das Leben des Alkibiades gemachten Angaben zur Geschichte stimmen, und gelangt zu dem Ergebnis, saepissime a vero abductum esse, confudisse vera cum falsis oratorem. Das ware an sich weder auffällig noch der Sitte der attischen Redner widersprechend; man denke nur an die vielfachen Entstellungen der Geschichte, wie sie in andern Gerichtsreden, etwa der XII. und XIII. des Lysias, vorkommen. Es sind eben alles Tendenzstücke, deren Verfasser sich nicht scheuen zum Besten der von ihnen vertretenen Sache der Wahrheit ins Gesicht zu schlagen. ist zu beachten, daß es sich hier um den älteren Alkibiades erst in zweiter Linie handelt und dass der Redner den Nachweis der Unrichtigkeit seiner Behauptungen gar nicht zu gewärtigen hatte. Aber in Wirklichkeit steht es mit seinen Lügen auch gar nicht so schlimm, wie Sch. glaubt. Eine Reihe von Angaben wird mit Unrecht angezweifelt, so z. B. dass die Optimaten den Alkibiades anfänglich auf ihre Seite zu bringen suchten (§ 5), dass er (§ 20) nach seiner Rückkehr zur athenischen Flotte einen weiteren Abfall der Bundesgenossen verhinderte, dass er den Soldaten auch wohl aus seiner Tasche Sold gab (vgl. Frohberger zu Lys. 14, 37). dass er ἀπέστρεψε τὰς ναῦς τὰς Φοινίσσας (vgl. Curtius, Griech. Gesch. II 690), απέδωκε δέ τῶ δήμω την πολιτείαν, διήλλαξε δε τούς πολίτας (ebenda 724, 730 f.; Thuk, 8, 89), oder endlich daß er von den Dreißig aus ganz Griechenland vertrieben worden sei (§ 40; vgl. Curtius III 8 17). Zweifelsohne beschönigt der Redner vielfach die Thaten des Alkibiades und übertreibt in seinem Lobe (vgl. Nowack in der unten besprochenen Abhandlung S. 470 f.); daraus kann man ihm aber so wenig einen erheblichen Vorwurf machen wie aus seiner sehr vorsichtigen Behandlung der Verbindung desselben mit den Lacedamoniern (§ 10-15), die er selbst nicht vorwurfsfrei findet (§ 12 δικαίως αν πλείστης συγγνώμης τυγγάνειν), aber natürlich möglichst zu entschuldigen suchen musste. Mag man aber auch zugeben, dass Isokrates hier und da die Unwahrheit sagte - was übrigens auf der andern Seite auch von Lysias in R. XIV gilt -, so lässt sich doch nirgends in seinen Worten geradezu Thorheit und Verkehrtheit finden, wie Sch. es wiederholt thut (z. B. S. 12 quae verba stultiora atque insulsiora sunt quam ut refelli ea necesse esse putemus), nicht einmal in der Vergleichung des die Rückkehr erstrebenden Alkibiades mit den Patrioten unter Thrasybul (§ 12 ff.), die zu einer Zeit, wo die Übelthaten ienes nicht mehr so lebendig in der Erinnerung lebten, manchem schlichten Bürger nicht so ungeheuerlich vorgekommen sein mag; suchte doch auch Leokrates (Lykurg § 68), worauf Frohberger (zu Lys. 14, 32) aufmerksam macht, in ähnlicher Weise sich zu entschuldigen. Man stelle sich in allen diesen Fragen nur auf den Standpunkt des durch seine eigene Brille schauenden Redners, nicht auf den des objektiv über den

Ereignissen stehenden Geschichtsforschers.

Aus den Erörterungen des Kap. II ergiebt sich, dass Isokrates - wie schon Rauchenstein vor langer Zeit meinte - die Rede nicht so, wie sie uns vorliegt, vor Gericht hat halten lassen, sondern daß er die gehaltene nachträglich, mit Beibehaltung nur der Anknüpfung an den behandelten Fall, zu einer Lobrede auf den älteren Alkibiades umgearbeitet hat. Ich halte es zwar nicht wie Sch. für unmöglich, daß der Sohn den Vater mit dieser Art der Darstellung vor Gericht verteidigte - denn ich glaube nicht, dass er damit bei den Richtern so sehr Anstoss erregt hätte -; aber die ganze Behandlung nach Form und Inhalt passt thatsächlich mehr zu einer epideiktischen als zu einer Gerichtsrede und läfst sich wohl etwa mit dem Euagoras vergleichen. Überdies scheint jene Annahme die wechselseitige Beziehung unserer Rede und Lys. XIV (vgl. Frohberger zu dieser S. 7 Anm. 2) unabweisbar zu machen. Diese letztere behandelt Verf., allerdings unter irrtümlicher Heranziehung mehrerer Stellen (Lys. § 24; Isokr. § 22 vgl. mit Lys. § 25 ff.) in Kap. III, wie er denn in diesem überhaupt die Beziehungen unserer Rede zu anderen Schriften bespricht. Dankenswert ist die gründliche Vergleichung derselben mit der XVIII. des Lysias, die erstaunlich viel Parallelen bietet. Sollte die Quelle aber hier wirklich, wie Sch. meint, eine gemeinsame sein oder sollte dies nicht vielmehr in das Kapitel der Reibereien zwischen den beiden Rednern fallen? Ich halte die Frage noch nicht für erledigt. Von den vielen Beziehungen des Isokrates zu Thukydides, die Verf. dann aufzählt, wird man kaum mehr als zwei gelten lassen können, dieselben, die auch Philippi (vgl. oben S. 21) behandelt, allenfalls noch Isokr. § 15 vgl. Thuk. 6, 16 und Isokr. § 6 vgl. Thuk. 6, 27 f.; alle übrigen Berührungen sind entweder keine oder sie beweisen nichts. nun mit Sch. Thukydides als die direkte Quelle des Redners anzusehen oder ist mit Philippi eine gemeinsame Quelle anzunehmen? Ich halte das letztere für das Wahrscheinlichere, jedenfalls für möglich auch angesichts der merkwürdigen Übereinstimmung Isokr. § 32-35 und Thuk. 6, 16 in der Anordnung der einzelnen Punkte (vgl. Schultze S. 28). In Kap. IV kommt Verf. auf einige mit der Rede zusammenhängende Zeitfragen zu sprechen. Recht möchte ich ihm geben, wenn er entgegen der gewöhnlichen Ansicht aus § 45 (εὐθὺς γενόμενος ὀρφανός κατελείφθην und nachher οἔπω δὲ τέτταρ' ἔτη γεγονώς), folgert, dass der jüngere Alkibiades kaum vor Frühling 415 (Ol. 91, 1) geboren und daß die weiterhin erwähnte Bedrohung seines Lebens nicht vor Anfang 411 (Ol. 92, 1) geschehen sein könne. Freilich ist dann

eine Veranlassung zu jener Gewaltsamkeit weniger ersichtlich, als dies für das Jahr 413 (Ol. 91, 4), an das man gewöhnlich denkt, der Fall wäre; aber dies letztere wird sich nicht halten lassen, selbst wenn man das Geburtsjahr ein wenig weiter zurückschiebt. Nicht behaupten durfte Verf., dass unsere Rede 396 verfasst sei, da seine Darlegung vielmehr nur dahin führt, daß sie nicht vor dieses Jahr fällt. Richtig ist, daß der ältere Alkibiades etwa 451 geboren sein muß (so auch Curtius II 570), sowie auch dies, daß für den olympischen Sieg desselben das Jahr keineswegs feststeht, obwohl die Gelehrten mit Bestimmtheit entweder 420 oder 416 angeben. Was aber über die Zeit der Heirat des Alkibiades und über deujenigen, der ihm die Frau gab - ob Hipponikos oder Kallias -, gesagt wird, ist von keiner Bedeutung. Nachdem Sch. endlich auf die Verkehrtheit der Übersetzung der Überschrift περὶ τοῦ ζεύγους mit "de bigis" oder "vom Zweigespann" (vielmehr: Viergespann) hingewiesen hat, schließt er mit der Andeutung eines Zweifels über die Echtheit der Rede; - ich fürchte, er hat sich darin getäuscht.

24) F. Nowack, De Isocratis περὶ τοῦ ζεύγους oratione (XVI) et Lysiae κατ' ἀλκιβιάδου priore (XIV) quaestiones criticae. In: Commentationes in honorem Ribbeckii. Leipzig, Teubner, 1888. S. 463—474.

Auch N. vertritt, ohne indes neue Argumente ins Feld zu führen, die Ansicht, dass unsere Rede die Umarbeitung einer wirklich vor Gericht gehaltenen sei. Die Meinung Sittls, dass der Prozess nur fingiert sei, weist er mit Recht durch den Hinweis auf die Einkleidung der Rede und auf die Ausführungen in ihr über Charikles § 42 ff. zurück. Dasselbe geschieht mit den nichtigen Gründen Maus (De oratione Isocratis quae inscribitur de Arnheim 1878) für die Unechtheit derselben. Was das Verhältnis zwischen Isokrates und Lysias' Rede XIV anbelangt, so vermutet Verf. ansprechend, dass in dieser die Ausführungen § 31 ff. (εἴθισται λέγειν, τολμά λέγειν) auf mündliche Aufserungen des jüngeren Alkibiades in Bekanntenkreisen zurückgehen, so dass eine eigentliche Bezugnahme des Lysias auf Isokrates nicht stattfinde; dagegen benutzte dieser bei der Umarbeitung seiner Rede, die wohl nicht lange nach der Lysianischen erfolgte, ebenso jene Äußerungen, wie er sich (§ 10 f.) gegen die von Lysias (§ 30--37) vorgebrachten Klagen wandte. Inbetreff der Zeit der beiden Reden schliesst sich N. an die landläufigen Ansichten an. Für diejenige des Teisiasprozesses fehlt es m. E. bislang an einem sicheren Anhalt; denn auch die Nichterwähnung des korinthischen Krieges (vgl. Blass II S. 205) beweist nichts; es ließe sich ebensogut an das Jahr 395 denken.

- 25) H. Sauppe, Iodex scholarum Göttingen S.-S. 1886 S. 8 spricht sich für die Tilgung der Worte οὖ σαφέστερον οὖδέν 4, 160 aus.
- 26) A. E. Housman, Classical Review 1888 S. 42 schlägt vor 4, 40 zu lesen: Θεοί (statt οί) γὰο ἐν ἀρχῆ u. s. w.; nicht richtig, da der Redner wegen § 39 hier vor allem auf die Griechen selbst zurückkommen mußte.

Folgende Schriften sind mir nur dem Titel nach bekannt: Isocrates, Il panegirico e l'orazione per la pace. Edizione ad uso delle scuole con introduzione e vocabulario di G. Müller. Torino, Löscher, 1885. VIII u. 85 S.

- --, Πανηγυρικός, μετὰ ποικίλων έρμηνευτικών σημειώσεων ὑπὸ Β. Γ. Βυθούλκα. Athen, Kusolines, 1885. 103 S.
- υπο B. I. Βυθουλκα. Athen, Rusolines, 1885. 103 S.

  —, Il panegirico, commentato da G. Setti. Torino, Löscher.

  XXXV u. 106 S.
- —, Il panegirico, con note di A. Cinquini. Milano, Briola, 1887. 110 S.
- —, Il panegirico. Traduzione e note di G. Roberti. Torino, Paravia, 1888. 80 S.
- —, De Pace. Recognovit P. Pratesi. Firenze, Sansoni, 1888. 36 S.
- —. Eloge d'Euagoras. Texte grec, publié avec des sommaires et des notes en français par E. Sommer. Paris, Hachette, 1887. 31 S.

Berlin.

E. Albrecht.

## Sallust.

Der letzte Jahresbericht über Sallust von H. Meusel erschien in dieser Zeitschrift 1880; an ihn knüpfen die nachstehenden Bemerkungen an. Sollte die eine oder andere Arbeit aus dem 10jährigen Zeitraume, über welchen zu berichten ist, übersehen sein, so wird dies hoffentlich Entschuldigung finden.

## I. Ausgaben.

 C. Sallusti Crispi bellum Catilinae, bellum Jugurthinum, ex historiis quae extant orationes et epistulae. Accedunt incertorum rhetorum suasorine ad Caesarem senem de re publica et invectivae Tulli et Sallusti personis tributae. Recensuit Augustus Scheindler. Pragae sumptibus F. Tempsky, Lipsiae sumptibus G. Freytag 1883. XVI und 130 S. 8.

Wie mehrere der neueren Herausgeber, so hat auch Scheindler, dem Rate Wölfflins (Phil. 17 S. 520; Archiv 1 S. 278) folgend, die erste der Sallustianischen Schriften bellum Catilinae genannt. Wie Sallust selbst dieses Werk betitelt hat, ist schwer zu entscheiden. Im Texte heifst es 4, 3: de Catilinae coniuratione quam verissume potero paucis absolvam. Auch wird die That Catilinas fast regelmässig von Sall. mit dem Worte coniuratio bezeichnet (vgl. 17, 1. 18, 1. 19, 6. 23, 1. 4. 36, 5. 37, 1. 39, 5. 40, 6. 43, 1. 47, 1. 48, 1. 56, 5. 57, 1). Ferner legt Sall. andern Männern das Wort coniuratio in den Mund, so dem M. Crassus, der der Verschwörung nicht fern gestanden haben soll (17, 7), dem Senat (30, 6), dem Cicero (41, 5, 46, 2), dem L. Tarquinius (48, 4). Das Wort bellum findet sich nur im letzten Teile und im Unterschiede zu coniuratio (24, 2). Wo sonst noch das Wort bellum von der That Catilinas vorkommt, wird durch den Sinn und die Färbung des Ausdrucks das allgemeine Wort bellum verlangt und das spezielle coniuratio ausgeschlossen; vgl. 26, 5, 39, 6, 48, 1, 48, 2, 52, 24, 33, 57, 1, 5,

Diesem Ergebnis gegenüber ist es nun höchst auffällig, daß kein Citat bei den Alten eine Sallustianische Schrift mit dem Titel coniuratio Catilinae kennt. Quintilian III 8, 9 erwähnt die Schrift im Zusammenhang mit dem bellum Jugurthinum: Quos secutus videlicet C. Sallustius in bello Jugurthino et Catilinae nihil ad historiam pertinentibus principiis orsus est. Gellius citiert IV 15: in Catilinae historia: III 1: Catilina Sallustii: VIII 12: Sallustius in Catilina. Festus S. 273: Sallustius . . in Catilina. Nonius sehr häufig: Sallustius (in) Catilinae bello oder einfach in Catilina. Diomedes gewöhnlich: Sallustius in Catilina. Arusianus häufig: Sallustius Catilina oder Sallustius bello Catilinae. Servius zu Verg. Georg II 499: Sallustius in Catilinae bello oder bloss Sallustius in Catilina. Augustinus ad Marc. ep. V: Sallustius in libro belli Catilinae. Priscian hat zuerst gewagt: Sallustius in Catilinario (vgl. Wölfflin Archiv a. a. O.). Gewifs mufs zugegeben werden, dass die Citationsweise der Alten nachlässig ist. Auffällig aber bleibt immerhin, dass, wenn Sall, wirklich seine Schrift de coniuratione Catilinae betitelte, wie der Inhalt und die Ausdrucksweise in der Schrift vermuten läfst, nirgends der echte Titel bewahrt sein sollte. Auch die guten Hss. scheinen den Titel de conjuratione Catilinae nicht zu kennen; denn was über sie bekannt gemacht worden ist, lässt darauf schließen, dass sie die Schrift bellum Catilinarium nennen. In der Subscriptio der ältesten Pariser Hss. (P. 500) steht bellum Catilinae, während die Überschrift bellum catilinarium hat.

Soviel hier zur Orientierung über die Frage nach dem Titel der ersten Sallustianischen Monographie; kehren wir nun zur

Scheindlerschen Ausgabe zurück.

Nach einer kurzen Einleitung, in welcher die kritischen Grundsätze des Hsgb.s angedeutet sind, folgt eine Übersicht der Stellen, an welchen Sch. von der 2. Ausgabe Jordans abweicht; darauf eine Zeittafel, welche die wichtigsten in den folgenden Schriften erwähnten Ereignisse übersichtlich zusammenstellt; hiernach der Text ohne Kommentar und kritischen Apparat; zum Schluß ein Index nominum.

In der Textesgestaltung folgt Sch. im großen und ganzen den Grundsätzen Jordans: Par. 500 (P) bildet die Grundlage; die übrigen guten Hss. (C) treten ergänzend hinzu; zur Ausfüllung der Lücken dienen die interpolierten cod. z. Für die Reden und Briefe hat Jord. den Vaticanus 3864 (V) ein wenig zu geringschätzig behandelt; Sch. giebt seinen Laa. mit Recht den Vorzug, wenn sie noch mit einigen andern Hss. der Klasse C oder Zeugnissen von Grammatikern übereinstimmen. So Cat. 20, 2 foret; 20, 9 o fortissimi viri; 51, 5 infida et advorsa; 51, 15 severior; ebend. paulum; 52, 26 miseremini (Konj. von miseror = seinem Bedauern Ausdruck geben); 52, 29 prospere (vgl. Cat. 26, 5); Jug. 14, 9 numquam. Wo aber V allein PC gegenübersteht und beide Klassen gleich Gutes bieten, scheint es geraten, mit PC zu geleen. So würde ich Cat. 52, 18 lieber attentius schreiben st. intentius; Gat. 58, 10 teget st. tegit; Jug. 14, 11 nequit st. nonquit;

Jug. 102, 8 accepisses st. cepisses. An mehreren Stellen hat Sch. die handschr. besser bezeugte La. aufgenommen: Cat. 2, 8 transegere; Cat. 8, 4 qui ea fecere . . . quantum ea; Cat. 14, 5 molles etiam et fluxi; Cat. 18, 1 in quibus; Cat. 23, 4 quae quo modo audierat; Cat. 25, 2 psallere et saltare; Cat. 25, 5 multus; Cat. 43, 1 ut videbatur; Cat. 43, 3 consultando; Cat. 44, 5 qui sim; Cat. 49, 1 neque precibus neque gratia neque pretio; Cat. 51. 9 conlubuissent; Cat. 52, 16 si in tanto; Jug. 13, 6 praecepit; Jug. 42, 5 deseret; Jug. 44, 4 odor; Jug. 46, 4 nuntiare; Jug. 65, 5 multis a mortalibus; Jug. 68, 2 postera die; Jug. 70, 2 clarum acceptumque; Jug. 88, 1 accipitur; Jug. 95, 3 doctissume; Jug. 102, 3 facere ingenium; Jug. 102, 14 ac tum. Eine Anzahl von den aufgezählten Laa. ist allerdings sehr zweifelhaft, so namentlich Cat. 23, 4 quo modo für quoque modo (vgl. Jug. 30, 1); Cat. 43, 3 consultando für consulto; Jug. 13, 6 praecepit für praecipit; Jug. 42, 5 deseret für desereret oder deserat und Jug. 102, 3 die Auslassung von uti. Aber die Ansicht darüber, was in einem Schriftsteller berechtigte Eigenart, was Schreibfehler ist, wird ja immer schwanken, zumal bei Sallust, von dessen Sprachgebrauch die geringen Überreste seiner Werke keine vollkommene Kenntnis vermitteln.

Gegen die Autorität von P ist geschrieben: Cat. 3, 2 actorem; 13, 1 constructa; 18, 3 quod nequiverat; 59, 5 (nicht 4) tumulti; Jug. 12, 3 tamquam sua; 18, 2 qua st. quas; 38, 2 ita delicta occultiora fore; 86, 3 curae st. cara. Auch an diesen Stellen kann man Sch. meist beistimmen, nur Cat. 13, 1; Jug. 18, 2 und 86, 3 sehe ich keinen zwingenden Grund, die gute handschr.

Überlieferung zu verlassen.

Von Konjekturen haben Aufnahme gefunden: Cortes exagitatum Cat. 29, 1; Kritz' forent Jug. 75, 5; Jordans factum iri Jug. 100, 4; Wirz' convocat ad M. Porcium Cat. 27, 3 und ea vineae Jug. 92, 7; Gruters Streichung von popularium und senatores Jug. 41, 1: Siesbyes sociis für sociisque Jug. 84, 2: Schellings imperi für inopi Jug. 102, 6; Nipperdeys Umstellung primo imperi deinde pecuniae Cat. 10, 3; Ritschls expedito tardatos in fuga Cat. 56, 4; Mommsens qua für quae Jug. 61, 2 und imperii für imperio Or. Lepidi 11; Kvičalas his artibus Cat. 2, 4; Vogels exitum Cat. 55, 6; Klimschas paterent, für paterentur Jug. 47, 2 und colonis Cat. 593; Weidners veteres navique Jug. 77, 3; Hartels admittere Cat. 20, 9; permixtio naturae Jug. 41, 10; regnum tutandi Jug. 102, 12; saepe für semper Jug. 104, 2; dempto für empto Or. Phil. 7. Von diesen Konjekturen empfiehlt sich Hartels Vorschlag zu Jug. 41, 10 durch passenden Sinn und durch die Leichtigkeit, mit der die verderbte Überlieferung geändert ist. Alle guten Hss. nämlich, darunter P, P1 und der Nazarianus Gruters, haben quasi permixtione terrae oriri (riri P). Diese La. ist in P und einigen C verbessert zu quasi permixtio terrae oriri, in andern zu quasi permixtione terreri. Aus dieser Überlieferung macht Hartel quasi permixti-

naturae oriri. Der Ausdruck permixtio naturae lässt sich leichter denken als permixtio terrae, da naturae umfassender ist als terrae. An permixtio terrae hat schon der Schreiber des Guelferbytanus Anstofs genommen; denn er fügt hinzu: atque maris. Von den andern Anderungen Hartels scheint keine annehmbar. dempto für empto (Or. Phil 7) ist unrichtig; empto ist gesagt mit Rücksicht auf den vorhergehenden Satz (quorum nemo diurna mercede vitam mutaverit). Jug. 104, 2 ist saepe für semper überstüsig, wie jeder aus dem dortigen Zusammenhang erkennen kann, und Cat. 20, 9 admittere für amittere gänzlich unbrauchbar. Der Gegensatz. welchen Hartel konstruieren will, würde verlangen vitam conservare = das Leben sich erhalten oder fristen. Ist der Ausdruck nun an sich schon schief, so wird er vollends unmöglich durch den Zusatz per dedecus. Denn was heifst vitam per dedecus admittere? Das handschr. admittere lässt sich ganz gut erklären, wenn man eine Kürze des Ausdrucks annimmt: vitam miseram atque inhonestam, ubi alienae superbiae ludibrio fueris, per dedecus amittere = vivere misere atque inhoneste, cum alienae superbiae ludibrio fueris, et eam vitam per dedecus amittere. - Weidners Konjektur veteres navique für das fehlerhafte veteres novique ist zwar leicht, aber wegen des folgenden et ob ea scientes belli nicht wahrscheinlich. Weidner hat sie 1886 im Programm von Dortmund selbst aufgegeben und dafür vorgeschlagen veteres bonique. Aber bonique ist nicht besser, weil ein nichtssagender Zusatz (Madvig hat anderswo einmal mit mehr Glück vonus (= bonus) und novus vertauscht). Ansprechender ist jedenfalls Wölfflins Umstellung novi veteresque; sie ist auch geschickter als Gneisses Umstellung: veteres et ob ea scientes belli novique (N. Jahrb. f. Phil. 119 S. 703 f.). Die übrigen Konjekturen sind schon in früheren Jahrgängen dieser Zeitschrift besprochen.

Von eigenen Vermutungen des Hsgb.s sind folgende zu erwähnen: Cat. 22, 2 schreibt er dictitavere für das überlieferte dictitare, eine Änderung, welche die verderbte Stelle ebenso wenig heilt als Scriners Konj. atque eo tam diram rem fecisse (Mnemos. 14 S. 233; vgl. auch C. Meiser, Bl. f. d. bayer. GSW. 20 S. 485). Da scheint es besser, bei der Überlieferung stehen zu bleiben und dictitare als Inf. hist. zu fassen, welcher das vorhergehende fuere qui dicerent wieder aufnimmt. Uber, Quaestiones aliquot gramm. et crit. (Göttingen 1882 S. 46f.) vermutet, dass dictitare verderbt sei aus dixisse ita se. Dadurch werden die Worte quo inter se fidi magis forent alius alii tanti facinoris conscii dem Catilina in den Mund gelegt. Wäre es aber nicht ungeschickt von Catilina gewesen, wenn er nach dem feierlichen, furchtbaren Schwur zu seinen Genossen gesagt hätte: "Seht, das alles habe ich nur gethan, damit ihr zu einander mehr Zutrauen gewinnt"? Catilina durfte wohl dieses Motiv hegen, es aber vor seinen mereunden auszusprechen, war beleidigend. - Cat. 50, 2 lectos et

exercitatos vocabat in audaciam. Überliefert ist orabat, das meiner Meinung nach für den gefangenen Cethegus besser passt. Damit läst sich aber in audaciam nicht verbinden, das man gewöhnlich einklammert. Sollte hier nicht in den jungern Hss. das Richtige schon stehen, welche in audaciam vor orabat stellen und es so mit exercitatos verbinden? Binsfeld, Adversaria crit. (Coblenz 1882) meint, dass die Worte in audaciam eine Glosse seien, welche zwei echte Worte Sallusts, nämlich ea re, verdrängt hätte. Aber es ist doch wenig wahrscheinlich, dass ea re durch in audaciam glossiert worden sei; außerdem treten die Worte ea re nicht einmal an die Stelle von in audaciam, sondern müssen vor orabat eingesetzt werden. Weidner veränderte in audaciam in ut clam aut. Wie er sich aber denkt, dass die ganze familia des Cethegus mit allen liberti heimlich zu ihm in das Haus des Cornificius dringen sollte, und zu welchem Zwecke das geschehen sollte, darüber wird man nicht aufgeklärt. - Cat. 54, 6 quo minus petebat gloriam, eo magis illum ea sequebatur. Sch. schieht ea ein, wohl weniger weil er es für notwendig hält, als weil PC assequebatur bieten. asseguebatur aber scheint dadurch in unsere Hss. gedrungen zu sein, dass im Archetypus illum stand. Denn die Überlieferung schwankt zwischen illum, illam und illa. - Jug. 53, 5 fessi lentique. Überliefert ist in PC fessi laetique. Dietsch schiebt victoria hinter laetique ein. Jordan lässt laetique ganz Die jungern Hss: haben lassique. Lassi und lenti passen beide gleich gut, beide kommen sonst aber bei Sallust nicht vor. Weidners confectique ist der Bedeutung nach dem lassique gleich, paläographisch aber liegt es weniger nahe. - Jug. 63, 4 ist facile notus geandert in fama notus, wohl mit Anlehnung an Jug. 84, 2 fama cognitos. Ich halte diese Änderung für ebenso unnötig als Palmers factis notus, das Wirz aufgenommen hat; auch Bährens' acie notus und Hartungs-facile novus (Phil. 38 S. 349) befriedigt nicht. - Jug. 89, 7 idque ibi et in omni Africa qua procul a mari incultius agebat. Die Hss. schwanken; am meisten beglaubigt ist id ibique et in omni Africa quae procul . . . agebat, und dies ist auch ganz richtig. Zur Verbindung ibique et in omni Africa vergleiche man Jug. 104, 1. 114, 1 und Sall. ad Caesarem senem I 5, 1. — Jug. 92, 2 omnia non bene consulta modo in virtutem trahebantur. modo hat kein Codex, dagegen fügen einige jüngere Hss. nach consulta ein: verum etiam casu data. scheint, dass die guten Hss. hier wie Cat. 6, 2; Jug. 21, 4 und 44, 5 eine Lücke haben. Man erwartet zum wenigsten omnia, etiam non bene consulta, wie Meiser a. a. O. will, oder omnia, non bene consulta modo, wie Sch. vorschlägt. - Die Konjektur ulterior für ultro Ep. Pomp. 9 wird Sch. jetzt, nachdem die Laa. des Aurelianensis bekannt geworden sind, schwerlich noch aufrecht erhalten.

Schliefslich mögen noch zwei Stellen Erwähnung finden, an

denen Sch. durch Aufdecken von Lücken einen neuen Weg zur Emendation andeutet. Cat. 31, 5 ist überliefert in P: si\*t (n ist ausgekratzt), in C: sicut (oder sicuti); Sch. will si . . . mit einer Lücke. sicut, welches doch wohl auch der verstümmelten La. von P zu Grunde liegt, ist gut Sallustianisch und darf nicht aus dem Texte verbannt werden. Es steht gleich ut si Cat. 38, 3 und Jug. 60, 4 und im verkürzten Satze Cat. 53, 5. hat sicut noch den Vorzug vor si, dass der Schriftsteller mit diesem Worte viel energischer dem Verdachte vorbeugt, als wolle er selber die Verhandlung über Catilina als ein iurgium bezeichnen. Denn dass er dies nicht wollte, zeigen die folgenden Worte: M. Tullius orationem habuit luculentam atque utilem rei publicae. - Jug. 48, 3 nimmt Sch. zwischen milia passuum und viginti eine Lücke an. Es kann wohl nur eine Zahl sein, die Sch. hier ergänzen will. Da weder Fluss noch Gebirge mit einiger Sicherheit zu bestimmen ist, wird man am besten von Änderungen zu Gunsten dieser oder jener Annahme absehen.

Rez. von J. Stowasser, Zeitschr. f. d. österr. G. 1884 S. 244 f.; von C. Knaut, Berl. Phil. WS. 1884 Sp. 651; von J. Prammer, Berl. Phil. WS. 1885 Sp. 497.

 C. Sallustii Crispi hellom Catilinae und bellum Jugurthinum. In usum scholarum edidit Ignatius Prammer. Wien, A. Holder, 1886. XL u. 110 S. S.

Die Ausgabe bietet den Text nebst einer Einleitung über Leben, Schriften und Sprache Sallusts, einer Inhaltsangabe der beiden bella und je einer Zeittafel zu Catilina und Jugurtha. Viel Mühe hat Prammer auf die Konstituierung des Textes verwendet, dem die 4. Auflage von Dietsch zu Grunde liegt. Um ihn auf ein sichereres Fundament zu stellen, als es Dietsch und Jordan gethan, hat er für einzelne Stellen noch 17 Hss. der Wiener Bibliothek verglichen, von denen eine (Nr. 168) dem XII., drei (Nr. 160, 284, 287) dem XIII., die übrigen dem XV. Jahrh. angehören. Sämtliche Hss. werden von Pr. selbst als Vertreter der Klasse C (und zwar C deteriores) oder z bezeichnet. Die aus ihnen im Vorwort und in den Nachträgen zum Vorwort bekannt gemachten Laa. werden an dem Text des Sallust auch nicht ein Jota ändern; denn die meisten waren aus andern Hss. derselben Klassen schon bekannt, die neuen sind offenbar Irrtümer oder ganz wertlose Konjekturen. Ich führe die neuen an: Cat. 18, 1 de qua coniuratione (3 cod.), de quo (1); Cat. 20, 9 ammittere (3), amittere, vel admittere als Glosse (1); Cat. 35, 3 haben einige fiss. sumptum zu meis nominibus, einige außerdem auch noch zu alienis nominibus hinzufügt; Cat. 55, 4 terribilis facies ohne eius (1); Cat. 59, 2 ad dexteram rupem asperam (1); Cat. 59, 3 colonis (die meisten); Jug. 43, 2 communia cum collega (9), cum collega communia (1); Jug. 44, 5 vagabantur palantes ohne et (2); ebend. et

alia amplius fehlt im cod. 59; Jug. 55, 4 clarior, eo ohne erat (1); ebend. anxius ohne erat (4); Jug. 66, 2 tertium diem ohne in (2); ebend. caedem necem constituunt (5); Jug. 97, 5 novique fehlt im cod. 245; Jug. 107, 1 antea a paucis (2), ante a paucis (2); Jug. 107, 4—5: das zweite palam fehlt in 2, beide palam in einem Codex.

Fast alle diese Laa. hat Pr. in den Text aufgenommen; in vielen sah er eine erwünschte Bestätigung eigener Konjekturen. Er hat es überhaupt endlich unternommen, die portenta und prodigia, wie er selber sagt, aus dem Texte Sallusts zu entfernen, mit dem von Hss. und neueren Hsgbn. protegierten Widersinn zu brechen, kurz alles zu beseitigen, was gedankenlose Kritiker bis dahin überlesen haben. Von seinem Standpunkte aus hat er wohl nicht Unrecht. Denn wie es scheint, will er nicht, soweit als möglich, die ursprüngliche Form des Sallust-Textes herstellen 1), sondern einen Sallustium in usum scholarum emendatum, aus dem alles entfernt ist, woran ein Sekundaner Anstofs nehmen könnte und zu dessen Verständnis es einer Anmerkung bedürfte. Wir nehmen deshalb seine Änderungen nicht so ernst und wollen die Leser mit der Besprechung nicht aufhalten. - Gleichen Geistes sind seine Sallustianischen Miscellen (Progr. des k. k. Staatsgymnasiums im VIII. Bezirke Wien 1887).

Rez. von A. Eufsner, Bl. f. d. bayer. GSW. 1886 S. 396 und

Berl. Phil. WS. 1886 Sp. 852.

 C. Sallusti Crispi Catilina, Jugurtha, historiarum reliquiae codicibus servatae. Accedunt rhetorum opuscula Sallustiana. Henricus Jordan tertium recognovit. Berolini apud Weidmannos 1887. XX u. 172 S. S. 1.50 M.

Den Abschluss dieser 3. Auslage hat Jordan nicht mehr erlebt. Er hatte den Druck bereits begonnen, als er die Kunde von den in Orléans ausgefundenen neuen Sallustfragmenten erhielt. Sofort ließ er den Satz einstellen, um auch diesen Fund für seine Ausgabe noch zu verwerten; da rief der Tod ihn am 10. November 1887 ab. P. Krüger hat auf Wunsch seines Freundes die Arbeit zu Ende geführt.

Auf 3 Punkte hat Jordan, wie er in der noch von ihm selbst geschriebenen Praefatio hervorhebt, in der neuen Auflage besonders Wert gelegt: 1) Rekognition des handschr. Materials; 2) Beschaffung neuer Testimonia; 3) Beseitigung der Fehler. Der Text selbst ist im Catilina und Jugurtha sowie in den Reden und Briefen nur wenig verändert. Cat. 22, 2 zeigt jetzt ein Kreuz

<sup>1)</sup> Dass Sallusts Stil wirklich "portenta und prodigia" enthalten hat, bezeugen seine eigenen Zeitgenossen. Von Pompeius Lenaeus heisst es bei Seutou de gram. 15: Sallustium, quod eum oris probi, inverecundo animo seripsisset, acerbissima satura laceravit, lastaurum et lurconem et nebulonem popinionemque appellans et vita scriptisque monstrosum.

zwischen suum und atque, während früher diese Stelle von Jordan als heil betrachtet wurde. Cat. 39, 3 ist Ritschls Konj. aufgenommen: ceteros, qui plebem in magistratu placidius tractarent, iudiciis terrere. Durch ein Versehen aber ist der kritische Apparat an dieser Stelle unverändert geblieben; die Notiz, dass obige La. eine Konj. Ritschls ist, fehlt. Cat. 41, 4 steht Linkers Konj. praecipit im Texte. Ob aus Versehen oder mit Absicht, ist schwer zu entscheiden; der krit. App. ist jedenfalls nicht verändert. Cat. 46, 5 sind die Worte in senatum von der Klammer befreit worden; wie mir scheint, mit Recht. Der Ausdruck ist zwar nicht geschickt, aber immer noch gefälliger, als wenn man in senatum ganz streicht, wie Corte vorgeschlagen und Jordan in der früheren Auflage gebilligt hatte. Cat. 55, 6 steht Vogels Koni. exitum für exitium jetzt im Texte. Da im krit. App. nichts angemerkt ist, wird man wohl zunächst an einen Druckfehler glauben müssen. - Jug. 69, 4 hat Jordan jetzt e Latio für ex Latio geschrieben. Jug. 97, 5 hat er seine Ansicht über den Ursprung des Fehlers geändert. Früher schwankte er zwischen der Koni. quod erant scientes belli und der Annahme einer Lücke nach denique Romani, in welche die unverständlichen Worte veteres novique sich eingeschlichen hätten. Jetzt hat er eine Lücke angenommen und dem entsprechend gedruckt: denique Romani veteres novique . . . et ob ea scientes belli. Ebenso ist jetzt Jug. 100, 1 geschrieben: dein Marius uti [coeperat in hiberna] . . . propter conmeatum etc.

Der krit. App. hat mehr Änderungen erfahren. Neu aufgenommen sind: Cat. 3, 2 zu exaequanda: "exequenda C. z aliquot, Gellii (4, 15, 2) codd. antiqui omnes". — Cat. 20, 15 zu hortantur: "hortantur (ē 🛆 in marg. p.) P, hortentur C". — Cat. 59, 5 zu inermos: "inermos (inhermos P) PC, inermis C". — Jug. 27, 4 lautet die Note zu L. Bestia jetzt genauer: "l. bestia P recte (v. Mommsen R. Forsch. 1, 41), calpurnius in plerisque C post bestia, in nonnullis ante vel post l. insertum vel s. s." - Ebendaselbst ist neu hinzugekommen zu Calpurnio: "c. calpurnio unus alterve C". - Völlig umgestaltet ist die Note zu Vagam Jug. 29, 4: "ita testibus titulis et graecis scriptoribus (v. C. I. L. 8 p. 154) recte C, vaccam (vacca et vaccenses constanter P) vel vacam PC". - Jug. 61, 4 ist zu der Note: clam post datis etc. hinzugefügt: "(unus clamassive)". — Jug. 69, 4 zu et Latio ist die Note folgendermassen geändert: "civis et Latio scripsi, civis ex latio C (unus om. civis), civis ex collatio P (sed ex s. s. et in mg. iterato m, 1) C, (in archetypis 3 latio pro elatio scriptum erat); Mommsen Stadtrechte p. 399 adn. 20". - Jug. 79, 2 ist zu pleraeque Africae PC hinzugefügt: "plerique vel plereque (corr. plerique) pauci C".

Zum ersten Paragraphen der Rede des Cotta und zur zweiten Hälfte vom Briefe des Pompejus (vom § 4 ab) sind jetzt auch

die Laa. der Orléansfragmente (A) durch Krüger hinzugefügt. Der Platz gestattet mir nicht, sie alle hier anzuführen. Soviel sei nur bemerkt: durch diesen ehrwürdigen Zeugen sind die Laa. des V fast alle als richtig bestätigt; Krüger hat auf sein Zeugnis hin an keiner Stelle den Text geändert, abgesehen von der unwesentlichen orthographischen Neuerung Ep. Pomp. 10 transgradientur für transgredientur. Ebend. 9 ist des Aldus Konjektur: quae ultro nobis sumptui onerique durch A noch sicherer geworden. Zwar hat auch er hier quae ausgelassen, wie V, aber er hat nach aerique (Schreibsehler für onerique) eingefügt sunt. Dadurch wird der Relativsatz zur Gewissheit. Dieses sunt hätte Krüger in den Text aufnehmen sollen. Die Schreibweise des A ist schon modernisiert. Er bildet nicht mehr die Superlative auf umus, auch nicht die Accusative der 3. Dekl. auf is, v und b sind oft verwechselt, für ae steht e, die Endung bus ist abgekürzt in b., am zu a, aput steht für apud und ähnliches, wie es sich in Hss. des IV.-V. Jahrhunderts findet. Für Jacetaniam (Ep. Pomp. 5, Konjektur von Hübner) bietet auch der A ebenso wie der V Lacetaniam.

Besondere Sorgfalt hat Jordan, angeregt wohl hauptsächlich durch Meusels Rezension der 2. Auflage, den Testimonia veterum zugewendet. Einige sind neu hinzugekommen, und wo es anging, ist die handschr. Überlieferung berücksichtigt; Arusian ist nicht mehr nach Lindemann, sondern nach Keil citiert, ausgenommen Or. Macri § 14. Als neu hinzugekommene Testimonia sind zu erwähnen: zu Cat. 23, 3 interdum] etiam Gell. 6, 17, 7; zu Cat. 31, 9 restinguam] Florus 2, 12, 7; zu Jug. 48, 3 vastus] ita etiam Harleiani Non. l. s. s. m. 2: vastatus eiusdem m. 1 et ceteri (?) a (sic) natura etiam idem Harl. m. 1, del. eiusdem m. 3, om. ceteri (?); Jug. 86, 2 zu neque und uti] nec . . ut Gell. 16, 10, 16; zu Jug. 104, 1 Billienum C. I. L. 6, 13589 s.; zu Jug. 104, 3 Rusonel Ruso cognominis exempla tria in quinto C. I. L.

Genauer sind folgende Zeugnisse angegeben: zu Cat. 3, 2 auctorem] Gellii (4, 5, 12) codd. PV, actorem Gellii R; zu Cat. 30, 3 Q. Metellus Creticus M. Tullius Creticus Non. p. 484 (ita certe Harl. et Par.); zu Cat. 39, 5 Fulvius A. Fulvius ex antiquis exemplaribus, hoc est, ut videtur (v. Alleni praef. a. 1832 p. VIII et Hermes 1, 243 adn.), ex Harleiano s. XIV, Popma; zu Cat. 60, 2 a ferentariis Non. p. 554 (afferentariis Par.); zu Jug. 103, 6 ignotal Nonii (pg. 23) Harleianus et reliqui (?); zu Jug. 113, 3 varius variis (varus cod. Reg.) Servius in Verg. Aen. 7, 251.

Belegstellen aus Sall. selbst sind hinzugekommen: zu Cat. 20, 7 strenui boni nobiles atque ignobiles recte (cf. C. 51, 9, 52, 3, 61, 9; Jug. 51, 1; aliena sunt illa Jug. 67, 2); zu Cat. 49, 1 impelli quivit Prisc.] cf. § 4 inpellere nequeunt; zu Cat. 52, 12 scelestis V) e & 15.

Die Beseitigung der Druckfehler ist leider nicht so gründlich

erfolgt, als es wünschenswert war. Da nicht nur früher aufgedeckte Fehler unverbessert geblieben, sondern auch noch neue hinzugekommen sind, so vermag der Leser oft nicht zu entscheiden, ob der Wortlaut der 3. Auflage auf einem Versehen beruht oder die La. der Hss. genauer wiedergiebt. So hat Dietsch Cat. 57, 1: quos . . inlexerat, ohne Variante; Jord.: quod . . inlexerat, cbenfalls ohne Variante. Meusel hatte quod als Druckfehler bei Jord, bezeichnet: es steht auch in der 3. Auflage. Ebenso sind die Druckfehler Jug. 103, 5 fama für famam und Jug. 112, 3 homimum für hominem geblieben, obwohl Meusel sie erwähnt hatte. Neu hinzugekommen sind: Jug. 52, 5 paulatium st. paulatim; Jug. 109, 1 Apare st. Aspare; Jug. 111, 1 pateret st. peteret; 112, 1 ommia st. omnia; Or. Lep. 18 se st. si. Von den Stellen, welche Wirz in seiner Ausgabe als Versehen Jordans bezeichnet hatte, sind einige, die auch Meusel in seiner Rezension angeführt hatte, geändert, andere nicht, wie Cat. 19, 5 antea st. ante; Jug. 95, 3 prope iam st. iam prope; Jug. 98, 1 aspero st. tam aspero; Jug. 106, 3 incertae ac st. incertae; Or. Marci 11 denique nunc st. denique. Ob hier die Hss. mitgesprochen haben, muß die Zukunft lehren.

Auch im krit. App. sind mehrere offenbare Versehen stehen geblieben, trotzdem sie in früheren Rezensionen schon erwähnt waren, so z. B. zu Cat. 20, 17 cum corr. P st. cum corr. p; zu Cat. 35, 3 solvere non possem at st. solvere possem at. - Nur die neuen Abweichungen seien noch erwähnt. Man wird diese alle mit ziemlicher Sicherheit als Versehen bezeichnen dürfen, wenn die 2. Auflage Jordans mit Dietsch gemeinschaftlich dagegen sprechen. Cat. 36, 1 Jord. reatinio P, Dietsch Jord. reatinio P; Cat. 37, 9 Jord. victoriae P, Dietsch Jord. victoriae; Cat. 52, 3 Jord. A, Jord. A, Dietsch sagt nur: "omnes libri Aulus"; Jug. 32, 1 Jord. memimus ex meminibus, Jord. memimus ex meminimus; Jug. 35, 8 Jord.3 obmisit P, Dietsch Jord.2 obmisit P; Jug. 38, 2 Jord. occultiura C, Dietsch Jord. occultiora C; Jug. 40, 3 Jord. memoratum P, Jord. memoratum P; Jug. 49, 1 steht in beiden Auflagen eolocolle; muß es nicht heißen eolocolle? Dietsch bietet keine Auskunft; Jug. 50, 6 Jord.3 fuerant P, Dietsch Jord.2 fuerant; Jug. 74, 1 Jord.3 placebat ex placebit C, Jord.2 placebat ex placebit P; Jug. 76, 3 Jord.3 superque es aggere miacare, Jord.2 superque eas aggere miacere; Jug. 79, 9 steht in beiden Auslagen Phileni | regi p. P. Es muss heissen Phileni P | regi publ. P; Jug. 94, 1 felilt die Angabe der Hs. zu der Note prospectus ex profectus. Nach Dietsch steht so im M (Monac. 19474). Etwa auch in P?; Jug. 103, 4 Jord.3 in itinere π, Jord.2 in itinere om. π; Jug. 112, 2 Jord. aspar, Jord. aspar.

Die Orthographie schwankt fast noch mehr als in der 2. Auflage. Mehrfach finden sich die Endungen uus, uum, es neben uos, uom, is, schwerlich mit Absicht, so ignavus, ingenuus, novus,

vivus, novum, aequum neben novos, novom, vivos, vivom, aequom u. a. Das s nach ex tritt wieder öfter auf in exsequi, exsecrare. exspectare u. a. Die Assimilation der Präposition ist in denselben Worten bald erfolgt, bald unterlassen: obprimere und opprimere. adpellare und appellare u. a.

Recht störend ist das Fehlen des Kommas Cat. 53, 3 nach toleravisse und am Schlusse des bell. Jugurth. im kritischen Apparat

Zeile 2 nach m. prima.

Zum Schlusse gestatte ich mir auf einige Stellen die Aufmerksamkeit des Lesers zu lenken. Cat. 35, 1 ist salutem dicit mit Unrecht weggelassen. Im V steht L. Catilina salutem dicit Q. Catulo; im P1, der P an Wert nicht viel nachsteht: L. Catilina suo catulo. Auch diese Worte führen zurück auf die La. des V: L. CATILINA SDQ CATULO. SDQ ist verlesen in suo. übrigen Vertreter der Klasse C überliefern zumeist L. Catilina salutem O Catulo. Nur P hat L. Catilina O. Catulo, aber salutem dicit ist übergeschrieben. Man sieht hieraus, dass der Archetypus des P Abkürzungen hatte. Der Schreiber des P hat beim Lesen dieser Abkürzungen gestockt und später das richtig Erkannte übergeschrieben; vgl. Cat. 51, 4, wo ihm das gleiche Versehen mit patres conscripti begegnet ist. Vielleicht gehört unter diese Versehen von P auch Cat. 31, 7, wo die Varianten auf patres conscripti hinweisen für das jetzt aufgenommene a patribus coepit. Auch respublica, populus Romanus, praetor und ähnliche Wörter waren im Archetypus abgekürzt und sind nicht immer von P richtig gelesen worden; vgl. Cat. 19, 2. 30, 6. Jug. 32, 5. Auf Grund dieser Beobachtung wage ich es, Jug. 30, 3 die jetzige Lesung zu ändern. Diese lautet wie in z: populum ad vindicandum hortari, monere, ne rempublicam, ne libertatem suam desererent. In PC ist überliefert: populum ad vindicandum (am P) hortari monere P. R. ne libertatem suam desererent. Hält man an dem vindicandam der besten Hs. fest und stellt P. R. um, so ist Satz und Sinn völlig heil: populum ad vindicandam hortari monere rempublicam, ne libertatem suam desererent. Die asyndetische Zusammenstellung zweier Infinitive besonders im ersten Gliede einer Schilderung ist bei Sallust überaus häufig.

Rez. von E. Hauler, Zeitschr. f. d. österr. G. 1887 und

C. Goerlitz, Zeitschr. f. d. GW. 1888 S. 677 ff.

4) C. Sallusti Crispi Catilina, Jugurtha, ex historiis orationes et epistulae. Recognovit A. Eufsner. Leipzig, B. G. Teubner, 1888. XXII und 146 S. 8. 0,45 M.

Mit der Eufsnerschen Ausgabe ist ein in vieler Beziehung veränderter Text in den Teubnerschen Verlag gekommen. Eußner schliefst sich eng an die von Jord. vertretenen kritischen Grundsätze an. Der Par. 500 (P) übernimmt die Führung, die übrigen Hss. der Klasse C, auch der Vaticanus 3864 (V), müssen ihm, Jahresberichte XVI.

wenn sie nicht beistimmen, weichen. Nur legt Eußner auf die Zeugnisse der alten Grammatiker nicht soviel Wert als Jord., und in dem nur von jüngeren Hss. überlieferten Abschnitte am Ende des Jugurtha giebt er dem Vaticanus 3325 (v) den Vorzug, während Jord. lieber dem Monacensis 14477 (m) folgte, so weit er vorhanden ist.

In dem wenige Zeilen umfassenden Praemonitum editoris hatte Eußner versprochen, er werde in nächster Zukunft alle die Stellen behandeln, an welchen seine Ausgabe von der besten Überlieferung abgewichen ist und den geringeren Hss. oder Konjekturen Aufnahme gewährt hat. Inzwischen hat der Tod seinem fleissigen und gewissenhaften Arbeiten ein Ziel gesetzt. würde er gewiß auch diejenigen Stellen behandelt haben, an welchen er im Gegensatz zu früheren Editoren an der La. von P festgehalten hat. Es sind unter ihnen etliche, an deren Erklärung bisher alle Kommentatoren verzweifelt haben. So Cat. 39. 2 ceterosque iudiciis terrere, quo plebem in magistratu placidius tractarent. Die Erklärung von Corte "pauci tribunos plebis terrebant, ne plebem in nobiles exagitarent" ist aus zwei Gründen falsch: 1) ceteri steht im Gegensatz zu pauci (nobiles) und bezeichnet nicht die Volkstribunen, sondern die übrigen, welche es nicht mit den pauci hielten, also die Cäsarianer; 2) placidius tractare ist nicht = non exagitare, sondern bedeutet das Volk milder behandeln, im Gegensatz zu der grausamen, rücksichtslosen Behandlung durch die pauci potentes. - Wie hier, so zweifeln wir auch an der Richtigkeit der Überlieferung Cat. 36, 5 atque uti; 50, 2 orabat in audaciam; 57, 4 expeditos in fuga; Jug. 53, 5 fessi laetique; 108, 2 pertimesceret, quo res communis licentius gereretur; Ep. Pomp. 9 sumptui aerique.

In Kleinigkeiten würden wir P, auch wenn einige C mit ihm übereinstimmen, nicht ein so großes Gewicht beilegen, als es Eugethan. Der Schreiber von P hat nicht selten Worte ausgelassen und oft in den Endungen sich versehen (e für i, am für um und ähnliches). Daher möchte ich Cat. 9, 5 magis, welches fast alle C haben, nicht entbehren, und Cat. 29, 1 würde ich kein Bedenken tragen, exagitatum für exagitatam zu schreiben. Das Wort exagitare ist häufig bei Sall., überall heifst es "aufjagen, beunruhigen", niemals "in Umlauf setzen". Auch ist wohl Jug. 12, 3 sua für suam; 17, 5 arbore infecundus für arbori infecundus; 42, 5 deserat für deseret; 13, 6 praecipit für praecepit; 102, 8 perpessus es für perpessus esses zu setzen.

In der Aufnahme von Konjekturen ist Eu., wie sich bei seinen konservativen kritischen Grundsätzen von selbst versteht, sehr vorsichtig gewesen. Cat. 50, 4 steht Dinters Konjektur dixit im Text; 55, 1 ist ad mit Carrio gestrichen; Jug. 55, 1 ist mit Grasberger der Satz sed igni. vastabatur vor exercitus . dueebat

gestellt; 76, 3 ist mit Popma superque eas eingeklammert; 84, 2

ist sociisque mit Wirz hinter ex Latio versetzt; 97, 5 ist mit Wölfflin und Gertz novi veteresque geschrieben; 100, 4 factum iri für das überlieferte futuri (oder futurum), zuerst wohl von Jord., nicht von Klimscha vermutet; Or. Lep. 20 ist Madvigs und Jordans Konj. qua raptum ire aufgenommen; Or. Phil. 19 Orellis Konj. ignaviam cuiusque tenuissima spe frustratur; Ep. Mith. 17

Ciacconius' Konj. raptum.

An einigen Stellen hat Eu. eigene Konjekturen gewagt. Wir führen sie alle an, weil sie der Erwägung wert sind. Cat. 37, 5 qui per dedecora alebantur patrimoniis amissis (vgl. Prammer); Jug. 63, 7 quin indignus illo honore et is quasi pollutus haberetur; 76, 3 [super aggerem], nicht wie im krit. App. steht [et super aggerem]; 93, 3 animum adorta für animum advortit; 93, 8 quattuor centuriatos; Or. Lep. 24 a servis sumpta für acerbissuma, Or. Phil. 16 neque te provinciae regem neque di penates civem patiuntur; Cat. 10, 3 schreibt er igitur primo imperi, pecuniae deinde cupido crevit. Die Hss. haben alle igitur primo pecuniae, deinde imperi cupido Da dies im Widerspruch mit 11, 1 sed primo magis ambitio quam avaritia animos hominum exercebat steht, so hatte schon Nipperdey Obs. ant. II 8 geraten, umzustellen igitur primo imperi, deinde pecuniae cupido crevit. Eußner hat dies aufgenommen, nur dass er die Glieder chiastisch geordnet hat. Durch diese Umstellung wird zwar der Widerspruch gehoben, aber schön ist es doch auch nicht, wenn innerhalb weniger Zeilen derselbe Gedanke wiederholt wird. Sollte es daher nicht richtiger sein, die Stellung der Wörter unverändert zu lassen, aber für primo mit Linker primum zu setzen? Die avaritia (pecuniae cupido) ist das schlimmere Laster (vgl. 11, 1 und 2), das seiner Wichtigkeit wegen zuerst (primum) genannt wird. Mit 11, 1 schreitet Sall. zu der historischen Entwickelung der Laster; zeitlich geht aber die ambitio (imperi cupido) vorauf (sed primo magis . . § 11). Zu dieser Auffassung passt auch besser die adversative Konjunktion sed am Anfang von § 11. - Cat. 31, 3 hat Eu. omnia verdoppelt: rogitare omnia, omnia pavere. Aber omnia gehört zu beiden Infinitiven; ein Komma darf nicht gesetzt werden. Vgl. ähnliche Satzbildungen beim Inf. hist.: Cat. 11, 4 rapere omnes trahere und Jug. 66, 1 interim Jugurtha . . . cum magna cura parare omnia festinare. Wenn hier eine Anderung vorgenommen werden darf, so wäre nur rogitare omnia pavere als erstes Glied der Aufzählung zu setzen, wie in den angeführten Beispielen. — Cat. 33, 1 schreibt Eu. plerique patriae sedis, omnes fama atque fortunis expertes sumus, mit Anlehnung an Weinhold, welcher patria sede vorgeschlagen hatte. Die Hss. bieten patriae sed oder patria sed. Sed, an dem manche Kritiker hier Anstofs genommen haben, deutet den Gegensatz zwischen plerique und omnes an; plerique sed omnes entspricht dem griechischen οἱ μὲν πολλοὶ, πάντες δέ. In ähnlichem schwachen Gegensatze steht sed Cat. 17, 6. 43, 2. Jug. 80, 6. — Jug. 31, 28 hat Eu. ad hoc eingeklammert, weil wenige Zeilen vorher dieselbe Wendung steht. Diese stilistische Nachlässigkeit fällt ohne Zweifel jedem Leser hart ins Ohr. Aber wenn man eine solche Stelle ändert, wo soll man dann aufhören? Ebenso lästig ist doch wohl Cat. 17, 4-5 praeterea ex equestri ordine . . erant praeterea . .; Cat. 25, 3-4 sed ei cariora semper . . . . sed ea saepe antehac u. s. w.

In der Orthographie weicht Eu. nicht selten von Dietsch ab. Er schreibt sed, opportunus, causa, nicht set, oportunus, caussa; in der Assimilation der Prapositionen ad. sub, ob ist er weiter gegangen als Dietsch, con erscheint assimilirt öfter vor m, nie vor p; in bleibt gewöhnlich unverändert (immani Jug. 31, 12 ist wohl Druckfehler), nur die Wörter imperator u. a., in denen die Bedeutung der Präposition schon frühzeitig erloschen war, sind assimiliert. Arcesso und accerso schreibt er beides, jenes im Aktiv, dieses im Passiv; dass diese Unterscheidung durch einige von den guten Hss. befürwortet wird, ist wohl Zufall; auch die Nominative plebs und plebes lässt er beide zu, im Genetiv nur plebis; manufestus ist bis auf eine Stelle in der Rede des Cato (Cat. 52, 36) verschwunden; hier soll nach Eu. Catos Sprechweise durch diese Form charakterisiert werden.

Manche Besserung hat schliefslich die Ausgabe auch in die Bestimmung der Absätze gebracht. Mit einer können wir uns nicht einverstanden erklären. Cat. 2, 7 ist Quae homines arant ... parent zu dem vorhergehenden gezogen und mit sed multi mortales die neue Gedankenreihe begonnen. Hier ist die alte Einteilung, welche mit Quae homines arant den neuen Gedanken einsetzen läßt, entschieden besser.

Beigegeben ist dem Texte ein, wie es scheint, vollständiger Index nominum und eine Sammlung von Testimonia veterum über das Leben des Sallust.

Rez. von L. Kuhlmann, Berl. Phil. WS. 1888 Sp. 362.

5) C. Sallusti Crispi bellum Catilinae, bellum Jugurthinum, ex historiis quae exstant orationes et epistulae. Edidit Gustavus Linker. 2. Auflage besorgt von Ph. Klimscha. Wien, C. Gerold Sohn, 1888. 2 Hefte à 50 Pf.

Klimscha hat Linkers 1855 erschienenen Text, dem es an einer sicheren handschr. Grundlage gebrach, aufgegeben und sich an Jord.3 angeschlossen. Cat. 27, 3-28, 3 sind wieder an ihre alte Stelle zurückgeführt (Linker hatte sie hinter 31, 4 gesetzt), die vielen Klammern sind beseitigt. Dem Text folgt ein Index. nominum und geht eine Übersicht der Stellen voraus, an welchen von Jord. abgewichen ist. Es sind deren nicht viele. An einigen Stellen folgt er der besseren Überlieferung: Cat. 2, 8 transegere; 14, 5 molles etiam; 18, 1 in quibus; 20, 1 secedit; 20, 10 nobis; 51, 5 infida et advorsa; 51, 9 collubuissent; 51, 15 severior; 58,

12 aggredimini; Jug. 14, 24 neu iure; 53, 8 exortum; 65, 5 multis a mortalibus; 70, 2 clarum; 76, 3 dein duobus locis; 85, 22 illorum vita; 88, 1 accipitur; 89, 7 id ibique et; 95, 3 prope iam. . atque Latinis iuxta atque doctissume; 89, 1 in eo tam aspero; 102, 8 cepisses; 102, 14 ac tum; 105, 1 petivit; 106, 3 incertae ac forsitan; 0r. Mac. 11 denique nunc.

Große Besonnenheit und Selbstlosigkeit beweist es, daß Kl. von seinen eigenen zahlreichen Konjekturen nur sehr wenige aufgenommen hat: Cat. 13, 1 constructa für construta; Jug. 47, 2 paterent für paterentur; 58, 4 clamorem ut tumultum für clamorem vel tumultum; 97, 5 veteres notique für veteres novique. Wegen dieser Stellen verweise ich auf den Jahresber. von Meusel in dieser Zeitschrift 1880 S. 62 ff.

Vaufaan baganan

Häufiger begegnen Konjekturen anderer Gelehrten, die Kl. teils neu aufgenommen, teils von dem alten Linkerschen Texte her beibehalten hat. Für eine Schulausgabe ist dies Verfahren gewiß zu billigen. Sie soll einen in allen Punkten erklärbaren Text bieten, während die kritische Ausgabe die zweifelhafte Überlieferung der Hss. beibehalten darf, so lange die richtige Emendation noch nicht gefunden ist.

Rez. von E. Hauler Zeitschr. f. d. österr. G. 1888 S. 891 ff.

und A. Eufsner Berl. Phil. WS. 1888 Sp. 1403.

6) C. Sallusti Crispi de coniuratione Catilinae et de bello Jugurthino libri, ex historiarum libris V deperditis orationes et epistulae. Erklärt von R. Jacobs. 9. Auflage besorgt von H. Wirz. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1886. VIII u. 290 S. 8. 1,80 M.

Die 8. Auflage dieser Ausgabe ist im Jahresber. 1880 von Meusel ausführlich besprochen. Wir beschränken uns darauf, die

wichtigsten Änderungen der 9. Auflage anzugeben.

Im Texte des Cal. wird jetzt gelesen: 20, 10 nobis für vobis; 59,2 rupem asperam (Wesenberg); 59,5 inermos; die Interpunktion ist verbessert 50,3 erant; sed... fecisse—: tum und 52,11 nominat? Im Jug. finden sich folgende abgeänderte Laa.: 31,25 amittatis; 37,3 [mense Januario]; 53,7 [adventare]; 54,1 quadriduum; 70,2 clarum; 92,8 praecisum. ea vineae; 93,3 ist alio zwischen animum und vortit eingeschoben; 94,2 nisui; 97,4 conicere für colligere; 104,2 liest man jetzt cognoscit, in quibus, legatis potestas Romam eundi sieret ab consule, interea indutiae postulabantur; 105, 1 quis sür quibus; 105, 2 [peditum item]; 108, 2 mit F. Hitzig: neu Jugurthae legatum pertimesceret: consulto sese omnia cum illo integra habere; quo res communis licentius gereretur; 114, 2 illique et usque; Or. Phil. 7 dempto sür empto. Die Interpunktion ist geändert 106, 4 cenatos esse, in castris ignis... (nach Corte).

Von den Änderungen sind manche gewifs Verbesserungen, so Cat. 52, 11. 59, 5. Jug. 31, 25. 70, 2. 94, 2. Auch Jug. 104, 2

ist in der Hauptsache richtig, nur würde ich mich mit der Anderung von fit in fieret begnügen und die überlieferten Worte et ab consule interea indutiae postulabantur lassen. Sie bedeuten: et ut ab consule interea indutiae servarentur postulabatur. der überlieferten Fassung erhält das zu indutiae als Attribut gehörige interea dadurch mehr Halt, dass es in die Mitte zwischen ab consule und indutiae gestellt wird. Dass ab consule erst zum zweiten Gliede gesetzt wird und nicht zum ersten, hat seinen Grund darin, daß es beim ersten selbstverständlich, beim zweiten notwendig ist. - Jug. 108, 2 scheint mir die La. von z consulto sese omnia cum illo integra habere; neu Jugurthae legatum pertimesceret; illum accitum, quo res communis licentius gereretur: nam ab insidiis eius aliter caveri nequivisse immer noch besser als alle neueren Versuche. Mit illo am Anfang ist Sulla, mit eius am Schlusse Jugurtha bezeichnet. Dieser Sinn wird durch Sullas Antwort 109, 1 bestätigt. - Jug. 114, 2 ist die La. der Hss. illique et mit Recht wieder aufgenommen; doch scheint mir auch das handschr. inde nach et zur Aufnahme berechtigt. Denn umfassender wird der Ausdruck durch Weglassung von inde nicht;

man ergänzt es unwillkürlich.

In den Anmerkungen ist manches gekürzt, manches gestrichen, auch nicht wenig umgeändert und neu hinzugefügt, besonders im Catilina. An folgenden Stellen kann ich mich der neuen Erklärung von Wirz nicht anschliefsen. Zu Cat. 6, 3 secuti pleraque mortalium habentur ergänzt Wirz fluxa et mobilia; aber die folgenden Worte invidia ex opulentia orta est lehren, dass cum invidia zu ergänzen ist. - Cat. 37, 3 scheinen die Worte sine damno nicht begründendes Attribut zu egestas zu sein; ich ziehe sie als adverbiale Bestimmung zu facile habetur: Armut kann man leicht ohne Verlust haben, d. h. für den Armen ist es leicht, keine Verluste zu haben, Armut hat nicht leicht etwas zu verlieren. — Jug. 10, 3 ist die alte Erklärung per hanc dexteram = "bei meiner Rechten" aufgegeben und dafür gesetzt: "bei deiner Rechten, die ich ergreise". Die solgenden Worte per regni sidem fasse ich aber lieber = "bei der Treue des Reiches." Der sterbende Micipsa beschwört den Jugurtha, als einen der drei Regenten, mit den beiden andern treue Freundschaft zu halten, und zwar beschwört er ihn bei dem teuersten Gute, das ein Regent haben kann, bei der Treue seiner Unterthanen gegen ihn. gurthas Treulosigkeit rächt sich späterhin dem entsprechend; einer nach dem andern verlässt ihn, selbst seine nächsten Freunde und Verwandten. - Jug. 37, 3 ist durch die Einklammerung von mense Januario zwar der Widerspruch zu 39, 2 und 4 und 43, 1 beseitigt, aber für richtig kann ich die Athetese der Worte doch nicht halten. Sallust hat gewifs geglaubt, daß durch die Umtriebe der Tribunen vom Jahre 110 die Wahlen das ganze Jahr hindurch verhindert worden sind und die Neuwahlen erst im nächsten Jahre stattgefunden haben; vgl. 44, 3 aestivorum tempus comitiorum mora imminuerat. Wirz hat auch den Widerspruch, welchen diese Stelle gegen seine Ansicht erhebt, gefühlt und durch Interpretation zu entfernen gesucht. Aber seine Erklärung: "die Verschleppung der Konsularkomitien hatte den designierten Konsuln nicht Zeit genug gegeben, den Feldzug vorzubereiten" entspricht nicht dem Wortlaut. — Jug. 54, 4 ist ex fuga nicht = fuga omissa, sondern wie ex itinere = unmittelbar von der Flucht aus, "gleich nach der Flucht". — Jug. 85, 27 nehme ich vera nicht als Subj., sondern als Obj. zu bene praedicent; Subj. sind vielmehr des Marius Gegner, die nobiles. — Jug. 110, 1 möchte ich in nullius lieber den Genetiv von nemo sehen, nicht von nulla; der Gegensatz zu multis und aliss wird so schäfer.

Außerdem seien folgende Stellen der Erwägung des Hsgb.s empfohlen: Cat. 47, 2 ist die alte Jacobsche Erklärung gewiß vorzuziehen, welche zu legatos nicht in ea coniuratione esse, sondern scire erganzte. Volturcius hat mehr gewusst als die blosse Thatsache, daß die Allobroger unter den Verschworenen seien: das geht hervor aus den Worten omnia uti gesta erant aperit und aus 48, 4 eadem fere quae Volturcius de paratis incendiis, de caede bonorum, de itinere hostium senatum docet. Vgl. zu dieser Stelle C. John, Das Verhör der Catilinarier in den N. Jahrb, f. Phil. 131 S. 845. - Jug. 24, 6 ist fuerint wohl Conjunctivus concessivus, worauf das dabeistehende sane hinzuweisen scheint; dagegen 110. 3 ist fuerit ohne Zweisel Futur II; denn die Worte fuerit mihi equisse aliquando pretium tuae amicitiae enthalten kein Zugeständnis des Bocchus, sie bedeuten: der Umstand, dass ich einmal iemandes bedurfte, wird (soll) mir der Preis sein, für den ich deine Freundschaft erkaufe. Pretium ist hier sicher Prädikat des Satzes, nicht Apposition, wie Uber Quaest. Sall. S. 25 will.

Zu den S. 286 angeführten Druckfehlern sind noch einige hinzuzufügen. Man lese 1) in dem Text Jug. 7, 4 acri statt agri; Jug. 86, 3 genere st. gerere; 2) in den Anmerkungen zu Cat. 13, 3 antecapere st. artecapere; zu Cat. 17, 3 in dem Citat aus Cic. pro Sulla 6 Publium st. Publicum; zu Cat. 17, 7 u. 21, 2 fehlt das Jota subscr. in μάχη und Γαΐω; zu Cat. 50, 1 multitudinum st. -nem: zu Cat. 52, 25 hoc st. hoe; zu Cat. 58, 5 in dem Citat aus Ter. Ad. est st. sit; zu Jug. 5, 3 nach dem Adj. statt nach dem Compar.; zu Jug. 17, 6 interiere st. interiore; zu Jug. 44, 4 coegisset st. coegerat; zu Jug. 69, 4 Plut. C. Gr. statt Plur. C. Gr.; zu Jug. 79, 1 Cyrenenses st. Curenenses; zu Jug. 79, 8 ibi st. ubi; zu Jug. 84, 2 hommes st. -nis; zu Jug. 85, 21 Ti st. Ti; zu Jug. 98, 3 requirere st. -ret. Citate sind zu berichtigen zu Cat. 29, 1: 14, 7 st. 15, 6; zu Cat. 58, 4: 52, 29 st. 52, 30; zu Jug. 58, 1: 25, 9 st. 55, 9; zu Cat. 48, 5 ist "Über obnoxii vgl. zu 20, 7" zu streichen, da diese Note in der neuen Ausgabe weggeblieben ist; dasselbe Citat steht fälschlich noch Cat. 49, 1 und Jug. 15, 2.

Auch zu Jug. 38, 10 ist auf eine zu Cat. 58, 15 angeführte Stelle verwiesen, die jetzt fortgelassen ist.

Rez. von A. Eufsner Bl. f. d. bayer. GSW. 1887 S. 451 und Berl. Phil. WS. 1887 Sp. 747.

 C. Sallusti Crispi bellum Catilinae und de bello Jugurthino. Für den Schulgebrauch erklärt von J. H. Schmalz. Zweite verbesserte Auflage. Gotha, F. A. Perthes, 1885/6. 2 Hefte: 93 S. und 146 S.

Der Text ist im wesentlichen nach Jord. 2 gegeben. Wie die Mehrzahl der neueren Hsgb., so ist auch Schmalz dem Par. 500 noch genauer gefolgt, als es schon Jord. gethan, und hat an mehreren Stellen, an denen Jordan die La. eines Grammatikers oder von C aufgenommen hatte, P zu Ehren gebracht. An verderbten Stellen sind, wie es die Natur der Schulausgabe verlangte, Konjekturen, nicht Kreuze eingesetzt. Cat. 28, 1 schreibt er domui suae; 41, 5 praecepit als Prasens; 50, 4 sed fecisse in Parenthese; Jug. 21, 4 ist de controversiis disceptare als unecht eingeklammert, vielleicht nur durch ein Versehen, da die Worte im Kommentar ohne jede Andeutung der Unechtheit erklärt und auch die beiden anderen aus z entlehnten Stellen Cat. 6, 2 und Jug. 44, 5 aufgenommen sind; Jug. 32, 5 ist praetor ausgelassen, gewifs mit Unrecht, vgl. S. 49; 46, 7 temptare mit PC gegen z (temptari); 85, 3 sustineo; 102, 5 dei; 102, 9 uti, wohl versehen für ut; 104, 3 profecti sunt (m z); 105, 1 quibus rebus cognitis (m z); 111, 1 faciundum esse  $(\pi z)$ .

Die Erklärungen sind durchaus selbständig. Sie tragen einen wesentlich anderen Charakter als die Wirzschen. Während Wirz vornehmlich die sachlichen Schwierigkeiten erläutert, hat Schmadie sprachlichen Eigentümlichkeiten des Schriftstellers sorgfältig beobachtet und sucht dem Schüler durch kurze Angabe über Bedeutung der Wörter und Satzbau das Verständnis zu erleichtern. Parallelstellen aus anderen Schriftstellern sind selten, meist nur solche, die dem Schüler leicht verständlich sind. Beide bella Sallusts sind selbständig für sich herausgegeben und kommentiert, so das jedes einzelne auch ohne das andere benutzt werden kann. Für diejenigen, welche in den Händen der Schüler lieber den blosen Text seben, hat die Verlagsbuchhandlung Text und Kommentar gesondert gedruckt; doch ist der Text allein ohne das Kommentarbeft nicht verkäuslich.

Besonders beachtenswert sind uns folgende Erklärungen ererschienen. Cat. 56, 2 wird das Hauptgewicht des Gedankens auf numero gelegt: "Sall. will sagen, daß Catilina allmählich Leute genug bekam, daß die Bedeutung derselben aber nur in der Zahl, nicht in der Kriegstüchtigkeit lag." Der Satz sed ex omni copia bildet also seinem Inhalte nach den Nachsatz zu expleverat. Noch deutlicher würde dieser Zusammenhang werden, wenn man mit veränderter Interpunktion vor sed ein Komma oder Semikolon setzte. Jug. 48, 3 ist humi, wie schon von den alten Grammatikern, wieder als Lokativ gefafst, zu dem die Adjektive arido atque harenoso als Ablative treten. Für humi als Masculinum ist freilich Jug. 101, 11 kein ganz sicherer Zeuge, da dort alle Hss. außer P infecta haben. Aber die Analogie primo luci spricht für Schmalz' Erklärung. Jug. 57, 5 versteht er unter taeda nicht, wie gewöhnlich, Kienholzstücke, sondern Harz. Jug. 93, 4 ist cuncta als Nom. zu natura gezogen und davon der Gen. gignettum abhängig gemacht; sicher besser als die althergebrachte Konstruktion, nach welcher cuncta als Acc. plur. neutr. gefafst und

gignentium als Gen. part. davon abhängig gemacht wird.

An folgenden Stellen halte ich Schmalz' Erklärung nicht für treffend. Cat. 8, 5 ea copia nicht = diese günstige Lage, sondern = Besitz an solchen Geistern. - Cat. 11, 8 fatigant nicht = zusetzen, sondern = schwach machen. - Cat. 20, 2 opportuna nicht Prädikatsnomen, sondern Attribut zu res: die Parallelstelle Cat. 52. 29 ist zweifelhaft; V C haben dort prospere. Cat. 26, 5 haben alle Hss. prospere. — Cat. 40. 4 sollte es genauer heißen: ea res nimmt den Begriff nihil quod non facturi essent wieder auf. - Cat. 58, 1 neque . . neque nicht = und weder . . noch, sondern = weder . . noch; das Asyndeton hat bei Sallust nichts Auffälliges. - Jng. 3, 1 ist die Beziehung auf Cat. 51, 15 unklar, beide Stellen hat Schmalz selbst verschieden übersetzt. - Jug. 3, 2 parentes ist nicht = Unterthanen, sondern Eltern, das verlangt die Verbindung mit patria. Jeden Zweifel beseitigt meiner Ansicht nach die von Wirz citierte Stelle aus Plato. - In den Anfangsworten von Jug. 5 hexametrischen Rhythmus zu erkennen, kommt mir gesucht vor. - Jug. 5, 3 scheint mir Schmalz' Konstruktion: quo magis magisque in aperto sint omnia inlustria ad cognoscendum aus zwei Gründen unhaltbar. 1) Was inlustria ad cognoscendum ist, bedarf nicht mehr magis magisque in aperto zu werden; 2) wird durch magis magisque ein allmähliches Klarwerden angedeutet was Sall. durch supra repetere nicht erreichen konnte. - Jug. 31, 20 wird der Gedanke nicht verbessert, wenn man etiam zu vos zieht; nondum etiam ist ja eine landläufige Verbindung und giebt einen zutreffenden Sinn = auch jetzt noch nicht, nach so viel trüben Erfahrungen. - Ebenso verbinde ich Jug. 50, 4 modo des Sinnes halber lieber mit ipsi als mit eminus. - Jug. 92, 5 ist natura besser Ablativ, wie der Gegensatz velut opere atque consulto lehrt, = schon von Natur wie mit Fleifs von Menschenhand. - Jug. 95, 3 wird die Konstruktion schwerfällig, wenn man gentis von familia abhängig macht, besser nimmt man einen Genetiv und Ablativ qual, an, einen Koustruktionswechsel, wie Sall, ihn liebt. - Jug. 101, 11 niti ist nicht = suchten fest aufzutreten, sondern = suchten sich aufzurichten, eigentlich sich auf oder in die Höhe zu stemmen.

Druckfehler sind selten. Außer den schon berichtigten sind mir außgestoßen zu Cat. 33, 2 faenebre st. funebre; zu Cat. 34, 3 einem Briefe st. eines Briefes; zu Cat. 52, 1 verbo ass. für verba ass.; zu Cat. 59, 3 propter aliquam st. propter aquilam; zu Jug. 59, 3 sic stratus st. sic stratus.

 C. Sallusti Crispi de Catilinae conjuratione de bello Jugurthino libri. Für den Schulgebrauch erklärt von K. Kappes. Paderborn und Münster, F. Schöningh, 1885. IV u. 120 S. 8.

Kappes verspricht in seinem Vorwort, einen Text zu liefern, der sich an die handschr. Überlieferung anschließt; nur bei schwierigen und wie Jug. 62, 5 geradezu verzweifelten oder wie Jug. 85, 41 unseren Anschauungen nicht entsprechenden Stellen wolle er mit Rücksicht auf das sachliche Verständnis und das sittliche Gefühl des Schülers Änderungen vornehmen. Welche Stelle K. mit der verzweifelten meint, weiß ich nicht; Jug. 62, 5 kann es nicht sein, da sie auch bei ihm nicht anders lautet als in der Überlieferung und den übrigen Ausgaben. Als das sittliche Gefühl des Schülers verletzend bezeichnet er Jug. 85, 41 die Worte turpissima pars corporis. Wenn er diese zarte Umschreibung verdammt, so begreife ich nicht, warum er Stellen wie Cat. 14, 2 manu, ventre, pene und Cat. 13, 3 viri muliebria pati zugelassen hat.

In seinem Text ist K. meist Scheindler gefolgt. Unverständlich bleibt mir, warum er an einer ganzen Reihe von Stellen die schlechtere Überlieferung vorgezogen hat, wie Cat. 3, 5 reliquis st. reliquorum; 14, 5 aetale st. etiam; 35, 3 cum et st. et; Jug. 5, 1 und 19, 6 dein st. dehinc; 26, 3 armatis st. armatus; 27, 4 L. Calpurnius Bestia st. L. Bestia; 49, 2 bello st. belli; 75, 4 eoque st. eo; 76, 3 deinde duobus inbet locis st. dein duobus locis; 88, 4 belli patrandi copiam st. belli patrandi; 88, 6 accederet st. accideret (in der Parallelstelle 107, 6 ist acciderant gesetzt); 91, 7 [ante].

An einer Reihe von Stellen ist K. von der Überlieferung ganz abgewichen; man kann nicht überall erkennen, ob aus Versehen, oder weil er an ihr verzweifelte. Cat. 6, 5 et st. at; Cat. 50, 3 sed eos paulo ante . . . fecisse ist eingeklammert; ebenso Cat. 53, 5 sicuti effeta . . . parentum; Jug. 8, 2 ist P vor Scipio ausgelassen; ebenso 15, 2 laudibus nach extollere; 31, 20 et nach divina; 37, 1 Romae nach tempestate; 45, 2 quem vor alium; 79, 6 solet nach ceterum; 29, 3 ist pactionibus vor adductus eingeschoben; 38, 6 locos gesetzt st. locum; 112, 2 edoctus cuncta st. cuncta edoctus.

An einigen Stellen hat K. die Überlieferung gehalten, obwohl alle übrigen Hsgb. an deren Richtigkeit zweifeln. Wenn man hier nach der Erklärung späht, wird man enttäuscht; man findet entweder gar keine oder eine unbefriedigende. So wird zu Cat. 43, 3 facto, non consultando... opus esse kein Wort gesagt.

Ebensowenig sind die Stellen Cat. 57, 4 in fuga sequeretur, Jug. 97, 5 equites peditesque permixtos caedere alios obtruncare und ebenda denique Romani veteres novique erklärt. Nicht richtig sind die Erklärungen zu Cat. 10, 3 primo pecuniae, deinde imperi cupido cr. "vor allem (!) die Begierde nach Geld, dann aber auch nach Herrschaft"; Cat. 39, 3 quo plebem placidius tractarent "um dadurch das Volk gefügiger zu haben"; Jug. 10, 1 si genuissem "wenn ich dein Vater wäre" (genuissem ist Conj. Fut. II); Jug. 46, 1 Romae "schon zu Rom hatte er davon gehört" (dem widerspricht simul); Jug. 53, 5 fessi laetique "weder Müdigkeit noch Freude hinderte sie auszurücken"; Jug. 67, 1 arcem oppidi . . praesidium prohibebat "den Zugang zur Burg verlegte die Besatzung".

Der Kommentar bietet wenig sachliche Bemerkungen; diese überlässt K. dem Unterricht. Sein Buch soll dem Schüler die Vorbereitung erleichtern, darum enthält es vorwiegend Übersetzungen. Schärfe, Kürze und sorgfältige Wahl des Ausdrucks kann man nicht immer an ihnen rühmen. Man prüfe z. B. folgende Übersetzugen. Cat. 2, 7 virtus geistig-sittliche (!) Tüchtigkeit; 3, 3 avaritia sklavische (!) Habsucht; 5, 6 neque quicquam pensi habebat hatte nichts Abgewogenes, kannte keine Rücksicht (!); 7, 5 locus asper aut arduus rauh oder steil hier = hart oder schwer; 40, 3 at ego leitet die plötzliche Unterbrechung (!) ein, mit welcher ihnen eine gegenteilige Lage in Aussicht gestellt wird. Es müßte heißen: at setzt ego in Gegensatz zu magistratus und senatus; vgl. das griech. ἀλλά zu Anfang der direkten Rede. Cat. 47, 1 se nihil amplius scire quam legatos ein verkürzter Ausdruck = als die Abmachung mit den Gesandten. pudor wird dreimal (Cat. 3, 3, 12, 1, 54, 5), factio sogar fünfmal (Jug. 15, 1, 31, 1 und 15. 41, 1 und 6) erklärt.

Jug. 66, 2 fasst K., wie auch noch andere Ausleger, die Worte neque antea voluntate alienati = die auch vorher in ihrer Gesinnung nicht abgeneigt gewesen waren. Aber der Ausdruck aliquem voluntate alienare ist doch sehr befremdend, man sagt vielmehr sonst voluntatem alicuius alienare ab aliquo. Aus Jug. 48, 1 urbs maxima alienata und dem dortigen Zusammenhang ergiebt sich eine andere, bessere Erklärung unserer Stelle = die auch vorher nicht freiwillig in fremde Hände übergegangen waren. voluntate wie Jug. 13, 2.

Rez. von A. Eussner, Bl. f. d. bayer. GSW. 1886 S. 392 f. und Berl. Phil. WS. 1886 Sp. 46.

Von ausländischen Ausgaben ist mir nur zugegangen:

9) Salluste, Conjuration de Catilina, texte latin avec un commentaire critique et explicatif et une introduction par F. Antoine et R. Lallier. Paris, Hachette, 1888.

Diese von Lallier begonnene und nach dessen Tode von Antoine zu Ende geführte Arbeit fasst in einer ausführlichen Einleitung und einem sorgfältigen Kommentar die wichtigsten Resultate der Sallustforschung übersichtlich für Studierende und Gelehrte zusammen. Die Einleitung enthält eine klare Beschreibung der Hss. und die Hauptzüge der Textesgeschichte, ferner Abrisse über Leben und Charakter Sallusts, über seine Bedeutung als Historiker, über Sprache und Stil Sallusts, über seine Geschichtsquellen, über die Komposition des Catilina und endlich über Cäsar- und die Verschwörung. Der Text ist im wesentlichen nach Jordans Grundsätzen redigiert; der Kommentar faßt in musterhaft klarer Form die Resultate der Sallustforschung zusammen.

## II. Beiträge zur Kritik und Erklärung; Schriften grammatischen Inhalts.

- L. Kuhlmann, De Sallustii cod. Par. 500. Progr. von Oldenburg 1881.
- L. Kuhlmann, Quaestiones Sallustianae criticae. Progr. von Oldenburg 1887.

Die Handschriftenfrage, mit der beide Arbeiten Kuhlmanns sich beschäftigen, ist meines Erachtens durch Jord. endgiltig gelöst, der zuerst P. 500 als alleinige Grundlage aufgestellt hat, zu der alle übrigen guten Hss. C, und für die Reden und Briefe V nur ergänzend hinzutreten. Dies Resultat haben die Arbeiten von Wirz, Weinhold, Dieck, Boese, Anhalt u. a. nicht wesentlich verändert, wenn sie auch zur Beurteilung einzelner Stellen viel Schätzenswertes beigetragen haben. So wird man Wirz zugeben, dass P1 wegen seiner engen Verwandtschaft mit P und in den Reden mit V - vielleicht war sein Archetypus nach der Rezension V korrigiert - unter allen C die erste Stelle einnimmt; aber er bietet doch nicht so viele sicher echte Laa., dass alle seine Varianten neben P der besonderen Erwähnung wert wären. Auch wird man V an mehr Stellen folgen, als Jord. es gethan. Er bietet eine abweichende Rezension, und seine Übereinstimmung mit dem Aurelianensis (in dem Briefe des Pomp.) bezeugt, dass diese Rezension alt ist. Im ganzen aber werden, so lange keine besseren Hss. gefunden sind. Jordans Grundsätze bestehen bleiben.

Kuhlmann ist ein eifriger Verehrer von P. In seinem ersten Progr. wägt er den Wert von P gegen P¹, B und V ab, im zweiten Progr. begründet er seine Ansicht über P¹ und V näher durch eine ausführliche Stellenbehandlung. In der Beurteilung des B (Basileensis), dem Gerlach die Führung in der Kritik geben wollte, stimme ich ihm ganz bei. Diese Hs. hat nichts, was sie zu dieser Stellung berechtigte; sie verbessert nur einige offenbare Fehler und hat selbst deren nicht wenige. Auch teile ich sein Ürteil über P¹, den er wegen seiner Verwandtschaft mit P hoch-

schätzt und sogar an zwei Stellen P vorzieht: Jug. 48, 3 [passuum] und 79, 2 pleraque Africa. Dagegen kann ich seine Verachtung des V nicht gut heißen, den er als plane spernendus, qui secure abici possit, bezeichnet. Die Laa. des V scheinen mir an einer Reihe von Stellen den Vorzug zu verdienen, so Cat. 35, 1 salutem dicit; Cat. 51, 40 circumveniri; Jug. 14, 18 neu; 14, 24 neu iure; 24, 8 commoveri = quo moveri; 85, 17 faciant; 85, 24 fateor; 85, 31 parvi id facio; 85, 40 omnibusque bonis. Jedenfalls war derjenige Grammatiker, welcher die Rez. V gemacht hat, kein so unfähiger Mensch, daße er einen einfachen Satz, wie mihi natura finem vitae facit, zu konstruieren außerstande gewesen wäre.

Von einzelnen Stellen, die von K. behandelt werden, liebe ich hervor Jug. 74, 3, wo eine neue Erklärung geboten wird für die Worte nam ferme Numidis in omnibus proeliis magis pedes quam arma tuta sunt = den Numidern sind in allen Schlachten die Waffen ein wenig sicherer Besitz (denn sie werfen sie leicht fort), der Besitz der Füße aber ist ihnen sicherer (denn für diese sorgen sie mehr), Progr. 1881 S. 7, 1887 S. 29. Die richtige Erklärung hat wohl Dietsch gegeben, welcher tuta als "Sicherheit gewährend" erklärt. Jug. 14, 1 verteidigt K. mit Recht in adfinium locum ducerem und vergleicht Cic. de or. I 183, Progr. 1881 S. 14. Jug. 38, 10 schlägt er vor: quia mortis metum tutabantur (= abwehren), Progr. 1881 am Schlusse, 1887 S. 14.

Rez. von A. Eufsner, Phil. Rundsch. I Sp. 920 und von J. H. Schmalz, Phil. WS. II Sp. 614.

12) Ph. Klimscha, Sallustianische Miscellen. Progr. des k. k. Staatsgymnasiums in Kremsier 1882.

Das Verhältnis von P zu P1 wird von Klimscha einer näheren Erörterung unterzogen. Er prüft die in beiden vorkommenden Fehler und findet gemeinsam in ihnen Verwechselung von a und u, von r, s und p, von d und b, von r und t, von f und s, Korruptelen, welche zu dem Schlusse berechtigen, dass beider Quelle in gerader Minuskel geschrieben war. Andere Verderbnisse lassen darauf schließen, daß Teile der gemeinsamen Quelle nach Diktat geschrieben waren, wie z. B. die Verschreibung von subigit in subiit (Jug. 24, 2), regi in rei (Jug. 33, 3), iemabat in gemebat (Jug. 68, 2), iere in gere (Jug. 69, 5). Zahlreich sind die Korruptelen, welche durch Zusammenziehung zweier Wörter oder durch Trennung eines Wortes entstanden sind. Ferner ist nicht selten durch Zusatz oder Wegfall einer Silbe ein sinnwidriges Wort eingedrungen, beim Verbum ist häufig der Numerus verwechselt, oder der Konj. Imperf. für den Inf. Praes. gesetzt und umgekehrt, beim Nomen ist die Endung einem Nachbarworte gleichgemacht. Von diesen letzten Korruptelen führt Kl. einen großen Teil darauf zurück, daß die Quelle Abkürzungen enthielt, so besonders in den Endungen ere, ere(n)t, ere(n)tur, are, are(n)t, are(n)tur, ba(n)t, ba(n)tur, ibus; ob auch in der Mitte der Wörter, läßt er zweifelhaßt. Wahrscheinlich gab es für einzelne Wörter Siglen, so si für sibi, st für simul. Aus der Gleichartigkeit der Korruptelen kommt Kl. zu dem schon von Wirz (De fide atque auctoritate cod. P¹. Arau 1867) aufgestellten Satze, daß P und P¹ aus gemeinsamer Quelle geflossen seien.

Den Vorzug wird P aber immer behalten, weil er von alter Hand nach seinem Original durchkorrigiert worden und von Glossen mehr frei gehalten ist. Es werden somit Jordans Grundsätze durch diese Untersuchung nicht erschüttert. Ist P¹ wirklich aus derselben Quelle wie P geflossen, so genügt es, von den beiden Vertretern den besten zu nennen und seine Varianten genau im krit.

Apparate anzugeben.

Im 2. Teile giebt Kl. einige Konjekturen. Cat. 35, 3 will er lesen et alienis nominibus . . . persolvebat. Er meint, Cat. hätte sich auf vorgekommene Fälle, in denen Orestilla für seine auf fremden Namen gemachte Schulden eingetreten sei, berufen müssen; darum ändert er persolveret in persolvebat. Aber man würde doch wohl in diesem Sinne persolvit erwarten. In seiner Ausgabe, in der er überhaupt keine von diesen seinen Konjekturen aufgenommen hat, schreibt Kl. persolverat, das unverständlich bleibt, da der Zeitpunkt, von dem aus das Plusqpf. gerechnet werden könnte, fehlt. — Cat. 51, 27 stimmt er mit Schöll (Herm. XI 333) in der Beurteilung der Stelle omnia mala exempla ex rebus bonis orta sunt überein, nur will er für rebus, dass jener streicht, re lesen. Er übersetzt die Worte: "Alle schlimmen Ausnahmemaßregeln sind aus solchen hervorgegangen, welche durch die Sachlage gut waren". Der Zusatz "durch die Sachlage" scheint mir Wenn man zu bonis einen Zusatz machen will, so kann man mit Schöll ergänzend hinzudenken "in dem gegebenen Falle sachlich gerechtfertigt". Das kann aber in re nicht liegen. Man wird gut thun, bei rebus stehen zu bleiben; Sall. wechselt hier nur den Ausdruck, exemplum wie res bedeuten beide Ausnahmemassregel. - Cat. 53, 5 schlägt er vor: sicuti effeta virtute parentum multis tempestatibus haud sane quisquam Romae magnus Er nimmt an, virtute sei nach effeta im Archetypus ausgefallen, alsdann an den Rand geschrieben und von da an falscher Stelle (vor magnus) von den Abschreibern wieder eingesetzt worden. Man kann aber virtute vor magnus gar nicht entbehren, wegen des gleich folgenden Gegensatzes: sed memoria mea ingenti virtute . . . fuere viri duo. - Jug. 32, 1 rat er zu schreiben: Haec atque alia huiusce modi saepe vindicando. Überliefert ist in dicendo, das Jord.8 mit einer Lücke zwischen in und dicendo beibehalten hat. Sall. gebraucht vindicare nicht in der abgeblassten Bedeutung "tadeln". Auch Cat. 10, 6 bedeutet es "einschreiten". - Jug. 38, 10 will er für mutabantur: immutabantur lesen.

Im 3. Teile sammelt Kl. Beispiele zur Erklärung des Sall. Sprachgebrauchs, in parallelen Gliedern die Struktur zu wechseln.

 R. Mollweide, Über die Glossen zu Sallust. Progr. des Lyceums zu Strafsburg i. E. 1688.

Mollweide publiziert in diesem Progr. Proben von Sallustscholien aus 6 Münchener Hss. (14515, 14748, 14477, 2602, 14732, 19480) und einer Einsiedeler (303). Die Glossen finden sich in diesen Hss. teils in Kommentaren zusammengestellt, teils sind es dem Sallusttexte beigefügte Interlinear- und Marginalglossen. Die Hauptmasse der Glossen in den Kommentaren hält M. für Entlehnung aus Servius, Priscian, Isidor und anderen, von den Interlinear- und Marginalglossen glaubt er, daß sie aus besonderen Glossensammlungen stammen, die wieder Ihrerseits aus Interlinear- und Marginalglossen älterer Hss. zusammengestellt seien.

Dass der Einsluss der Scholien auf Sallusts Text kein großer sein wird, kann man schon aus den hier gegebenen Proben erkennen; auch überschätzt M. selbst ihre Bedeutung keineswegs. Er wird, wenn er noch mehr von dem Material kennen gelernt haben wird, am besten entscheiden können, ob es sich empsiehlt, eine Anzahl von Kommentaren ganz drucken zu lassen 1), oder ob man nicht lieber aus dem Wust die wenigen brauchbaren Stücke auslesen und zusammenstellen soll.

Auf Grund der Glossen ist M. geneigt an folgenden Stellen den Text zu ändern. Cat. 51, 3 will er lesen wie im Lemma von Mon. 14515 (b): si lubido possidet te, ea dominatur; Jug. 14, 16 und 33, 2 will er für ius: vis (Acc. plur.) lesen. In  $\mu$  2602 ist vis noch durch violentias erklärt, und in 14515 (a) wird als zweite Glosse zu Jug. 14, 16 gegeben vis et iniurias omnes id est violentas iniurias. Jug. 73, 7 schlägt er, die Glosse von 2602 a tr. bunis pl. bis benutzend, vor: a. tr. pl. T. Manlio M. Antio. Jug. 7, 6 hält er in dies und Jug. 13, 7 regis für Glossen.

- 14) A. Weidner, Adversaria Sallustiana. Progr. von Dortmund 1886.
- 15) W. Böhme, Zu Sallustius. N. Jahrb. f. Phil. 137 S. 64 ff.
- 16) T. P. Postgate, Sallustiana. Mnemosyne XIII S. 458.

Weidner behandelt eine Anzahl verderbter Stellen, mit denen schon andere Gelehrte vor ihm sich abgemüht haben, und glaubt noch mehrere neue Verderbnisse aufgedeckt zu haben. Seine Emendationen sind nicht glücklich. Einige von ihnen hat Böhme a. a. O. bereits als nicht zutreffend erwiesen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Aus dem Mon. 14515, welcher zwei Kommentare (a u. b) enthält, will M. den Kommentar b vollständig im Druck erscheinen lassen und die Varianten des mit ihm eng verwandten Mon. 14748 hinzufügen.

Cat. 55, 1 schlägt W. anstatt triumviros, quae supplicium postulabat, parare jubet, wie jetzt gewöhnlich geschrieben wird, vor: triumviros, quoad supplicium postulabat, parere iubet. Böhme nimmt an parere sowohl als an quoad Anstofs, an ersterem, weil es sich in der Zeit des Sall. für apparere nicht finde und schwerlich von den magistratus gebraucht worden sei, an letzterem, weil es bei Sall, selten, im Cat. gar nicht vorkomme. Von diesen Gründen ist der eine, dass parere von den magistratus nicht gebraucht wird, stichhaltig. Ferner muß gegen W.s Vorschlag noch angeführt werden, dass nach Beschluss der Hinrichtung ein derartiger Befehl des Konsuls: triumviri, quoad supplicium postulat, pareant überflüssig ist; das war ja ein für allemal ihres Amtes. Der Konsul konnte nur befehlen, sie sollten die für die Hinrichtung nötigen Vorkehrungen treffen. Die überlieferten Worte: triumviros, quae ad suplicium postulabat, parare iubet (er befiehlt den Triumvirn alles von ihm zur Hinrichtung Geforderte in Bereitschaft zu halten) sind ja unbestimmt, da man nicht weiß, was der Konsul fordert, aber man wird wenige Zeilen später aufgeklärt: § 5 ei vindices rerum capitalium, quibus praeceptum erat, laqueo gulam fregere. - Jug. 98, 1 will W. obstiterant, welches für die angreifenden Numider nicht passe, in adstiterant verändern, dessen Spuren in der Überlieferung von P abstiterant erhalten Nun heifst aber adsistere "zu etwas sich hinstellen" (propter aquilam adsistere Cat. 59, 3), was an unserer Stelle nicht passt. Dass obsistere auch von Angreisenden gesagt werde, nicht blofs von Abwehrenden, erhellt aus der Grundbedeutung dieses Verbums. - Jug. 97, 5 schreibt W. caedere alios, alios obculcare. Böhme stimmt ihm bei, nur will er nicht das seltene obculcare. sondern obterere, das, wenn auch von Sall. nicht gebraucht, doch häufiger sei. Postgate endlich schlägt vor: cedere aliis alios obtruncare. Aus dem folgenden Satze: multi... circumveniri geht deutlich hervor, dass multi die Römer sind; diesen multi muss im vorigen Satze ein pars oder alius - alius entgegengesetzt werden. Das haben Jord., Wirz u. a. richtig erkannt, darum schreiben sie alius . . alius oder alii . . alii. Bei Weidners, Böhmes und Postgates La. fehlt dieser Gegensatz, und die Worte multi - circumveniri schweben in der Luft. - Jug. 38, 10 schreibt W.: quia mortis metu commendabantur (st. mutabantur). Aber der Ausdruck "die Todesstrafe empfiehlt die harten Bedingungen" ist doch wahrlich nicht besser als "man tauscht die harten Bedingungen gegen die Todesfurcht ein". - Jug. 14, 11 und 15 wirft W. das Wort propinquo (bezw. propinquus) als Glosse heraus, Adherbal müsste Jugurtha Bruder nennen. Aber das thut er ja nie. Der alte Micipsa auf seinem Sterbelager und der Römer C. Memmius bezeichnen Adherbal, Hiempsal und Jugurtha als fratres, die legitimen Söhne selbst aber erkannten Jugurtha nie als Bruder an. - Jug. 31, 19 zieht W. mit Dietsch contemnet vor. Da con-

temnit sowohl als contemnet gesagt werden kann, entscheidet hier lediglich das kritische Prinzip, welches die Hsgb. befolgen. -Jug. 88, 4 glaubt W. abgethan, wenn er für nudatum schreibt nudaturum. Böhme hat ihn bereits widerlegt. Es würde die Schreibung nudaturum ohne Zweifel die Änderung von certaturum nach sich ziehen, da man doch Jugurtham nicht einmal als Subj., das andere Mal als Obj. nehmen kann. Böhme vermutet hinter nudatum eine Lücke, in der gestanden haben könnte: deditionem facturum. - Cat. 43, 1 will W. für in agrum Faesulanum schreiben in agrum Romanum Faesulano cum exercitu. Darin ist erstens die Stellung von cum nicht Sallustianisch: zweitens würde der Ausdruck in agrum Romanum zweideutig sein, er könnte entweder ager Romanorum oder ager Romae bedeuten; darum ist er für Weichbild von Rom auch wohl nicht gebraucht worden. -Cat. 57, 4 haben die besseren Hss. nicht in fugam, sondern in fuga. Somit fällt die Wahrscheinlichkeit für W.s Vorschlag weg, an jener Stelle insequeretur für sequeretur zu schreiben. expeditos in fuga wird impeditos fuga vorgeschlagen; impeditos hatte schon Dietsch eingeschoben. - Aus Or. Lepidi werden zwei Stellen behandelt: § 6 eum per scelus occupata periculosius dimissurum, wo W. occupatam und periculo suo lesen will, und § 8, wo er für tutum einsetzt metum. Der Sinn ist folgender: "Glaubet nicht, dass Sulla seine verbrecherisch erworbene und durch greuliche Frevel gesicherte (§ 6) Tyrannis aufgiebt. Dies Aufgeben wäre gefährlicher für ihn, als die Erwerbung gewesen ist. Im Gegenteil, er hält nur diese gesicherte Stellung für ruhmvoll. Demnach ist der Komparativ periculosius und tutum vollkommen richtig. — Cat. 52, 29 will W. für prospera omnia cedunt schreiben prospera omnia cadunt. Böhme hat bereits auf die bekannte Parallelstelle Cat. 26, 5 hingewiesen, welche prospere . . cedunt als das Wahrscheinlichste erweist. - Cat. 45, 1 verlangt W. für velut hostibus : velut hostis. Hostis ist entschieden keine Verbesserung. Volturcius ergab sich mit so jämmerlichen Geberden den Prätoren, als ob er sich Feinden hätte ergeben müssen. - Jug. 4, 5 schreibt W. für praeterea: praeter ceteros und will wohl das Komma vor praeter tilgen. Andere vermissen alios bei praeterea, wie Halbertsma und nach ihm Böhme. Beides ist wohl nicht nötig; vgl. Jug. 15, 2. - Endlich will W. Cat. 23, 4 lesen quae modo audierat; Cat 41, 5 uti eos manufestos habeat; Jug. 14, 6 soll nach patres conscripti eingeschoben werden prohibete ab iniuria und Jug. 14, 25 gelesen werden sanguine für per sanguinem, lauter Anderungen, die man als unnötig bezeichnen muß.

17) J. Binsfeld, Adversaria critica. Festschrift zu dem 300 j\u00e4hrigen Jubil\u00e4um des K\u00f6nigl. Gymnasiums zu Coblenz 1882.

Binsfeld giebt zu Sall. Cat. einige Konjekturen. 3, 4 ist überliefert: quae tametsi animus aspernabatur insolens malarum artium, Jahresberichte XVI.

tamen inter tanta vitia imbecilla aetas ambitione corrupta tenebatur. Er verbindet wie Dietsch inter tanta vitia sowohl als ambitione mit tenebatur. Infolgedessen erscheint ihm corrupta als müßiger Zusatz, der weder als Nom. zu aetas noch als Abl. zu ambitione gezogen werden kann. Er vermutet für ambitione corrupta: ambitionis voluptate, eine wenig wahrscheinliche Konjektur, da die sollicita ambitio wohl selten von einem Römer als eine voluptas angesehen wurde, am wenigsten aber von Sallust. - 15, 2: postremo captus amore . . . pro certo creditur necato filio . . . fecisse. Binsfeld glaubt nicht an den Nom. c. inf. nach pro certo creditur, ebenso wenig an das Anakoluth. Daher sucht er den Hauptanstofs dadurch zu beseitigen, dass er pro certo streicht. Dies soll aus progressa entstanden sein, welches als Glosse zu adulta aetate hinzugesetzt war. -- 19, 1 postea Piso in citeriorem Hispaniam . . missus est . . . . neque tamen senatus provinciam invitus dederat. Binsfeld nimmt an tamen Anstofs und schlägt vor neque etiam, das er durch Stellen aus Cäsar und Cicero belegt. Diese Vermutung hat schon Th. Opitz N. Jahrb. f. Phil. 131 S. 267 zurückgewiesen. Er hat daran erinnert, dass neque tamen auch noch Cat. 57, 4 die Bedeutung von sed ne quidem hat. Ich füge hinzu, dass dieselbe Erklärung von neque (= auch nicht, so das "auch" zu einem einzelnen Worte des Satzes gehört) auch angewendet werden muss auf Jug. 98, 4 neque minus und Jug. 105, 2 neque secus, wo in den Ausgaben gewöhnlich die Erklärung ... und zwar nicht" gegeben wird.

- H. Jordan, Kritische Beiträge zur Geschiehte der lat. Sprache. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1879.
- K. Kraut, Über das vulgäre Element in der Sprache des Sallust. Progr. des K. Württemberg. evang. theol. Seminars in Blaubeuren 1881.

Wölfslin hatte in einem Aufsatze über Vulgärlatein (Phil. 1876 S. 137 st.) beiläufig über Sallusts Sprache geäußert, man thue Unrecht, jede auffällige Eigentümlichkeit dieses Schriftstellers als Archaismus zu bezeichnen; man könne oft mit mehr Recht von vulgärem Demokratenlatein sprechen. Dagegen wandte sich Jord. in seinem Schlußwort zu den kritischen Beiträgen: er warnt davor, etwa Sammlungen unciceronianischer Ausdrücke zusammenzutragen und daraus schließen zu wollen, das Sall. vulgär oder demokratisch geschrieben, vielmehr solle man den großen Einfluß, welchen die politische Sprache auf die Litteratur Sallusts gehabt habe, beachten.

Wölfflin hat natürlich a. a. O. nicht etwa eine Anzahl unciceronianischer Ausdrücke zusammengestellt, um daraus zu beweisen, daß Sall. vulgäres Demokratenlatein geschrieben. Er giebt die Quellen des Vulgärlateins an, und unter den vulgär schreibenden Historikern stellt er Sall. doch erst in die zweite Linie. Auch enthalten nach seinem Urteil nicht alle Schriften gleich viel Vulgäres, am meisten der Catilina, am wenigsten die Historien. Als Kriterien zur Erkenntnis des Vulgärlateins hat er bezeichnet: 1) das Fehlen eines Wortes oder einer Wendung bei den guten Autoren (aus casarischer Zeit und dem I. Jahrh. der Kaiserzeit) und sein Ersatz durch ein anderes; 2) das Vorkommen dieses Wortes bei verschiedenen vulgärschreibenden Schriftstellern; 3) Angaben bei Grammatikern; 4) das Fortleben des Wortes in einer oder mehreren romanischen Sprachen. Aber selbst unter Führung dieser Kriterien ist es noch außerordentlich schwer, von dem Vulgären das Archaische einerseits, anderseits das Spätlatein zu sondern. Daher sehen wir bei Kraut vulgäres und archaisches Latein schon in einander fließen. Was Jord, als Spuren altnationaler Formen der Volksrede und der Rede im Senat bezeichnet hatte, das fällt für Kraut zusammen mit dem Begriff des Vulgären. Wenn schon die Alten im Sallust Archaismen und Nachahmungen Catos gefunden hätten, so sei dies darauf zurückzuführen, daß Sall, einer ganzen Seite der schriftstellerischen Eigentümlichkeit Catos nachgeahmt habe, nämlich der Popularität, mit welcher dieser, der Verächter der griechischen Politur, zum Volke in der Sprache des Volkes geredet hätte.

Als vulgår in diesem Sinne werden bezeichnet 1) folgende Substantiva: civitas (= urbs), facundia, obsequela, pollicitatio, portatio, prosapia, satias, consultor, malum (= poena), negotium (= res); 2) folgende Adjektiva: discordiosus, tumulosus, percupidus, pergnarus, perincertus, populares (= Spielsgesellen), privus, senectus; 3) folgende Verba: antevenire, ante algd ponere (vorziehen), auxiliari, commodare, conspicari, non scire, opitulari, portare, comportare, praepedire, quaesere, die zahlreichen Frequentativa, ferner gratificari, ludificare, pacificare, adaequare, adtinere, coaequare, coire, conlubere, conmaculare, conmercari, conminuere, conturbare, degustare, denegare, derelinguere, desenescere, devincere, exaequare; 4) folgende Adverbia: diu (bei Tage), modo beim Komparativ, multo beim Superlativ, ocissume, perperam, quasi bei quantitativen Bestimmungen. Auf vulgäre Aussprache wird ferner zurückgeführt die Orthographie u für i, e, y; o für u und e; die Unterlassung des Umlautes in detractare, occanuere, superiactis. Vulgären sieht Verf. auch in folgenden Deklinations- und Koniugationsformen: altitudine (Dat.), vis (Acc. plur.), senati, tumulti, mercatis, nullo (Dat.), die (Gen.), partiverant, soluerat (von soleo), nequitur.

Als vulgāre Syntax wird bezeichnet: 1) der prādikative Gebrauch der Adverbia; 2) expers c. abl., decet und dolere c. dat., potiri und vesci c. acc., cis = binnen (temporal) und das Fehlen der Prāp. in bei lokalen Bestimmungen; 3) die Wiederaufnahme von nominalen Begriffen und Satzteilen durch is ea id; 4) das Pron. reflex. in indikativischem Nebensatze; 5) cum mit dem

Indicat. statt quod; 6) nisi (adversativ); 7) Ablativ gerundii = Part. präs. Vulgär werden endlich folgende Redensarten genannt: 1) die zahlreichen Wendungen mit habere wie metum habere, ferner cum animo reputare oder volvere, ebenso dare mit einem Particip (victos dare) und hostem ferire; 2) wortreiche Wendungen neben der sonst herrschenden Kürze, wie caedere fundere atque fugare, loca taetra inculta foeda atque formidulosa; 3) drastische Ausdrücke wie penis = lubido, vastus animus, conscientia mentem vastabat, nobilitas invidia aestuabat, dux hostium cum exercitu supra caput est, Catilina cum exercitu faucibus urget; 4) die Alliteration bei verwandten, weniger bei gegensätzlichen Begriffen.

Man sieht aus diesem Register, dass so ziemlich alle Eigentümlichkeiten Sallusts als vulgär bezeichnet sind. Was man bisher als berechtigte Eigenart des Schriststellers, als Spielerei mit altertümlichen Formen ansah, ja auch manches, woran bisher niemand Anstos nahm, Worte wie prosapia, facundia, denegare, devincere u. s. w., sie sind alle vulgär. Die Alten wissen davon nichts. Ihnen ist Sall. der imitator Catonis, welcher den Flitter alter Worte liebt, in seiner Darstellung kurz abgerissen und etwas dunkel ist. Dass er vulgär geschrieben, hat niemand beobachtet, und ich meine, auch wir sollten heute in diesem Punkte nicht mehr wissen wollen, als wir können.

Die thèse von Isaac Uri: Quatenus apud Sallustium sermonis latini plebei aut cotidiani vestigia appareant (Paris, Hachette, 1885) war mir nicht zugänglich.

 C. Hübenthal, Quaestiones de usu infinitivi historici apud Sallustium et Tacitum. Diss. von Halle 1881.

Nach einer Aufzählung sämtlicher Infinitive, welche beide Schriftsteller, Sallust und Tacitus, als historische verwendet haben. erfährt man im dritten Kapitel das nicht geradezu neue Resultat, dass Sall, den Inf. häusiger anwendet als Tacitus, und dass bei Sall. die Vorliebe für diese Form im Verlaufe seiner schriftstellerischen Thätigkeit sich gesteigert hat. Wenn Verf. dann weiter zusammenzählt, wie oft bei Sall, und Tac, dieses oder ienes Verbum im Inf. hist. gebraucht sei, so hat das doch keinen Nutzen. Zwar ist der Schlufs, den er aus dieser Zusammenstellung zieht, richtig, daß nämlich Sall, mit Vorliebe derivata in den Inf. hist. setze, aber der Grund hierfür liegt nicht im Inf. hist., sondern darin, dass Sall, in seiner Schreibweise die verba frequentativa Dass die passivischen Inf. hist. viel seltener als bevorzugt hat. die aktivischen bei allen Lateinern sich finden, war schon bekannt. Ebenso unfruchtbar, weil ganz äußerlich, ist die Untersuchung, nach welchen Worten sich der Inf. hist, findet. demselben Rechte könnte jemand untersuchen wollen, ob bei Sall. nach ceterum, contra, eo, iam, interim u. s. w. das Verbum finitum häufiger im Präsens oder Perfectum oder Futurum steht.

Allerdings kommt Verf. auch in dieser Untersuchung wieder zu einem für ihn überraschenden Resultate, nämlich daß der Inf. hist. nicht nach kopulativen Konjunktionen stehe, wohl aber nach adversativen, konklusiven und kausalen. Wer aber kann denn erwarten, daß ein Schriftsteller die lebendige Schilderung mit atque

oder et oder que einleiten wird?

Auch die übrigen Kapitel De inf. hist. in enuntiatis secundariis collocato und De inf. hist, explicativum in modum adhibitis tragen nichts Wesentliches zur Erklärung und genaueren Erkenntnis dieser Sprachform bei. Verf. hätte von der Grundbedeutung des Inf. hist., wie wir sie aus den lateinischen Historikern kennen. ausgehen und nachweisen sollen, wie Sall, und Tac, diesen Inf. erweitert haben. Dann würde er gefunden haben, dass der Inf. hist, überall, auch bei Sall, und Tac., nur stellvertretend für den Ind. Imperf. steht. Er mußte sodann unterscheiden den Inf. in zusammenhängender Schilderung, wie ihn die meisten Historiker anwenden, von dem Inf. in einzelnen Sätzen, wie ihn Sall. und Tac. gebrauchen; in diesem letzten Teile waren Haupt- und Nebensatz besonders zu behaudeln. Auch nach postquam und ubi steht der Inf. hist. nur für das Imperfectum, welches besonders Sall. nach postquam liebt, um die Dauer des eingetretenen Zustandes zu bezeichnen. Auch musste die Frage beantwortet worden, ob der Inf. hist. für das sogenannte Imperf. de conatu vorkommt. Schliefslich war auf den für Sall, charakteristischen Bau der Sätze in zusammenhängender Schilderung hinzuweisen, dass er es liebt, im ersten Gliede zwei Inf. hist. nackt neben einander zu stellen, die folgenden dann durch Objekte, adverbiale Bestimmungen und Nebensätze zu erweitern; vgl. Cat. 11, 4. Jug. 66, 1 u. a.

#### F. Uber, Quaestiones aliquot Sallustianae grammaticae et criticae. Diss. von Göttingen 1882.

Uber behandelt folgende grammatische Fragen: 1) In welchem Umfange setzt Sall. das Pron. personale als Subjekt zu dem Verbum hinzu? 2) Wie übersetzt er das Deutsche "man"? 3) Wann gebraucht er den Plur. modestiae? 4) Wo steht der historische Infinitiv? 5) Wo der Inf. und Acc. cum inf. als Subjekt? 6) Welche Verba werden als Verba copulativa gebraucht? 7) Welche Ausdrücke werden zur Ergänzung des Prädikats verwendet? 8) Wo ist das Prädikat ausgelassen? Neues kommt bei der Behandlung dieser Fragen nicht heraus, die Kritik des Sall, gewinnt aus ihr nichts. Die Sammlung der Beispiele ist, soweit ich gesehen, sorgfältig, wenigstens ist nichts Wichtiges übersehen. Aus der ersten Frage hebe ich den Abschnitt über ego heraus. Über hat gefunden, dass Sall. vornehmlich häusig das tonlose ego neben dem Verbum gebraucht, und zwar fast immer an zweiter Stelle des Die Unterscheidung zwischen tonlosem und betontem ego ist mit Sicherheit nicht durchzuführen. Jeder wird hier ver-

schieden urteilen. Ich håtte es lieber gesehen, wenn das ego der Briefe und Reden von dem ego des Schriftstellers geschieden und besonders behandelt worden wäre. In der Stellung finde ich nichts Abweichendes. Ist ego betont, so tritt es an den Anfang des Satzes oder unmittelbar hinter die den Satz einleitende Konjunktion (atque eqo, sed eqo und dgl.). In der Rede zieht häufig ein anderes Pronomen ego an sich (Parataxe der Pronomina), z. B. das häufige ego vos. Dass der Redner seine Rede nicht mit ego beginnt, gebietet ihm ein natürliches Gefühl.

Der 2. Teil der Dissertation behandelt kritisch schwierige Stellen. Jug. 53, 7 streicht U. strepitu ohne jeglichen Grund. Ohne Zweisel nähern sich beide Abteilungen unter lärmendem Geräusch; das zeigen die Worte alteri apud alteros formidinem simul et tumultum facere; Jug. 10, 1 verteidigt er das überlieferte liberis si genuissem mit Recht; Jug. 89, 5 klammert er den ganzen Satz ad hoc natura serpentium ipsa perniciosa siti magis quam alia re accenditur als alte, schon vor Servius' Zeit in den Text gedrungene Glosse ein; Cat. 57, 4 rat er für expeditos zu schreiben impeditos und dies mit in fuga zu verbinden; Jug. 57, 5 schlägt er vor: picem, sulphur et taedam mixta ardentia mittere oder picem sulphur et taedam admixtam ardentia mittere.

- 22) F. Grofsmann, Über den Gebrauch der Kasus bei Sallust. Progr. des Kgl. Realgymnasiums zu Berlin 1886.
- 23) O. Christ, De ablativo Sallustiano. Diss. von Jena 1883.
- 24) Wilckens, Beiträge zur Syntax des Sallust. Progr. von Lahr 1888.

Diese drei Arbeiten behandeln den Gebrauch der Kasus bei Sallust, Großmann sämtliche Kasus mit Ausschluß der Präpositionen, Christ den Ablativ und die Präpositionen, welche den Abl. regieren, Wilckens die Präpositionen mit dem Accusativ. Wenn Arbeiten dieser Art Anspruch auf wissenschaftlichen Wert erheben und der Grammatik oder der Kritik des Schriftstellers nutzen wollen, so müssen sie ein vollständiges Material bieten, dasselbe nach bestimmten Grundsätzen ordnen und bei jeder Stelle die handschr. Überlieferung prüfen; wer das letzte unterläßt, hat oft auf Sand gebaut.

Großmanns Arbeit erfüllt von diesen Anforderungen nur die zweite, und auch diese nur äußerlich. Dabei fehlt es nicht an Versehen. So glaubt er für den Gen, rei efficiendae außer den von Jacobs zu Cat. 6, 7 gesammelten Beispielen noch Cat. 49, 2: pecuniarum repetundarum anführen zu können. Doch dieser Gen. hängt von iudicium ab und ist ein objektiver. Dagegen ist casus victoriae, die Chance eines Sieges (Jug. 25, 9), und usus belli, Kriegsbedarf (Jug. 84, 3), schwerlich als Gen. obj. zu fassen. Viele von den Abl. qual., welche als abhängig von Substantiven bezeichnet werden, gehören unter die erste Rubrik Abl. qual. bei esse; die Auslassung der sogen. Kopula scheint Verf. übersehen zu haben. — Ungenau ist, daß patens Jug. 92, 5 und amplus Jug. 98, 3 mit dem Dativ verbunden sei. Beide Adjektive können an sich ebensowenig im Lateinischen wie im Deutschen einen Dativ bei sich haben, wohl aber in der hier bei Sallust vorkommenden Verbindung parum castris amplus und satis castello patens. — Recht äußerlich sind manche Vergleichungen; so werden unter dem Gen. qual. generis malefici Jug. 17, 6 sämtliche Stellen angeführt, wo genus mit einem Gen. subj. vorkommt. Unrichtig ist der Ausdruck: statt des Acc. setzt Sallust de bei agitare, audire, dicere u. a.; man wird doch nicht annehmen sollen, daß audire proelium und de proelio, dicere coniurationem und de coniuratione dasselbe sei. Anders liegt die Sache bei queri iniurias oder de iniuriis, wo nur die Anschauung sich verschiebt, der Sinn nicht wesentlich geändert wird.

Recht bose Versehen sind es, wenn Cat. 37, 3 bonis invident das bonis als Dativ von bona bezeichnet wird und Jug. 101, 1 uti rex maxumus in hac terra et omnium quos novi privato homini gratiam deberem das omnium als Gen. partitivus zu privato homini

gehören soll.

Christ hat sich sein Arbeitsfeld enger begrenzt. Er behandelt den Ablativ nach der hergebrachten Einteilung auf die Frage woher? wo? und wodurch?, zuletzt den Abl. nach Präpositionen. Die Arbeit ist fleissig und sorgfältig. Nur ist zu bedauern, dass Verf. sich auf den Text von Dietsch beschränkt und die handschr. Überlieferung sowie die Beiträge zur Kritik einzelner Stellen unberücksichtigt gelassen hat. Daher sind manche Stellen ganz übergangen, weil bei Dietsch der Wortlaut geändert ist, so Cat. 60, 2 unde (a) ferentariis proelium committi posset und Jug. 38, 10 quia mortis metu mutabantur; die beiden wichtigen Stellen Jug. 18, 12 proxuma Carthagine und Jug. 19, 4 proxumi Hispania haben im ersten Kapitel keine Berücksichtigung gefunden. Strittige Stellen hätten besprochen werden müssen, wie z. B. Jug. 54, 5 acie oder in acie, Jug. 32, 1 haec atque alia huiuscemodi saepe (in) dicundo. Auch mit Cat. 60, 2 cum infestis signis concurrere hatte sich Verf. abfinden müssen. Der Ausdruck ist so ungewöhnlich, dass mehrere Herausgeber hier cum streichen. Sallust hat infestis signis sonst nirgends gesagt. Aber in ähnlichen Wendungen läßt er cum weg, z. B. Jug. 59, 3 advorsis equis concurrere. A. Kunze, N. Jahrb. f. Phil. 139 S. 368 erklärt cum infestis signis concurrere == cum manipulis hostium concurrere. Das geht aber nicht, weil nach dem Zusammenhange in concurrunt sowohl die Catilinarier als auch die Soldaten des Petreius Subiekt sind und Sall, nicht sagen konnte: Catilinarier und Petreianer stoßen mit den Manipeln der Feinde zusammen, sondern sagen mußte: Cat. und Petr. stofsen unter sich zusammen. Vielleicht steht cum an falscher Stelle und gehört eigentlich zu maxumo clamore. Man müßte es

dann vor maxumo stellen, da bei Sall. die Präposition cum stets vor dem von ihm regierten Kasus steht, ausgenommen das Pron. pers. und rel.; so auch Cat. 58, 13 (nicht 3, wie Christ citiert). Wenn Christ hier andere Ausgaben oder auch nur den krit. App. von Dietsch eingesehen hätte, so würde er diese Stelle nicht als

eine kritisch sichere citiert haben.

Wilckens endlich behandelt die Präpositionen mit dem Accusativ. Die Stellen sind ziemlich vollständig gesammelt; für praeter fehlt die wichtige Stelle Jug. 89, 5. Die Anordnung innerhalb der Präpositionen ist überall gleichmäßig: zuerst die allgemeine Bedeutung der Präpositionen (örtlich, zeitlich, übertragen), am Schluß jedes Artikels der besondere Gebrauch bei Sallust. Verf. hätte besser gethan, Draeger öfters zu widerlegen als zu folgen. So ist z. B. propter wohl nie final gebraucht, die Stellen Jug. 89, 6 und 100, 1 erklären sich kausal leichter; ob streift oft den finalen Sinn, weil es den subjektiven Grund angiebt, aber finale Bedeutung würde ich auch ihm nich beilegen. In per dedecus vitam amitto und per dedecora patrimonia amittere wird man per doch wohl gleichmäßig erklären müssen, und zwar modal. cis bildet wohl nie den Gegensatz zu ultra, sondern zu trans.

Die Abhandlung von L. Constans, De sermone Sallustiano

(Paris, Vieweg, 1880) war mir hicht zugänglich.

 F. Vogel, Quaestionum Sallustianarum pars altera. Acta seminarii philol. Erlangensis II (1881).

Vogel setzt in dieser Arbeit seine im ersten Bande derselben Acta (1878) begonnenen Untersuchungen über die Nachahmer des Sallust fort. Er bringt zunächst aus Justin, dessen Abhängigkeit von Sall. in der ersten Abhandlung nur angedeutet war, einige beweisende Stellen. Über Fronto hat er seine Ansicht geändert; während er früher die Anklänge an Sall, mehr auf Rechnung seines altertümelnden Stiles setzte, nimmt er jetzt daneben auch direkte Nachahmung an. Ferner werden zu den Scriptores historiae Augustae und zu Hegesippus noch Ergänzungen geboten. Er verfolgt dann weiter das Studium des Sall. in der späteren Zeit. Einige Nachahmungen werden neu nachgewiesen in den Scriptores panegyrici, bei Firmicus Maternus, einige bei Symmachus und Sidonius Appollinaris. Allmählich schläft das Studium des Sall. ein; bei Orosius und Ennodius wird er noch erwähnt, dann folgt ein drei Jahrhunderte langes Schweigen. Sallusts Name begegnet zuerst wieder bei Lupus (802-862) in der vita Wigberti. Im folgenden Jahrhundert wird die Beschäftigung mit ihm reger; aus jener Zeit stammt unsere beste Hs. der bella, in jener Zeit treten auch wieder Nachahmer auf, wie Widukind (res gestae Saxon.), Aimoin, Mönch von Fleuri (gest. Franc.), Heriger und Anselm (gest. episcop. Leod.), besonders Richer (hist. libri IV).

Am interessantesten ist der Abschnitt über das Schicksal der

Historien Sallusts. Nachahmer finden dieselben schon im 5. Jahrhundert nicht mehr. Grammatiker citieren sie zwar noch länger, doch bleibt fraglich, ob sie die Stellen selbst nachgeschlagen haben. Mit dem Erlöschen des Interesses für das Studium der Alten im 6. Jahrhundert verschwinden die Historien, wie überhaupt der ganze Sallust. Während Catilina und Jugurtha im 9. Jahrhundert wieder ans Licht gezogen wurden, sind die Historien bis auf die paar Bruchstücke in Orléans, Rom und Berlin verschollen geblieben.

#### J. Sellge, De studiis in Sallustio Crispo a Pompeio Trogo et Justino Epitomatore collocatis. Diss. Breslau 1882.

Aus dieser breiten, etwas unklaren und in schwer verständlichem Latein geschriebenen Arbeit werden den Sallustforscher nur interessieren die Seiten 20—41, auf welchen die Rede des Mithridates, das wichtigste Fragment des Pompeius in Justins Epitome, sachlich und sprachlich untersucht und als von Sallust abhängig erwiesen wird. Auf S. 54—58 weist Verf. nach, dafs der Sallustianische Brief des Mithridates des Schriftstellers Erfindung, kein Original ist. Auf S. 60—96 stellt er eine Menge von Worten und Wendungen zusammen, die sich in den übrigen Teilen des Pompeius (Justinus) und Sallustius gemeinsam finden.

#### Th. Opitz, Sallustius und Aurelius Victor. N. Jahrb. f. Phil. 127 S. 217 ff.

Opitz hat eine Anzahl Stellen gesammelt, in denen Aurelius Victor sich als Nachahmer von Sallust zeigt. Aus einigen von diesen Stellen sucht er für die Kritik des Sall. Nutzen zu ziehen. So empfiehlt er, Cat. 3, 2 actorem für auctorem zu schreiben, weil Aur. Vict. Caes. 20, 3 denselben Gegensatz zwischen scriptoribus und actoribus hat. Verf. hätte auch auf Jug. 1, 4 verweisen können, wo die besseren Hss. außer P4 B T actorem bieten. Auch in der Stelle aus Catilina haben von den guten Hss. nur 3 auctorem (P P4 B), die übrigen actorem. - Jug. 70, 2 tritt er für Colers Konjektur carum ein, wegen Aur. Vict. Caes. 3, 4 legionibus carus acceptusque habebatur. Dass Sall, mehrmals die Verbindung carus acceptusque hat, ist bekannt; dass dieselbe auch Jug. 70, 2 stehen muls, weil Aur. Victor sie nachgeahmt hat, ist doch zu viel geschlossen. Jedenfalls hat Opitz nicht nachgewiesen, dass das überlieferte clarus falsch ist. - Or. Philippi 11 tritt er für agitur ein und vergleicht Aur. Vict. Caes. 39, 46 libidine tanta agebatur.

#### 28) W. Brünnert, Sallust und Dictys Cretensis. Progr. des Kgl. Gymnasiums zu Erfurt 1883.

Die Arbeit ist eine Fortsetzung der Pratjeschen Abhandlung (Quaestiones Sallustianae, Diss. Göttingen 1874). Sie stellt zuerst die Sätze zusammen, die Dictys dem Sall. entnommen hat, und untersucht dann, welche Übereinstimmung in Wörtern und Redensarten, Stil und grammatischen Eigentümlichkeiten zwischen Sall. und Dietys besteht. Die Menge der hier zusammengetragenen Stellen giebt jedem einen Begriff davon, mit welchem Erfolg Dietys den Sall. und seine Schreibweise studiert und in welchem Umfange er ihm nachgeahmt bat.

Rez. von J. H. Schmalz, Phil. WS. 1883 Sp. 609.

 J. Robolski, Sallustius in conformanda oratione quo iure Thucydidis exemplum secutus esse existimetur. Diss. Halle 1881.

Nach Poppo (Proleg.), Dolega (De Sallustio imitatore Thucydidis, Breslau 1871) und Mollmann (Quatenus Sallustius se ad exemplum Graecorum conformaverit, Königsberg 1878) untersucht Robolski von neuem die Abhängigkeit des Sall. von Thuk., und zwar, was seine Vorgänger weniger beachtet hatten, auf dem Gebiete der Grammatik. Dass er keine neuen Resultate gewonnen hat, ist ihm nicht zum Vorwurf zu machen; eher ist es zu verwundern, daß er die Unfruchtbarkeit des von ihm betretenen Gebietes nicht bald erkaunt hat. Als sichere Nachahmung auf dem Gebiete der Grammatik läfst sich sehr wenig angeben, nur mihi volenti est (Jug. 84, 4. 100, 4) = Bovlouévo esté por und quae ira fieri amat (Jug, 34, 1; vgl. 41, 3), letzteres schon von Quintilian IX 3, 17 beobachtet. Auch wird man R. gern zugeben, dass die Vorliebe des Sall. für diesen oder jenen Sprachgebrauch, z. B. für die Substantivierung der Neutra, durch die Lekture des Thuk. gesteigert worden ist; aber man darf dabei auch nicht vergessen, daß diese Wendungen alle unzweifelhaft lateinisch sind und das man Sull. Unrecht thut, wenn man in seinem bonum, malum inceptum u. s. w. Thukydideische Nachahmung sieht. Ebenso ist die constructio κατά σύνεσιν echt lateinisch; was hier Sall. Auffälliges hat, läfst sich auch aus dem Griechischen nicht erklären. Denn die Härte, welche in servitia, cuius (Cat. 56, 5) liegt, kann nicht im entferntesten mit Thuk. 180, 4 verglichen werden, wo τούτον auf ein im vorhergehenden Satze stehendes τοῖς χοήμασι zurückweist, und diffi-dentia futuri quae (Jug. 100, 4) ist doch noch etwas anders als έστιν α. Hinsichtlich des letzten Beispieles lenkt Gellius unsere Blicke wohl richtiger auf das archaische Latein. Er hat futurum quae gelesen und giebt an, dass die Alten futurum gebraucht hätten "ab omni necessitate generum absolutum".

An zwei Stellen will R. den gut beglaubigten Text seinen Gräcismen zu Liebe verlassen. Cat. 20, 3 will er die La. der z, welche Gruter auch aus dem Nazarianus bezeugt, aufgenommen wissen: eadem mihi statt eadem quae mihi. Läfst man quae fort, so treten die beiden Dative vobis und mihi in einen Satz und klingen recht schwerfällig. Jug. 102, 6 will er mit einigen geringeren Hss. ein Thukydideisches Anakoluth annehmen: populo

Romano... melius visum... tutius rati, weil er — man sollte es kaum glauben — an der Ellipse von sunt Anstofs nimmt. Ganz verfehlt ist seine Erklärung von Cat. 6, 3 sicuti pleraque mortalium habentur. Hier soll mortalium nicht von pleraque, sondern von dem ganzen Ausdrucke (!) abhängen.

30) R. Schild, Quibus in rebus Sallustius Thucydidem respexerit aut respexisse credatur. Progr. Nordhausen 1888.

Viel vorsichtiger als Robolski ist Schild in seiner Untersuchung über die Nachahmung Thukydideischer Gedanken und Wendungen bei Sall. gewesen. Er scheidet alle rein zufälligen Anklänge Sallusts an Thukydides aus. Er kommt zu dem Resultat, daß Sall. vornehmlich in den Proömien, in der Schilderung der Sittenverderbnis und bürgerlichen Zwistigkeit, sowie in den Reden des Cäsar und Lepidus dem Thukydides Gedanken entlehnt hat. — Im 2. Teile behandelt er die grammatische Nachahmung. Mit vollem Recht werden hier alle von Fechner und Robolski aufgestellten Nachahmungen zurückgewiesen, die ebenso gut als lateinisch angesehen werden können und auch bei anderen Lateinern sich finden. In der Erklärung von Cat. 6, 3 und 20, 3 stimmt Schild mit Robolski überein.

 A. Nitzschner, De locis Sallustianis, qui apud scriptores et grammaticos veteres leguntur. Diss. Göttingen 1884. (Hannover, Verlag von Gulemann.)

Nach den Vorarbeiten von Wölffliin, Brentano und Anhalt hat Nitzschner mit Fleiss und Sorgfalt die bei den Alten versprengten zahlreichen Sallusteitate gesammelt. Es begreift sich von selbst, daß Verf, aus seiner mühevollen Arbeit auch recht viel Nutzen für den Sallusttext ziehen wollte. Dies Bestreben hat seiner Arbeit geschadet. Denn, abgesehen von den Gedächtniscitaten, die auch N. zugiebt, hätte er auch berücksichtigen sollen, daß Grammatiker, wie Priscian, Servius, Donat, Charisius, Diomedes, selbst bei den Citaten, welche wegen ihrer Ausdehnung nicht aus dem Gedächtnis citiert sein konnen, doch den Sall. wohl meist nicht nachgeschlagen, sondern dieselben aus Julius Romanus, Cominianus, Palaemon u. s. w. entlehnt, und dass auch diese wieder aus anderen Büchern, wie denen des Asper oder Probus, geschöpft haben. Dass ein Citat, welches durch die Feder so vieler Männer gegangen ist, nicht immer unentstellt bleiben konnte, liegt auf der Hand. Da sind die Worte bald anders geordnet, bald ein oder mehrere für das Citat unwesentliche Wörter ausgelassen oder durch Synonyma ohne böse Absicht ersetzt worden. Auf Grund solcher Diskrepanzen hat sich N. öfters verleiten lassen, in unsern Sallusthandschriften Glosseme anzunehmen: Cat. 6, 3 moribus (er liest dafür muris oder moenibus oder armis); Cat. 7, 4 per laborem; Cat. 49, 1 neque precibus; Cat. 52, 20 res; Cat. 54, 6 illum; Cat.

55, 6 vitae exitum (er liest blos exitium); Cat. 59, 3 lectos; Cat. 61, 2 vivos; Jug. 48, 3 passuum; Jug. 89, 5 quarum vis . . . accenditur (vgl. Uber, oben S. 70); Jug. 113, 3 corporis; Ep. Mithr. 16 parvo labore. Abgesehen von Cat. 49, 1 und Jug. 113, 3, die zweifelhaft sind, können wir an keiner von diesen Stellen dem Verf. zustimmen, ebenso wenig darin, das Jug. 6, 1 et vor minumum und Cat. 25, 2 atque vor liberis zu streichen sei.

Wenn auch durch Nitschners Abhandlung dem Texte keine neuen Laa. zugeführt werden, so behält die Arbeit doch ihren Wert, teils wegen der ausführlichen Übersicht der Citate, teils wegen interessanter Beobachtungen über den Sprachgebrauch, über die Auslassung der Copula S. 12, die Auslassung des Subjekts S. 14, über atque in der Aufzählung S. 18, über ita S. 91. — Erwähnt sei noch eine Konj. Nitzschners zu Jug. 49, 4, wo er nach conspicitur einschiebt: Is ubi Numidas conspicatur.

Rez. von J. H. Schmalz Berl. Phil. WS. 1886 Sp. 850.

32) L. Kuhlmann, Quaestiones Sallustianae criticae. Progr. Oldenburg 1887.

Der 1. Teil dieser Arbeit enthält eine genaue Besprechung der vorgenannten Nitzchnerschen Dissertation. Wie von K., einem treuen Verehrer des P, zu erwarten stand, hat er sich fast überall gegen die Autorität der Grammatiker erklärt und an den Hss. festgehalten, wo es nur möglich war. An den meisten Stellen stimme ich ihm bei. In einem Hauptpunkte aber muß ich widersprechen. Da unsere ältesten Hss. bereits fast alle archaischen Wortformen aus dem Texte Sallusts entfernt haben, dürfen wir bestimmte Angaben der Grammatiker, welche aus ihren älteren Exemplaren oder auf Grund der Beobachtung ihrer Vorgänger solche archaischen Formen beglaubigen, nicht übersehen und auf die einstimmige Überlieferung unserer Hss. pochen. Wenn z. B. Probus bezeugt, dass Sall. Cat. 15, 5 colos exsanguis geschrieben habe, müssen wir ihm glauben. Ebenso muß Cat. 59, 4 tumulti, Jug. 6, 2 luxu gelesen werden. Cat. 8, 4 will K. qui ea fecere streichen, weil die Worte nach Atheniensium facta überflüssig seien. Das sind sie aber keineswegs, sie bilden den Gegensatz zu verbis extollere.

Über den 2. Teil der Arbeit siehe oben S. 60.

33) H. Wirz, Die stoffliche und zeitliche Gliederung des bellum Jugurtbinum des Sallust. Festschrift der Kantonsschule in Zürich zur Begrüßung der 39. Versammlung dentscher Philologen und Schulmänner. Zürich 1867.

Der Stoff des Jugurtha wird von Wirz folgendermaßen gegliedert:

- I. Vorgeschichte des Krieges 1-26:
  - A. Geschichte des numidischen Königshauses 1-10;
  - B. Geschichte des numidischen Bürgerkrieges 11-26;
    - a. Vor der Reichsteilung 11-19;
    - b. Nach der Reichsteilung 20-26.

- II. Geschichte des römisch-numidischen Krieges 27-114:
  - A. Zwei Rom Schaden bringende Oberkommandos:
    - a. des Calpurnius 27-34; b. des Albinus 35-40.
  - B. Zwei zu Sieg führende Oberkommandos:
    - a. des Metellus 43-83;
    - b. des Marius 84-114.

Episoden sind der ethnographisch-geographische Exkurs über Afrika 17—19, Exkurs über das Parteitreiben in Rom 41—42, der Grenzlauf der Philänen 79. Wie in der ganzen Disposition, so ist auch in den einzelnen Begebenheiten ein genauer Parallelismus der Glieder erkennbar, besonders augenfällig in den Thaten des Metellus und Marius.

Der größere Teil der Wirzschen Arbeit beschäftigt sich mit der Datierung der Feldzuge und der Einreihung der Begebenheiten in die einzelnen Jahre. Die römische Kriegserklärung wird nach Livius und Orosius auf 111 angesetzt. Ob Sall. die Erzählung dieses Jahres mit 27, 4 oder 28, 2 anfängt, bleibt unentschieden. Der Beginn des Jahres 110 soll zwischen 35, 4-6 fallen. würde ihn lieber bei 35, 2 ansetzen. Der Satz qui proximo anno post Bestiam cos. gerebat heißt doch wohl = der im folgenden Jahre, nach Bestia, Konsul war (nicht: Konsul werden sollte). post Bestiam ist erläuternd hinzugefügt zu proximo anno, das allein noch nicht klar genug schien. In dieses Jahr weist W. den unglücklichen Feldzug des Aulus Postumius. Er muß deshalb 37, 3 mense Januario streichen; die Ausdrücke comitiorum mora und totius anni comitia impediebantur (37, 2, 3) werden als Übertreibungen betrachtet, wie sie wohl Metellus und sein Anhang verwandten, um die geringen Erfolge des ersten Jahres zu erklären. Ich kann dieser Auffassung nicht beitreten; der ganze Ton der Worte 37, 1-3 führt darauf, dass wir, selbst wenn wir mense Januario streichen, doch an keine andere Zeit denken können. Ich lasse die Worte daher lieber stehen und gebe zu, dass 39, 2 consul Albinus und 43, 1 Q. Metellus et M. Silanus consules designati Nachlässigkeiten des Sall. sind. Das Jahr 109 lässt W. dann erst mit 43, 2 beginnen. Kap. 40, Kampf um die lex Mamilia und deren Folgen, greift in das Jahr 109 vor. In dieses Jahr fallen die bis 61, 2 erzählten Thaten des Metellus: Vorbereitung zum Kriege (43), Wiederherstellung der Disziplin (44), Gesandtschaft des Jugurtha (46), Einmarsch in Numidien, Einnahme von Vaga (47), Doppelschlacht am Muthul, Verfolgung der Feinde, Einnahme kleiner Plätze, vergebliche Belagerung von Zama (56-61). Den Winterquartieren 109/8 werden zugewiesen die Kap. 61-72, welche vier Berichte zeitlich neben einander laufender Begebenheiten enthalten: 1) Verhandlung des Metellus wegen der Übergabe (61-62); 2) Marius' vereiteltes Bemühen um das Konsulat (63-65); 3) die Mordnacht in Vaga und das Strafgericht

über seine Bewohner (66-69); 4) der Anschlag des Bomilcar und Nabdalsa auf Jugurtha. Mit 73, 1 hebt des Metellus zweiter Feldzug vom Jahre 108 an, welcher allerdings schon 73, 2 unterbrochen wird, um erst Marius' Entlassung und Wahl zum Konsul für das Jahr 107 vorweg zu nehmen. Mit 74, 1 setzt dann die Erzählung des Feldzuges in Numidien wieder ein; sie berichtet von einem Siege (74), der Eroberung von Thala (75-76), welche ungefähr zwei Monate in Anspruch nimmt, und (nach der Digression über Leptis) von dem festen Lager der Römer bei Cirta (82), in welchem Metellus erfährt, dass er des Oberbesehls enthoben sei. Es folgen Unterhandlungen mit Bocchus, die wohl schon in die Zeit der Winterquartiere 108/7 fallen. Wirz ist geneigt, die Zeit des Winterquartiers schon 82, 2 beginnen zu lassen und auch die Vorbereitungen Jugurthas (Kap. 80-81) dahin zu verlegen. Marius wird in dem ganzen Feldzuge nicht mehr erwähnt. Da er nach Plut. 8 erst 12 Tage vor den Wahlen entlassen wird, so nimmt W. an, er habe den Sommer über auf einem undankbaren Posten gestanden, über den nichts zu berichten war. Sallust hat alles, was über seine Umtriebe gegen Metellus in jener Zeit zu sagen war, schon Kap. 64-65 vorweg genommen.

Mit Kap. 84 beginnt der letzte Abschnitt des 2. Hauptteiles. Er enthält zuerst Marius' Thätigkeit in Rom (bis 86, 3) aus den Jahren 108/7. Die Zeit seines Eintreffens in Utica ist nicht be-Jugurtha und Bocchus gehen bei seiner Ankunft nach verschiedenen Seiten auseinander, Marius gewöhnt sein Heer an Metellus kehrt 107 nach Rom zurück, kann den Kampf (87). aber, durch den Tribunen Manlius (10. Dez. 108 - 10. Dez. 107; C. Manlius bei Priscian und T. Manlius bei Sall, werden identifiziert) verhindert, nicht vor 106 triumphieren. Nach mehrfachen glücklichen Beutezügen wird Jug. geschlagen (88, 3), mehrere feste Plätze werden genommen, besonders Capsa (89-91). Die Winterquartiere 107/6 werden ganz übergangen, um gleich die Eroberung der Bergfeste am Muluccha an die vorhergehende Eroberung anzuschließen (92-94). Sulla, dessen Charakteristik (95-96) folgt, ist wahrscheinlich schon 108 mit der Reiterei in Afrika eingetroffen. Er kommt jetzt 106 in das Lager des Marius am Muluccha und unterstützt ihn kräftig auf seinem Rückwege nach Cirta in zwei Schlachten gegen Jug. und Bocchus (97-101). Dann werden die Winterquartiere in den Küstenstädten bezogen 106/5, und es beginnen die letzten Verhandlungen mit Bocchus, welche Jugurthas Auslieferung zur Folge haben.

34) H. Schnorr von Carolsfeld, Über die Reden und Briefe des Sallust. Gekröute Preisschrift. Leipzig, B. G. Teubner, 1888. 81 S.

Diese ebenso sorgfältige als interessante Untersuchung verdient allgemeine Beachtung. Der Verf. giebt zuerst kurz die Gesetze an, welche die alten Historiker bei Abfassung der Reden

befolgten, und stellt die einschlägigen Testimonia veterum zu-Thukydides verwirft freie Erfindung der Rede, er verlangt neben der Charakteristik der Person aus eigener Erinnerung oder aus Angaben von Zeitgenossen geschöpfte Anhaltspunkte überden Inhalt. Polybios gestattet freie Komposition, aber mit Rücksicht auf die Personen und Zeitverhältnisse. Cato hat unter den Römern wohl zuerst Reden seinen Origines einverleibt, und zwar selbstgehaltene; eine fremde Rede scheint er nur einmal eingefügt zu haben. Sallust läfst fast alle Hauptpersonen reden, immer bei besonders für ihre Stellung passenden Gelegenheiten; auch achtet er darauf, dass jede Partei ihren Sprecher sindet. Er vermeidet es, abgesehen von der Senatssitzung im Catilina, zwei Reden unmittelbar auf einander folgen zu lassen; ferner strebt er nach Abwechslung und erreicht sie dadurch, dass er bald die Form der direkten, bald der indirekten Rede, bald die Form des Briefes wählt. Codex V enthält nicht alle Reden aus Sallust; denn Fragment 14 und 15 des V. Buches der Historien lassen auf eine direkte Rede des Gabinius schliefsen. Es ist daher wohl anzunehmen, daß V aus einem am Schlusse verstümmelten Exemplar abgeschrieben ist.

Die Reden Sallusts sind freie Erfindung; das zeigen die Worte. welche sie einleiten: Cat. 20 (ebenso 52 und 58): orationem huiuscemodi habuit; Cat. 33 cum mandatis huiuscemodi; Cat. 51 huiuscemodi verba locutus est; Jug. 9 earum sententia haec erat; Jug. 10 huiuscemodi verba habuisse; Jug. 14 hoc modo locutum accepimus; Jug. 30 huiuscemodi verbis disseruit; Jug. 102 pauca verba huiuscemodi locutus; Jug. 109 sic rex incipit; Hist. Il Cotta . . hoc modo in contione populi disseruit. Zweimal hat er Originale in den Catilina eingewoben, Kap. 35 und 44; diese leitet er ein mit den Worten: earum (quarum) exemplum infra scriptum est. Auch die Sprache in den Reden ist Sallustisch. Dabei ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß Sall, hier und da zur Charakteristik der Redner eine signifikante Wendung hat einsließen lassen. Zudem sind eine Anzahl parlamentarischer Ausdrücke aufgenommen, wie recte atque ordine; darent operam consules, ne quid respublica detrimenti caperet; ita censeo als Formel des Antrags; senatum existimare eum contra rempublicam et salutem omnium facturum. In der Anrede verwendet Sall, für Soldaten milites, nicht das durch Casar üblich gewordene commilitones. Die Anrede ist gewöhnlich eingeschoben; am Anfang steht sie in der Rede des Cotta (Hist. II) und des Adherbal (Jug. 13). Der Verf. sieht darin eine größere Ehrerbietung. Ein höherer oder niedrigerer Grad von Ergebenheit liegt auch in der Häufigkeit der Anrede. Adherbal gebraucht sie 10 mal, Memmius 4 mal, Pompeius 1 mal am Schlusse des Briefes.

In dem Hauptteile der Untersuchung wird jede Rede, jeder Brief einzeln besprochen und der Inhalt mit anderwärts entlehnten Zeugnissen verglichen. Auch diese Vergleichung ergiebt, dass wir außer den beiden Briefen im Catilina bei Sall. keine Originale haben. Es wird ferner der Charakter der Männer aus ihren Reden entwickelt, es wird geprüft, in wie weit die Urteile der Alten die von Sall. gezeichneten Charaktere bestätigen. wenigsten hat Sall. die charakteristischen Eigentümlichkeiten der Sprache jener Männer, die er reden oder schreiben läst, zum Ausdruck gebraucht. Ein richtiger Takt und guter Geschmack haben ihn davor bewahrt, die Einheit seines Kunstwerkes durch solche fremdartigen Zuthaten zu zerstören. Recht deutlich erkennt man dies aus einer Vergleichung der Rede Cäsars im Catilina mit der aus Casars Schriften bekannten Diktion. Auf Schritt und Tritt begegnet man in dieser Rede Eigentümlichkeiten des Sallustianischen Sprachgebrauchs, wie sie sich nie bei Cäsar finden. Der Verf. hat eine Menge davon zusammengestellt, einige Beiträge hat ihm K. Dahl geliefert. Ich führe die interessantesten hier an: foret für esset; neglegeris für neglexeris; facinus facere für facinus admittere; mortales für homines; ceterum in der Bedeutung "aber"; cum praesertim für praesertim cum; graviter habere für graviter ferre: ferner kommen in der Rede eine Anzahl Wörter vor, die nirgends in Casars Schriften sich finden, bei Sall. aber sehr häufig sind, so z. B. lubido (bei Sall. 35 mal), memorare (20 mal), aetatem agere (13 mal), disserere de (15 mal), strenuus (14 mal), profecto (15 mal), miseria besonders der Plural (15 mal), divitiae (40 mal), aio mit dem Acc. c. inf. (10 mal).

Rez. in E. Wölfflins Archiv III S. 571.

# III. Beiträge aus Zeitschriften.

- H. Jordan, De Vaticanis Sallustii historiarum schedis. Hermes XIV S. 634 ff.
- 36) M. Bounet, Die Handschriften von Montpellier H. 360 und Par. lat. 10195. Hermes XIV S. 157 ff.

Nach Krügers Kollation der Vatikanischen Fragmente giebt Jord. einige Berichtigungen, welche jetzt in die 3. Auslage aufgenommen sind.

Bonnet macht Mitteilung von zwei Sallusthandschriften: 1) H. 360 aus Montpellier, enthaltend Cat. und Jug.; sie soll ein Geschwisterkind von P<sup>4</sup> sein, vor letzterer aber den Vorzug verdienen, weil sie von erster Hand so gut wie keine Interpolationen hat. 2) Cod. Par. lat. 10195, welcher neben Macrobius und Chalcidius Sallusts Cat. und Jug. enthält. Er soll mit TMM<sup>1</sup> die größte Verwandschaft haben, in der Ergänzung von Jug. 102 ff. mit m und g<sup>3</sup>.

37) J. S. van Veen, Sallustianum. Hermes XXIII S. 160.

van Veen schlägt Cat. 12, 2 vor für pudorem pudicitiam: pudorem impudicitiam zu schreiben. Einen Gegensatz zwischen pu-

dorem und pudicitiam zu suchen, ist nicht notwendig, da promiscua habere = vilia habere ist. Ein Unterschied zwischen beiden Worten ist natürlich vorhanden, das erstere bedeutet "Schamgefühl", das andere "Keuschheit".

 Ad. Hofmeister, Zur Handschriftenkunde des Sallust. Philol. XXXIX S. 363 ff.

Hofmeister macht Mitteilung von einem in Rostock befindlichen Stück einer Sallusthandschrift, zwei Pergamentblättern, welche einst zur Bekleidung eines Holzdeckels gedient hatten. Sie enthalten Jug. Kap. 77: um neque leges valerent — Kap. 81 profunda avaricia com und Kap. 99 nitu repente exciti — Kap. 102 leticia nobis est quod te. Der Schrift nach sollen die Blätter in das XII./XIII. Jahrhundert gehören. Die Vorlage, aus welcher sie abgeschrieben wurden, scheint alt und unleserlich, aber wertlos gewesen zu sein. Hofmeister giebt eine Kollation des einen Blattes (vom anderen ist der dritte Teil der Länge nach abgeschnitten). Unter den Varianten bezeichnet er als beachtenswert 80, 4 promeius faciliusque für das überlieferte facilius proniusque. Trotzdem wird man von pronius nicht abgehen, welches durch die Parallelstelle Jug. 114, 2 hinreichend erklärt und gesichert ist.

39) C. Hartung, Zu Sallust Jug. 73, 2; 93, 8. Philol. XLI S. 543 fl.

An erster Stelle nimmt Hartung Anstoß an dem absoluten Gebrauch von invitum und idoneum und rät mit den jüngeren IIss. invisum st. invitum zu schreiben und sibi zu idoneum zu zeiehen. Der absolute Gebrauch von invisus (ohne sibi) ist aber wohl ebenso hart als der absolute Gebrauch von invisus; außerdem finde ich nirgends, daß Metellus den Marius haßt, er behandelt ihn hochmütig und geringschätzig. An der zweiten Stelle, einer viel erörterten, tritt H. auf die Seite derer, welche 4 Centurionen als Bedeckung der 5 tubicines für vollkommen ausreichend, ja eine größere Anzahl Soldaten durch die Schwierigkeit der Bergbesteigung für ausgeschlossen halten.

40) L. Hellwig, Zu Sallust. N. Jahrb. f. Phil. 119 S. 701 f.

41) G. Ungermann, Zu Sallust. N. Jahrb. f. Phil. 119 S. 554 ff. u. 133 S. 132.

Ungermann giebt an erster Stelle zur Rede Adherbals Jug. 14 einige exegetische Beiträge. § 3: quoniam eo miseriarum venturus eram, vellem potius ob mea quam ob maiorum meorum beneficia possem a vobis auxilium petere, ac maxume deberi mihi beneficia a populo Romano, quibus non egerem, secundum ea, si desideranda erant, uti debitis uterer. sed quoniam parum tula per se ipsa probitas est etc. fasst er den Wunsch vellem — uterer als Parenthese und empliehlt, nach uterer ein Semikolon zu setzen. Eine andere Erklärung dieser Stelle giebt L. Hellwig, welcher Ungermanns Ansicht zum Teil widerlegt. Der erste Teil des Wunsches vellem — petere ergiebt sich auf den ersten Blick als der natur-

gemäße Nachsatz zu quoniam . . venturus eram: "da es mir bestimmt war", sagt Adherbal, "in solches Elend zu kommen, so hätte ich gewünscht, ich hätte Eure Hülfe mir selber verdient." Im darauf folgenden Satze ac maxume etc. streicht Hellwig beneficia und erklärt: "und gar am liebsten wäre es mir, es würde mir vom röm. Volke etwas geschuldet und ich bedürfte dessen nicht; nächstdem aber würde ich wünschen, dass ich mich des Geschuldeten, wenn es denn einmal verlangt werden mußte, auch wirklich hätte bedienen können". Ein Grund für die Streichung von beneficia ist nicht angegeben; denn der, dass es auch entbehrt werden kann, ist doch keiner. Die letzten Worte aber von secundum ea an würden, wenn sie Adherbal so gemeint hätte, wie Hellwig sie erklärt, verletzend für die Römer sein. Meiner Meinung nach liegt der Hauptton auf debitis, nicht auf uterer. Adherbal führt mit den Worten ac maxume etc. ohne Rücksicht auf den Vordersatz seinen Wunsch näher aus: "am liebsten wäre es mir gewesen, ich hätte mich um euch verdient gemacht, brauchte aber eure Güte nicht; erst in zweiter Linie hätte ich gewünscht, dass, wenn ich eure Güte brauchen mußte, ich auch infolge meiner Verdienste um euch berechtigte Ansprüche darauf gehabt hätte". - § 11 rät Ung. die Worte scelere atque superbia als Hendiadys zu fassen, parallel dem voraufgehenden intoleranda audacia. - § 16 verweist er zur Erklärung der Worte ex necessariis advorsa facta sunt passend auf Jug. 13, 1. — Am Schlusse kommt er noch auf Cat. 52, 36 zu sprechen: Catilina cum exercitu faucibus urget, alii intra moenia atque in sinu urbis sunt hostes. Ausgehend von der Ansicht, daß urbis, welches nur V ausläfst, ein späterer Zusatz sei, streicht er auch atque, um so einen parallelen Ausdruck zu faucibus urget zu gewinnen: "Catilina sitzt uns an der Kehle, andere Feinde sitzen uns am Busen." Aber die Auslassung in V allein ist nicht Grund genug, das an sich unanstöfsige urbis zu verbannen.

Im 133. Bande schlägt Ung. vor, Or. Lep. 18 zu schreiben: atque illa, quae tum formidine mercatus sum pretio soluto, salvo iure dominis tamen restituo. Dadurch wird tamen noch weiter vom Anfange des Nachsatzes fortgerückt und die Konstruktion schwerfällig. Außerdem kann ich mir bei salvo iure nichts Rechtes denken.

# 42) C. Gneisse, Zu Sallust. N. Jahrb. f. Phil. 119 S. 702 ff.

Gneisse versucht Jug. 94, 1 durch Umstellung zu verbessern. Er will die Worte uti prospectus nisusque per saxa facilius foret unmittelbar hinter mutaverant stellen und auch von diesem Verbum abhängen lassen. Als Grund hierfür wird angegeben, daß der Finalsatz uti. foret nicht bloß erkläre, warum sie barhaupt und barfuß gehen, sondern auch, warum sie Schwerter und Schilde auf dem Rücken tragen. Ich begreife nicht, wie man an einer so klaren Stelle rütteln kann: prospectus weist auf capite nudo und nisus auf pedibus nudis zurück.

## 43) L. Hellwig, Zu Sallust. N. Jahrb. f. Phil. 121 S. 365 ff.

Hellwig rät in der vielbesprochenen Stelle Jug. 3, 1: neque illi, quibus per fraudem iis fuit uti, tuti aut eo magis honesti sunt für is: bis und für uti: aut zu schreiben. Er geht aus von eo magis, welchem er erst durch Aufnahme von bis Existenzberechtigung zu geben meint. "Die fraus", sagt er, "und ein höherer Grad von honestas können unmöglich etwas mit einander zu thun haben". Richtig: aber wer will das annehmen? Sallust sagt: In der jetzigen zerrütteten und von Lastern durchseuchten Zeit sind Amter nicht begehrenswert. Der ehrliche, tüchtige Mensch bekommt sie nicht, der unehrliche hat nichts von ihnen; denn er ist im Amt seines Lebens nicht sicher und hat nicht mehr Ehre, als wenn er Privatmann geblieben wäre. Vgl. Or. Lep. § 8. Der Sinn der Stelle erheischt keine Änderung, wenn nur der Ausdruck nicht so befremdete: mihi per fraudem est imperio uti. Uber, Quaest. Sall. S. 42 schlägt für fuit: licuit vor; Postgate, Mnemos. XIII S. 458 für is fuit: via fuit. - 3, 2 verteidigt Hellwig parentes in der Bedeutung "Eltern", nur will er für patriam aut parentes die "gewöhnliche solenne Formel" patriam atque parentes hergestellt wissen. Sall, hat in dieser solennen Formel niemals atque verwendet; vgl. Cat. 6, 5. 52, 3. Jug. 87, 2. Weil der Satz negativ ist, scheint aut hier besser.

### 44) Th. Opitz, Zu Sallust. N. Jahrb. f. Phil. 131 S. 267 ff. u. 137 S. 61 ff.

Opitz behandelt zunächst einzelne Stellen, an welchen er meist P zu seinem Rechte verhelfen will. Cat. 59, 5 rät er die La. von P inermos aufzunehmen, wie auch jetzt meist geschieht. Jug. 48, 3 tritt er für die Schmalzsche Erklärung ein, welche humi arido als Lokativ fasst. Jug. 65, 5 empliehlt er die Nachstellung der Praposition a: multis a mortalibus, wie in P überliefert und von Scheindler im Text geschrieben ist. Jug. 75, 6 lässt er mit P supra vor diximus aus. Sallust setzt zwar, wie Op. an Beispielen nachweist, bei Verweisungen auf früher Gesagtes häufig supra (paulo ante) diximus (memoravimus), zuweilen aber auch einfaches diximus (docuimus); es ist daher wohl möglich, dass P allein hier das Richtige bietet. Jug. 76, 3 rat er mit P zu lesen dein duobus locis, wie jetzt auch meist geschieht. Aus der Beispielsammlung geht hervor, dass Sall. deinde und dein ohne Unterschied vor Konsonanten setzt, vor Vokalen und h dagegen deinde. Jug. 84, 2 sucht er das überlieferte a populis et regibus sociisque zu halten. Er verweist auf Jug. 43, 4 socii nomenque Latinum et reges und betont, dass öfters drei Glieder durch et und que so verbunden werden, dass die beiden ersten, durch et verbundenen, enger zusammengehören. Das Beispiel ist aber für die Richtigkeit der Stelle nicht beweisend. Denn das Auffällige ist nicht, dass die socii mit populi und reges verbunden sind, sondern daß sie von den Latinern, mit denen sie staatsrechtlich eng zusammengehören und auch von Sall. immer sonst zusammen genannt werden (vgl. Jug. 39, 2. 40, 2. 42, 1. 95, 1. Or. Lep. 12), hier getrennt erscheinen. Oder darf man vielleicht annehmen, dafs mit *Latium* an unserer Stelle nicht die socii *Latini nominis* gemeint seien, sondern der geographische Begriff Latium? Or. Cot. 7 will Opitz für tuebatur: tueatur lesen, wie schon früher vermutet wurde.

In dem zweiten Aufsatze bespricht Opitz mehrere Stellen aus den Fragmenten, aus den bella nur Cat. 39, 2 und Jug. 49, 6. Die erste Stelle, welche nach Ritschls Emendation ceteros, qui plebem in magistratu placidius tractarent, iudiciis terrere lautet, glaubt er leichter heilen zu können, dadurch dass er zu den überlieferten Worten nur eins hinzusetzt, nämlich minus nach quo: ceterosque quo minus plebem in magistratu placidius tractarent, iudiciis terrere. Indessen verträgt sich minus mit placidius? - Jug. 49, 6 handelt es sich um die Frage: Wie ist Metellus aus der Marschordnung in die Schlachtordnung übergegangeu? Die Marschordnung ist beschrieben 46, 7: Leichtbewaffnete mit einer auserwählten Schar von Bogenschützen und Schleuderern bilden den Vortrab, Marius mit der Reiterei den Nachtrab, in der Mitte gehen die Legionen, die Flanken decken bundesgenössische Reiter und Leichtbewaffnete. 49, 6 sagt nun Sall.; commutatis ordinibus in dextero latere, quod proxumum hostis erat, triplicibus subsidiis aciem iustruxit. Opitz meint triplicibus subsidiis aciem sei nur ein ungenauer Ausdruck für triplicem aciem. Ferner commutatis ordinibus erklärt er so. daß Metellus die erste Marschsektion habe rechts schwenken und die übrigen im Laufschritt sich links daneben setzen lassen. Wirz fasst den Ausdruck triplicibus subsidiis aciem genauer = eine Schlachtordnung mit dreifacher Reserve und lässt dieselbe durch Einschwenken der Abteilungen nach rechts entstehen. bemerkt Op., dass bei dieser Bewegung der erste Manipel der Marschordnung, welcher sonst den rechten Flügel bilde, auf dem linken zu stehen käme. Da wir nicht wissen, wie die Abteilungen der Legionen marschiert sind, und die Angaben Sallusts hier sehr unbestimmt sind, wird man sich wohl bei einem non liquet begnügen müssen.

# C. John, Das Verhör der Catilinarier. N. Jahrb. f. Phil. 131 S. 841 ff.

Die Arbeit enthält eine Wiederlegung der Programm-Abhandlung von E. Lang, Das Strafverfahren gegen die Catilinarier (Schönthal 1884) und gehört ihrem Hauptinhalte nach in den Jahresbericht über Cicero. Wir heben heraus, was für die Erklärung des Catilina Wichtigkeit hat. Es ist dies die Benrteilung der Rolle, welche Volturcius als Zeuge im Verhör der Catilinarier gespielt hat. John sieht in ihm den Hauptzeugen, den Cicero als brauchbares Werkzeug zur Entlarvung der Catilinarier von Rang

erkannt hatte; ihn als erkauften Zeugen zu betrachten, liegt kein Grund vor. Sein Zeugnis ist auch nicht ohne Belang, wie der Bericht bei Sall. und Cic. erkennen läßt. Die Worte se non amplius scire quam legatos erklärt J. richtig (vgl. S. 55) und bezieht sie auf die Kenntnis vom Umfange der Verschwörung. In einer Anmerkung hebt er noch einmal kurz hervor, was er schon in der Entstehungsgeschichte (VIII. Supplementband der Jahrh.) nachgewiesen hatte, daß die Konsularkomitien vom Jahre 692 noch im Juli stattgefunden haben und nicht in den September verlegt werden dürfen.

#### 46) A. Kunze, Zu Sallust. N. Jahrb. f. Phil. 137 S. 67.

Kunze behandelt Jug. 85, 47, wo die besten Hss. in agmine aut in proelio bieten. Da Sall., wie Kunze beobachtet hat, nach einmaligem aut die Präposition nicht wiederholt, so schlägt er vor in agmine ita ut in proelio und vergleicht Cat. 2, 3 si virtus in pace ita ut in bello valeret.

#### 47) T. P. Postgate, Sallustianum. Muemos. XII S. 128.

Jug. 78, 2 soll für alta alia in tempestate vadosa (PC) geschrieben werden alta alias in tempestate vadosa. Die jüngeren Hss., denen die Hsgb. hier folgen. haben alta alia alia etc. Diese Verdoppelung scheint notwendig wegen des voraufgehenden uti fors tulit. In Postgates Vorschlag lassen sich uti fors tulit und alias in tempestate nicht vereinen. Man würde doch erwarten: die übrigen Teile der Syrte sind bei ruhigem Wetter tief, sonst beim Sturm voller seichter Stellen, oder noch besser umgekehrt.

— Die Vorschläge von Postgate zu Jug. 3, 1 und 97, 5 und von Scriner zu Cat. 22, 2 wurden schon früher erwähnt.

#### C. Meiser, Kritische Bemerkungen zu Sallusts Jugurtha und Catilina. Bl. f. d. bayer, GSW, 19 S. 451 ff. und 20 S. 485 ff.

In der Konjekturalkritik, so äufsert sich einmal Jord., läfst sich bei Sall, auf der Oberfläche nichts abschöpfen. Hätte Meiser diese goldenen Worte des größten Sallustkenners beherzigt, so würde er seine Koniekturen gewifs nicht alle veröffentlicht haben. Die Kritik hat sie meist stillschweigend übergangen. Ich lasse hier alle Stellen, an welchen Meiser meiner Meinung nach ohne Grund Anstofs genommen hat, unerwähnt. Von den anderen führe ich folgende an: Cat. 22, 1 atque eo diritatis processisse; 37, 5 qui . . . patrimoniis amissis egebant; 43, 1 ex agro Faesulano; 52, 35 Catilina cum exercitu foris urget; Jug. 47, 1 temptandi gratia, si paterentur, et opportunitate loci: 48, 3 in transvorsum pertinens für in inmensum pertingens; 88, 4 nudatum iri; 92, 1 post quam tantam rem Marius sine ullo suorum incommodo magnus etc. (ohne Lücke, quam soll relativische Anknüpfung sein, sine ullo suorum incommodo soll zu tantam rem gezogen werden); 92, 2 omnia etiam non bene consulta; 93, 3 animum invasit; 102,

14 iterum für ac tum. Die La. des P verteidigt er Jug. 41, 6 in multitudinem (abhängig von dispersa); 98, 4 neque minus hostibus conturbatos; 96, 1 supra praedictum est; 102, 2 velle de suo

et de populi Romani commodo.

Alle diese Konjekturen sind meiner Meinung nach weniger gut als die Überlieferung oder als die Vermutungen anderer. Von den aus P hervorgezogenen Laa. sind zwei (Jug. 96, 1 und 102, 2) unsicher. Unklar ist mir, was Jug. 41, 6 unter plebis vis soluta adque dispersa in multitudinem zu verstehen ist. Welche Gewalt war denn unter die Menge verzettelt? Die soluta ac dispersa vis plebis bezeichnet den Mangel jeglicher Organisation beim Volke gegenüber der gut organisierten Adelspartei (factio). — Jug. 98,4 ist conturbatos sicher verderbt. Diese La. von P würde voraussetzen, das vorher von einer Verwirrung der Feinde die Rede gewesen war. Das ist aber nicht der Fall. Vielmehr ist von der Verwirrung der Römer gesprochen (98, 1). Es kann also 98, 4 nicht gleich noch einmal dasselbe mit denselben Worten gesagt werden.

49) J. Mähly, Satura I. Bl. f. d. bayer. GSW. 24.

Cat. 23, 3 vermutet M. mira montesque polliceri für maria montesque polliceri. Er erinnert an promettre monts et merveilles. — Cat. 36, 5 schlägt er vor tanta vis morbi aeque uti tabes für t. v. m. ac veluti tabes (so M. Haupt; die Hss. atque uti), schwerlich richtig. tanta vis morbi ist schon ein Bild; das kann man wohl durch ac veluti tabes vervollständigen, aber nicht durch aeque uti tabes mit einem zweiten Bilde vergleichen.

50) A. Kornitzer, Zeitschr. f. d. öst. G. 1857.

Cat. 52, 20 quippe sociorum atque civium, praeterea armorum atque equorum maior copia nobis quam illis est wird verglichen mit Demosth. Phil. III 40: ἐπεὶ τριήρεις γε καὶ σωμάτων πλῆ-Θος καὶ χρημάτων καὶ τῆς ἄλλης κατασκευῆς ἀφθονία, καὶ τὰλλα... νῦν ἄπασι καὶ πλείω καὶ μείζω ἐστὶ τῶν τότε πολλῷ.

Berlin.

F. Schlee.

# Caesar

#### und seine Fortsetzer.

Zu meinem Berichte über Stoffels Guerre civile (1888 S. 329 ff.) füge ich hier zunächst zwei Nachträge hinzu, die für die richtige Beurteilung des genannten Werkes wesentlich sind. Ich verdanke den Stoff dazu eingehenden brieflichen Mitteilungen des Herrn Baron Stoffel, in denen er mir bereitwilligst über meine Be-

denken und Zweifel Auskunft gegeben hat.

Die Furt im Segre. Im Anschlusse an Guischard (Mémoires critiques et historiques sur plusieurs points d'antiquités militaires II S. 61) hatte ich behauptet, die Furt im Segre sei durch Ableitung eines Teiles des Flusses herbeigeführt, indem das Wasser zunächst in ein neu ausgegrabenes großes Becken geleitet wurde und dann weit unten wieder in den Segre abflofs. Diese Annahme widerspricht der thatsächlichen Beschaffenheit des Segrethales, von der Guischard, wie seine Karten zeigen, ganz falsche Vorstellungen hatte. Der Flus ist auf beiden Seiten von senkrechten, 4-5 m hohen Uferrändern eingeschlossen, wodurch jene Ableitung unmöglich wird. Darum nimmt Stoffel an, daß Caesar den Fluss nicht ableitete, sondern die Flussinseln mit Gräben durchzog. Bei der bedeutenden Länge der Inseln (die größere ist 2400, die kleinere 1700 m lang) muß diese. Durchstechung den Flufsspiegel einigermaßen herabgedrückt haben, und 1-11/2 Fuss Senkung war ja vermutlich bereits wesentlich; außerdem aber wurde unbedingt durch die Verteilung die Gewalt der Strömung gebrochen, und dieses Ergebnis war für den Übergang höchst wichtig. Aus Caesars Worten (1, 61, 1 fossas . . . quibus partem aliquam Sicoris averteret) wird man diese Erklärung zunächst nicht herauslesen; wenn aber der Fluss selbst, nach Stoffels Untersuchungen an Ort und Stelle, kein anderes Verfahren zuläst, so müssen eben hier wie anderswo die Thatsachen die Worte erklären.

Octogesa. Um Octogesa zu finden, hatte ich auf den leider sehr fehlerhaften Karten (die erste zuverlässige Karte findet sich bei Stoffel, Atlas pl. 6) den Weg verfolgt, den die Pompejaner bei ihrem Rückzuge einschlugen, und war so nach Flix gekommen. Dieses Verfahren erklärt Stoffel für unrichtig, weil die südlich zum Ebro führenden Pässe, die bei Flix oder Rivarroja münden, so schmal und steil sind, dass sie gewiss nicht von vornherein zur Rückzugslinie bestimmt wurden, und weil die Rekognoszierung, welche die Pompejaner vornahmen, ehe sie den südlichen Engpass zu erreichen suchten, bestimmt auf einen Richtungswechsel deutet, da sie über ihren ursprünglichen Weg doch gewifs schon vorher genügend unterrichtet waren. Als Caesar mit seinen Legionen den Feind erreicht und gezwungen hatte, ein Lager aufzuschlagen, war den Pompejanern schon die Möglichkeit genommen, Octogesa (Mequinenza) auf dem beabsichtigten Wege über die Sierra de Campells zu erreichen. Sie konnten jetzt nur noch auf dem Umwege nach Süden und dann am linken Ebroufer hinauf zu ihrer Schiffbrücke gelangen und suchten sich diesen Weg durch heimlichen Abmarsch in der Nacht zu sichern. Als dieser Versuch misslang, ließen sie das Gelände auskundschaften, ob auch hei Tage, wo der Feind nachdrängte, hier der Abzug möglich sei; Caesar that desgleichen, um einen Weg zur Umgehung ausfindig zu machen. Caesar erreichte durch List und Schnelligkeit sein Ziel vor dem Feinde, besetzte die Ebene von Enviure, westlich von Mavals, die einzige Ebene weit und breit in der umliegenden bergigen Gegend, und schnitt dadurch jeden Ausweg nach Süden ab. Die Pompejaner suchten nun noch vergeblich sich nach Westen hin durchzuschlagen, um über die Sierra de Campells, wie sie anfänglich geplant hatten. Meguinenza zu erreichen, dann zogen sie sich zurück, um schliefslich bei Aitona zu kapitulieren.

Die Darstellung Stoffels ruht auch in diesem Punkte auf eingehenden Studien an Ort und Stelle, die hier wie überall mit Umsicht und Scharfsinn unternommen wurden. Und ohne Zweifel hat der Verf. die Hauptfrage, wo die einzelnen Ereignisse, die Caesar schildert, stattfanden, richtig gelöst. Ebensowenig wird sich jetzt, wo man die Beschaffenheit der Engpässe, die nach Flix und Rivarroja führen, kennt, gegen die Annahme, Octogesa sei Mequinenza, etwas einwenden lassen; denn die Pompeianer bestimmten natürlich für die Brücke den geeignetsten Punkt, der eben auch möglichst leicht zu erreichen sein mußte. Mir bleibt nur ein sprachliches Bedenken, über das ich nicht hinwegkomme. Wenn Caesar 1, 65, 3 ff. sagt: Illi (Pompeiani) necessario maturius quam constituerant castra ponunt. Suberant enim montes etc. - Hos montes intrare cupiebant, so deutet er damit in keiner Weise einen Richtungswechsel an, sondern nur eine Unterbrechung derselben Marschrichtung. Dem steht nun aber die oben erwähnte Rekognoszierung wieder entgegen, weil die Pompejaner doch den ursprünglich gewählten Weg kennen mußten; und so ergiebt sich hier eine Schwierigkeit, die noch der Lösung harrt. Jedoch wird dadurch das Hauptergebnis, welchen Weg die beiderseitigen Heere zogen, wo sie lagerten, wo die Pompejaner sich ergeben mufsten, gar nicht berührt, nur die Nebenfrage, welches Ziel die unausgeführten, von Caesar vereitelten Pläne der Pompejaner verfolgten, ist noch nicht ganz erledigt.

Ich schließe diese Nachträge mit dem Bemerken, daß ich den Wert der Untersuchungen Stoffels durch erneutes Studium noch höher zu schätzen gelernt habe, und kann den Gymnasialbibliothekaren nur empfehlen, das Napoleonische Werk durch Anschaffung dieser ebenbürtigen Fortsetzung zu vervoll-

ständigen.

## I. Ausgaben.

 C. Iulii Caesaris commentarii de bello Gallico. Für den Schulgebrauch erklärt von Rudolf Menge. Zweites Bändchen: Buch IV —VI. Zweite verbesserte Auflage. Gotha, F. A. Perthes, 1886. S. 121-239. 1,30 M.

Soweit meine Durchsicht reicht, habe ich nur unbedeutende Abweichungen von der früheren Auslage bemerkt, die im einzelnen hier aufzusühren nicht der Mühe lohnt. Ich halte es für sehr richtig, in solchen Schulausgaben mit den Änderungen möglichst sparsam zu sein, weil die Verschiedenheit des Textes für den Unterricht sehr störend ist; aber wenn überhaupt Änderungen ausgenommen werden, sollte man Fehler der Überlieferung wie IV 31, 3 commode und VI 38, 4 tractus nicht stehen lassen.

VI 8, 5 übersetzt M. signa convertere wieder mit "eine Schwenkung machen". Die richtige Bedeutung ist "Kehrt machen"; vgl. v. Domaszewski, Die Fahnen im römischen Heere S. 3 Anm. 4. Im Lex. Caes. hat M. ganz richtig unter convertere die Bedeutung "schwenken" fallen lassen und signa convertere der ersten Bedeutungsreihe "drehe um" zugerechnet.

 C. Iulii Caesaris commentarii de bello Gallico. Für den Schulgebrauch herausgegeben von Ignaz Prammer. Mit einer Karte von Gallien und einem Titelbild. Dritte verbesserte Auflage. Leipzig, G. Freytag, 1889. XII und 228 S. 8. 85 Pf.

Die Einleitung, das Namenverzeichnis und die Inhaltsangaben sind jetzt in deutscher Sprache abgefaßt, der Text an etwa 60 Stellen nach  $\beta$  oder eigener Vermutung abgeändert. In der Benutzung von  $\beta$  hätte P. weiter gehen und z. B. II 11, 6  $\langle sequi \rangle$  destiterunt, 16, 2 Atrebatibus nicht verschmähen sollen. Dagegen ist ihm anzuraten, die eigenen Einfälle strenger zu prüfen; denn es gereicht der Ausgabe nicht zur Zierde, wenn P. schreibt: I51, 3 quae (mulieres) in proelium proficiscentes  $\langle viros \rangle \dots implorabant$ , damit der Schüler nicht proficiscentes mit quae verbinde, wie

P. im Nachtrage zur zweiten Auslage S. XXI bemerkt; oder III 20, 1 censebat st. intellegebat, weil kurz vorher cum intellegeret steht. — Im Index lies Carnătes und Coriosolites. Auf S. 220 darf es nicht heißen: "Fälschlich läßt Cäsar Britanuien an Spanien grenzen", und ebenda weiter unten nicht: "Indutiomarus, römerfeindlicher Fürst der Trevier, schließlich ermordet"; auch S. XII ist von der "Ermordung des Indutiomarus durch Labienus" die Rede.

 C. Iulii Caesaris commentarii cum supplementis A. Hirtii et aliorum. Iterum recognovit Emanuel Hoffmann. Vol. II: Commentarii de bello civili. Accedunt commentarii de bello Alexandrino, Africano, Hispaniensi. Vindobonae, C. Gerold fil., 1888.
 S. 8. 1,50 M.

Der Verf. hat den Text seiner ersten Ausgabe vom Jahre 1857 nur hin und wieder verändert (vgl. JB. 1888 S. 326), ohne jedoch, soweit ich bei meiner Prüfung gesehen habe, einen nennenswerten Beitrag zu liefern. Sehr anffallend ist, daß er die zahlreichen Ergebnisse der letzten Jahre unberücksichtigt gelassen hat und z. B. Meusels Lexikon gar nicht zu kennen scheint.

 C. Iuli Caesaris belli civilis libri III. In usum scholarum iterum recognovit Bernardus Dinter. Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri 1888. VI u. 207 S. 8. 60 Pf.

Die Benutzung der neuen Ausgabe neben der alten ist dadurch sehr erleichtert, dass sich vorn ein Verzeichnis sämtlicher Abweichungen vom früheren Texte findet. Dinter hat zwar die eigene Forschung jetzt fast völlig eingestellt (nur 3, 18, 5 hat er tamen in tum verwandelt), aber er verfolgt die Litteratur mit regem Eifer und hat noch vor kurzem in der Besprechung der Ausgabe von W. Paul (Berl. Phil. WS. IX S. 849) gezeigt, wie unbefangen er das Verdienst jüngerer Mitarbeiter zu schätzen weiß. So hat auch die neue Ausgabe durch Aufnahme fremder Verbesserungen sehr gewonnen, und D. ist überall bemüht, jedem sein Recht zu teil werden zu lassen. wieder sind freilich Versehen mit untergelaufen: 1, 3, 3 et ipsum st. et ius vermutete A. Hug; 5, 1 [intercessione] hat Manutius, nicht Meusel, eingeklammert; 5, 3 senatorum audacia stammt von A. Hug, nicht erst von Heller; 7, 8 convenerant st. venerant ist die Überlieferung in fhl, die Meusel nur wieder zu Ehren gebracht hat; 23,5 eodem die st. eo die dagegen steht nicht in den Hss., sondern ist von Meusel eingesetzt. Derartige Fehler ganz zu vermeiden, ist freilich schwer; doch finden sie sich erfahrungsmäßig seltener, wenn die Hsgb. außer dem Namen auch den Fundort jedesmal verzeichnen, und darum sollten auch in Schulausgaben diese nützlichen Angaben, die doch wenig Platz beanspruchen. nicht fehlen.

- C. Iulii Caesaris commentarii de bello civili. Edidit Guilelmus Theodorus Paul. Editio maior. Vindobonae et Pragae sumptus fecit F. Tempsky; Lipsiae sumptus fecit G. Freytag 1889. LXI u. 135 S. 8. 1,50 M.
- Dasselbe. Editio minor. Adiectae sunt tabulae res ad llerdam et ad Dyrrachium gestas illustrantes. Ebendaselbst 1899. VI u. 135 S. S. 60 Pf.

Der Hsgb. hat in seinen kritischen Bemerkungen zum Bellum Gallicum (Zeitschr. f. d. GW. 1878 S. 161-199 und 1881 S. 258-291) Kenntnis des caesarischen Sprachgebrauches, Scharfsinn und selbständiges Urteil in so hervorragendem Masse bewiesen, dass man von vornherein seiner Bearbeitung des Bellum civile mit der bestimmten Erwartung entgegensah, hierin viele wertvolle Beiträge zum Texte, der ja längst nicht so durchgearbeitet ist wie der des BG, zu finden. Die in den kritischen Bemerkungen hervortretende Neigung zum Ändern und besonders zum Streichen zeigt sich auch in der vorliegenden Ausgabe; aber man merkt ein entschiedenes Streben nach Mäßsigung, wenn man die Angaben der kritischen Vorrede mit dem eigentlichen Texte vergleicht. In der Vorrede findet sich manches, was den Widerspruch sofort hervorruft; was im Texte steht, ist augenscheinlich gesiebt und wieder gesiebt, man sieht, die größere Verantwortung, die auf dem Herausgeber ruht, hat den Kritiker vorsichtiger gemacht. Die zahlreichen Änderungen im Texte werden nicht samt und sonders ihre Stelle behaupten können; aber das Ganze verdient volle Anerkennung, und wer sich mit den caesarischen Schriften beschäftigt, muß diese Ausgabe, die den Text des BC sehr wesentlich fördert und auf jeder Seite etwas Bemerkenswertes bietet, eingehend durchstudieren.

Mit Recht hat sich Paul von Nipperdeys Texte ganz frei gemacht und sich an Dübner angeschlossen; auf diese Weise sind zahlreiche Fehler vermieden, die, durch ungenaue Vergleichung der Hss. entstanden, sich bis in die neuesten Ausgaben fortgeschleppt haben. So schreibt z. B. Em. Hoffmann immer noch 2, 11, 4 ex ea, quae suberat, turri st. ex illa; 2, 36, 1 et vallo st. valloque trotz der Übereinstimmung aller maßgebenden Hss. An anderen Stellen wird die echte La. durch das Zeugnis dreier Hss. gewonnen: 1, 35, 3 in partes duas st. in duas partes; 1, 40, 4 legiones IIII st. legiones III; 2, 37, 2 nuntiis ac litteris st. n. et l. u. ö., wo bei Fr. Hofmann überall noch die La. der Hs. a im Texte steht. -- Wo die beiden Zweige der Überlieferung sich scheiden, folgt Paul, im Gegensatze zu Dübner, der in diesem Punkte sich von Nipperdey hat beeinflussen lassen, den beiden Hss. hl, weil die Beobachtung des lateinischen und caesarischen Sprachgebrauches, manchmal auch der Sinn der betreffenden Stelle, wiederholt für hl gegen af spreche. Soweit diese Erwägungen sich begründen lassen, wird man hil gewifs den Vorzug geben müssen, doch darf

man daraus kein allgemein giltiges Gesetz ableiten, sondern muß doch an jeder einzelnen Stelle die Untersuchung von neuem beginnen. So ist es z. B. gerechtfertigt, wenn Paul schreibt: 1, 14, 1 ad pecuniamque st. ad pecuniam; 1, 45, 7 augebantur illis copiae st. augebatur illis copia: 1, 48, 5 tempus autem erat st. tempus erat autem, weil hier überall Gründe für hl angeführt werden können. Aber an anderen Stellen hat doch af mit h l mindestens gleiches Recht: 1, 20, 5 eius potestati tradere af, in eius potestatem tradere hl; 1, 44, 1 ut magno impetu primo procurrerent af. concurrerent h l; 1, 85, 8 tot annis obtineat a f, tot annos h l; 1, 86, 4 sacramentum dicere a f, sacramento h l. Weil Paul a f unterschätzt, gerät er auf den Weg der Interpolation und schreibt 1, 64, 4 tantae magnitudinis flumini, statt die richtige Überlieferung in a f tantae magnitudini fluminis beizubehalten, die in h l durch einen kleinen Fehler (magnitudinis st. magnitudini) entstellt ist. Denselben Fehler wie Paul hat übrigens schon ein alter Interpolator O2 (Dresdensis I) gemacht.

Mehrfach sind ältere Verbesserungen, die sonst nicht die rechte Würdigung gefunden hatten, in den Text aufgenommen. So schreibt Paul: 1, 6, 3 tota Italia dilectus habeantur st. habeatur, weil im ersten Buche, wo von denselben Rüstungen die Rede ist, sonst immer der Plural gesetzt wird (vgl. 1, 2, 2; 6, 8; 9, 4; 11, 1). Die Vermutung stammt aber nicht von Oudendorp her, sondern von Clarke. — 1, 48, 5 quo neque frumenta in herbis erant nach Nicasius Hellebodius st. in hibernis. — 1, 52, 1 his tum omnibus ebenfalls nach Hellebodius st. tamen; hier bringt Paul noch eine zweite Besserung an und liest nun his tum omnibus (rebus) annona crevit. — 1, 59, 1 Hoc proelium Caesari ad Ilerdam nuntiatur nach Ciacconius st. primum. — 2, 31, 8 uti spe deficiam nach Manutius (ut spe) st. ut ipse.

Sehr zahlreich sind die eigenen Vermutungen des Herausgebers, von denen sich viele von nun an im Texte erhalten werden. - 1, 11, 2 neque, ante quam diem iturus sit, definire st. quem; vgl. 1, 2, 6 uti ante certam diem Caesar exercitum dimittat; VII 31, 4. - 1, 20, 1 primo vesperi (nach f) st. prima, wozu die Erklärer hora ergänzen wollten; vgl. 2, 43, 1 primo vespere. - 1, 25, 3 (ab) extremis Italiae partibus; Pluygers suchte denselben Sinn durch (occupatis) extremis etc. zu erreichen. -1, 33, 4 ne reliquum tempus (di)mittat; vgl. II 21, 6 ne in quaerendis suis pugnandi tempus dimitteret; Nipperdey schrieb (a) mittat; diese Verbindung ist aber bei Caesar nicht vorhanden. -1, 40, 3 iumentaque et omnis equitatus sequeretur st. impedimentaque. - 1, 47, 2 et (ab) initio locum tumulumque tenuissent, wozu nun Helds Erklärung "gleich von Anfang an" passt, die sich mit initio nicht vereinigen liefs. - 1, 78, 1 prohibebantur Afraniani pabulatione st. premebantur. - 1,81,4 proxima nocte st. prima. - 2, 17, 3 Postea vero quam . . . cognovit st.

cum; vgl. IV 37, 4 Postea vero quam equitatus noster in conspectum venit. — 2, 17, 3 ohne Komma: quaeque postea acciderant de angustiis ad Ilerdam rei frumentariae st. acciderant, de etc.; vgl. V 27, 3 quod fecerit de oppugnatione castrorum. — 2, 38, 5 captivosque ad eum de ducunt st. reducunt. Deducere = "vorführen" (von Gefangenen) ist in dieser Verbindung durchaus das gebräuchliche Wort; vgl. VIII 44, 3 vinctum (Lucterium) ad Caesarem deduxit; B. Al. 53, 3: Minucius . . opprimitur et . . . ad eum deducitur; B. Afr. 35, 3: Qui (speculatores) simul ad eum sunt deducti. - 3, 17, 5 mit blofser Änderung der Interpunktion sed totam rem ad Pompeium reicere unum, instare de indutiis st. reicere, unum. - 3, 22, 4 occupatione magistratuum et imperiorum st. temporum. - 3, 25, 3 at (Kraffert st. ut) reliquos eius exitus impedirent st. exercitus. - 3, 41, 5 Quod fore suspicatus Caesar milites[que] adhortatus. - 3, 53, 3 ex octava cohorte st. ex una; denn Scaeva stand, wie das Folgende zeigt, bei der achten Kohorte. - 3, 57, 5 Haec ad eum mandata Clodius defert st. refert. - 3, 66, 2 (colles) circummuniret; Clarke wollte collem einfügen. - 3. 73, 3 quod Italiam sine aliquo vulnere (re)cepissent (nach 1); vgl. z. B. 1, 30, 2: cum Siciliam recepisset und Hofmanns Anmerkung zu 1, 12, 2. — 3, 78, 3 hatte ich vorgeschlagen frumento ac commeatu zu streichen, Paul will lieber frumenti ac commeatus schreiben und vergleicht dazu II 10, 4: domesticis copiis rei frumentariae. - 3, 79, 3 Domitius (cum). . habuisset, wofür die anderen Hsgb. (qui) mit einigen schlechten Hss. schreiben. - 3, 103, 3 ut . . Alexandriam reciperetur st. Alexandria nach dem sonstigen Gebrauche Caesars. - 3, 107, 1 qui navigantibus Alexandria flant adversissimi venti st. fiunt, wofür sonst sunt eingesetzt ist. - 3, 110, 1 Erant enim cum Achilla (eae) copiae, wovon die Spur vielleicht noch in dem Fehler Achillae hf erhalten ist.

Andere Verbesserungen sind nicht so sicher, verdienen aber entschieden eingehende Berücksichtigung. 1, 22, 2 ex oppido (e)mittitur. - 1, 23, 3 pauca apud eos locutus queritur, quod etc. st. loquitur mit Anlehnung an Ciacconius und Halbertsma. - 1, 25, 9 has terra atque aggere integebat, ne aditus atque in gressus ad defendendum impediretur st. incursus, wozu ich aus Livius 24, 34, 15 anführe eadem causa ad subeundum arduum aditum instabilemque ingressum praebebat. - 1, 27,3 (in) oppidum irrumperent, ebenso 2, 13, 4 quin (in) oppidum irrumperent nach dem sonstigen Gebrauche Caesars; s. Meusel Lex. II S. 92. Die Zahl der im Antibarbarus 16 S. 729 angeführten Stellen für irrumpere mit dem blofsen Accusativ muß verringert werden, denn die Verbindungen mit domum und Städtenamen fallen natürlich aus. Bei Sallust Jug. 58, 1 ist wohl für portam inrumpit zu lesen porta, Jugurtha bricht durchs Thor in das Lager ein; bei Verg. Aen. XI 879 Qui cursu portas primi inrupere patentis passt der Accusativ, weil da

vom Getümmel am Thore selbst die Rede ist. - 1, 55, 1 permagnum numerum st. quam magnum hl iam magnum a, wofür andere magnum schrieben. - 1, 58, 4 eo die naves Massiliensium Domitique sunt captae VI, intereunt IX st. Massiliensium cum iis, quae sunt captae, intereunt IX. Der Tempuswechsel ist auffallend, und am Ende steckt der Fehler der Überlieferung doch in captae, worauf Stellen wie B. Alex. 21, 3 navigium .. una cum hominibus interiit deuten. - 1, 59, 3 at aliquo accepto detrimento st. aut. - 1, 67, 4 at luce multum posse pudorem omnium (sub) oculis met um etiam tribunorum . . praesentiam affere st. ad lucem multum per se pudorem omnium oculis multum etc. mit Anschluß an Ciacconius und Kindscher. Die Zahl der Anderungen macht die an sich hübsche Vermutung freilich recht unsicher. - 1, 69, 2 sine iumentis impedimentisque ab Ilerda profectos st. ad iter, was noch niemand zu erklären vermocht hat. -1, 81, 2 [et] eo die tabernacula statui passus non est. - 1, 85, 11 quae tamen omnia et [se] tulisse patienter et esse laturum. - 2, 2, 1 tantaque amplitudo tormentorum st. multitudo, weil darauf von der Kraft der Geschütze, nicht von der Zahl gesprochen wird. - 2, 16, 3 (a) quibus ipsi magna speravissent; vgl. 3, 60, 1 ex praeteritis officiis reliqua sperarent; 2, 28, 3 quae ab sua liberalitate . . . exspectare deberent. - 2, 19, 2 ad [id] tempus. - 2, 21, 5 privatim ac publice quibusdam [civitatibus] habitis honoribus. — 2, 25, 6 se in hostium habiturum loco, qui non . . . transduxissent st. transduxisset, weil der Pluralis hostium auch im Relativsatze den Pluralis erfordere. — 2, 27, 2 nam quae volumus, ea credimus libenter st. et. - 2, 32, 9 fingitur nova religio st. relinquitur. - 3, 9, 1 discessu Libonis st. Liburnarum; doch beweist die Bemerkung, daß discessus sonst bei Caesar nur vom Weggange der Personen gebraucht werde, nicht viel, wenigstens steht in B. Alex. 20, 5 discessu navium. - 3, 10, 6 proinde civibus ac reipublicae parcerent st. sibi. - 3, 11, 1 omnibus hospitiis mutatis ad celeritatem iumentis st. copiis. — 3, 71, 3 neque in litteris praescribere est solitus st. quas scribere. - 3, 85, 3 paulo ante (iter). - 3, 86, 1 in consilio superioris diei st. superioribus diebus. - 3, 88, 3 numerumque cohortium CX expleverat st. numeroque cohortes. - 3, 92, 3 studio pugnandi st. pugnae. - 3, 106, 5 continentibus diebus st. continuis.

Neben manchen unnötigen Änderungen, die nicht in den Text gehören (als Bemerkungen der Vorrede könnte man sie gelten lassen, weil sie auf bisher übersehene Eigentümlichkeiten des Textes hinweisen und damit zur Rechtfertigung der Überlieferung Anlaß geben), finden sich auch einige Konjekturen, die ganz abzulehnen sind. Zu dieser Klasse rechne ich: 1, 35, 4 quorum alter agros Volcarum Arecomicorum ... is concesserit, alter bello victa Gallia (alia) attribuerit vectigaliaque auxerit st. victas Gallias oder Galliae, wofür Glandorp victos Sallyas ver-

mutete. alia ist hier ein nichtssagender und darum unpassender Ausdruck, auf den der Hsgb. gewifs nur durch die Buchstaben des vorangehenden Wortes geführt ist. - 1, 51, 6 ist an den Worten desiderati sunt . . . equites pauci, calonum atque iumentorum (Eusener st. impedimentorum) non magnus numerus nichts auszusetzen und also auch nicht carrorum st. calonum zu schreiben. - 2, 40, 3 atque his imperat, usi simulatione timoris paulatim cedant st. ut nach IV 13, 4; VI 8, 2. Vgl. aber z. B. VIII 43, 1 cohortes montem ascendere et simulatione moenium occupandorum clamorem undique inbet tollere. — 3, 93, 4 quartae aciei, quam instituerat IIX cohortium numero st. ex cohortium numero h l ex cohortibus a f. wofür Faernus sex cohortium numero eingesetzt hat. An dieser Zahl darf nach dem doppelten Zeugnis des Plutarch nicht gerüttelt werden. Vgl. Plut. Caes. 44 από τῆς ἐσγάτης τάξεως ἀδήλως εχέλευσε περιελθείν πρός έαυτον έξ σπείρας και κατόπιν έστησε τοῦ δεξιοῦ. Pompeius 69: μετεπέμψατο σπείρας εξ άπο των επιταγμάτων και καιέστησεν όπισθεν του δεκάτου. Die Praefatio giebt nicht immer ein klares Bild der Überlieferung, lässt nicht überall erkennen, was im Texte steht, und

ist in der Angabe der Namen bisweilen ungenan.

Die kleine Ausgabe enthält denselben Text; dazu zwei im Titel genannte Skizzen.

# II. Kritische Beiträge.

Richard Richter, Kritische Bemerkungen zu Caesars Com-mentarius VII de bello Gallico. Progr. Stargard in Pommern

Da die Handschriftenklasse  $\beta$  im siebenten Buche des BG (worauf der Verf. seine Untersuchung beschränkt) eine Reihe von Laa. aufweist, die für die echte Überlieferung gelten müssen und nicht etwa durch Konjektur eines Emendators in den Text gekommen sind, so darf man nicht mit Nipperdey die Textgestaltung einseitig auf α gründen, sondern muß die beiden Überlieferungen überall in Betracht ziehen. Allerdings ist B von willkürlichen Änderungen nicht frei; aber auch in α finden sich Interpolationen, z. B. VII 77, 10. Hier schreiben alle Hsgb. mit 8 Romanos in illis ulterioribus munitionibus animine causa cotidie exerceri putatis, während α überliefert: Romanorum animos... sine causa. Nipperdey selbst hat in diesem einzigen Buche an 71 Stellen die Laa. von  $\beta$  aufgenommen; aber man muß  $\beta$  einen weit größeren Einfluß zugestehen und an etwa 160 Stellen dessen Laa, in den Text setzen. In der Beurteilung der einzelnen Stellen befindet sich der Verf. meistens im Einverständnisse mit Meusel und vor allem mit Chr. Schneider, dessen Ausgabe wegen der feinen Beobachtung des caesarischen Sprachgebrauches immer mehr zu Ehren kommt.

Gegen Meusel, der VII 52, 4 mit  $\beta$  liest nec minus se in milite modestiam . . . desiderare st. ab milite  $\alpha$ , macht R. geltend, daß in dieser Bedeutung ("fordern") desiderare sonst nicht mit in verbunden werde. Das ist richtig; nur hat der Verf. Meusels Einwand gegen ab mißverstanden: Meusel hält nicht die Präposition ab überhaupt für unmöglich, sondern nur diese Form vor milite, weil nach seinen Beobachtungen a stehen müßte. Und VII 44, 5 will Meusel nicht einsetzen ad hunc  $\langle collem \rangle$ , wie R. annimmt, sondern er sagt Lex. II S. 663: wer nicht mit  $\beta$  locum einfügt, muß zu hunc aus dem Vorhergehenden collem hinzudenken. — VII 45, 1 hält R. noch strenger als Chr. Schneider an  $\beta$  fest und schreibt: miltit complures equitum turmas eo de (st. eodem) media nocte. imperat his, ut.

Die Forderung, daß  $\beta$  überall die genaueste Berücksichtigung neben  $\alpha$  verdiene, hat der Verf. durch seine eindringende Untersuchung auß neue begründet; hoffentlich findet seine Mahnung

bei den Hsgb. die gebührende Beachtung.

 J. Lange, Caesars zweiter Zug nach Britannien. N. Jahrb. f. Phil. 1889 S. 187-192.

Der Verf. ist mit der Kapitelfolge BG V 8 ff. nicht einverstanden, er will Kap. 12—14 hinter Kap. 8, und Kap. 18 zwischen Kap. 11 und 15, die nach der ersten Umstellung zusammenstofsen würden, einschieben. Wie die jetzige Ordnung entstanden sei, sagt der Verf. nicht. Die beiden Hauptgründe, das "die wunderbare Analogie, die zwischen der Beschreibung der Feldzüge gegen Germanien und gegen Britannien herrscht" die Umstellung von Kap. 12—14 rechtfertige, und daß Caesar sofort ins Gebiet der Cassivellaunus habe ziehen müssen, woraus auf die Umstellung von Kap. 18 geschlossen wird, haben mich nicht überzeugt. Die Vermutung 11, 8 m unum locum st. meum locum zu schreiben, kommt nur für den in Betracht, der obige Umstellungen für richtig hält.

# 8) J. J. Cornelissen, Mnemosyne N. S. XVII S. 44-55,

bringt auf wenigen Seiten eine überraschende Fülle von Vermutungen zum BC, B. Alex. und B. Afr., die viel Scharfsinn und Gewandtheit zeigen; nur hat der Verf. versäumt, seine Randbemerkungen vor der Veröffentlichung gründlich zu prüfen, und darum sind auch übereilte Änderungen und längst gemachte Verbesserungen mit untergelaufen.

BC 1, 3, 1 Laudat promptos st. Pompeius; so schon Pantagathus. — 1, 7, 2 armis violaretur st. notaretur; jedenfalls ist notaretur falsch und kann durch Cic. ad Att. VII 9, 2 nicht verteidigt werden. — 1, 22, 5 nefarie st. in ea re; so schon Kindscher. — 1, 33, 4 ist in ulteriorem Gallium pervenit vor dem Anfange des folgenden Kapitels Quo cum venisset allerdings

sehr bedenklich, aber pertendit einzusetzen würde ich mich nicht trauen, weil pertendere erst B. Al. 30, 1 vorkommt und auch später immer sehr vereinzelt auftritt; vgl. Liv. 5, 8, 12 und Suet. Div. Jul. 4. - 1, 44, 5 leni st. tenui; so Hotmann. - 1, 56, 3 kann certas angezweifelt werden, aber dann wird man wohl nicht tectas, sondern eine bestimmte Zahl dafür einsetzen müssen. - 1, 82, 2 ist nach meiner Ansicht alles in Ordnung: Cornelissen will lesen aciem instruit contra; opinione enim militum famaque . . videri st. contra opinionem famamque. - 1,85,3 et homines imparatos (st. imperitos) et per colloquium deceptos crudelissime interfectos ist wohl schon manchem eingefallen, die Überlieferung wird aber gedeckt durch Sall. Jug. 49, 2 ut prudentes cum inperitis . . manum consererent, wo inperiti bedeutet "die von der Gefahr nichts Ahnenden". -2, 1, 3 ist in den Worten reliqua quarta (pars) est, quae aditum habeat ab terra der Konjunktiv nicht zu erklären, man wird also mit dem Verf. habet schreiben müssen, unnötig aber ist die zweite Änderung qua st. quae; vgl. B. Al. 30, 6 eam partem, quae facillimum aditum habebat. - 2, 2, 4 invisitatis alias st. invisis latitatis ist noch nicht die rechte Heilung dieser Verderbnis. -2, 12, 3 opera perversa st. perfecta halte ich nicht für nötig. -2, 15, 1 die Umstellung von omnino ist schon von Terpstra vorgeschlagen. - 2, 33, 1 mediam interpellabant st. etiam mufs hinter der La. in V etiam (dicentem) zurückstehen. - 2, 41, 8 si quos ex eo periculo fortuna servare voluisset st. potuisset wird durch Cic. p. Cluent. § 22: quem. unum ex multis fortuna reliquum esse voluisset gestützt; aber auch die Überlieferung entspricht der römischen Denkweise. - 3, 2, 3 detinuerat st. deminuerat; Meusel klammert magnum ein und erhält dadurch einen verständlicheren Sinn: longumque iter ex Hispania [magnum] numerum deminuerat. - 3, 8, 3 indiligentiae suae iracundiam ac dolorem erupit st. ac doloris iracundia \( \beta \). — 3, 9, 2 oppidum et loci natura et valle munitum st. colle nach 2, 1, 3: loci natura et valle altissima munita; Oehler vermutete et vallo. - 3, 15, 7 postulant, ut sint indutiae, easque ab üs impetrant st. atque; aber bei impetrare fehlt häufig das Objekt; vgl. Meusel Lex. II S. 79. — 3, 44, 3 multaque erant intra eum locum immatura sata st. manu sata. - 3, 48, 1 qui tuebantur se holeribus st. qui fuerant valeribus \$; vgl. Menge, Über das Relativum in der Sprache Cäsars S. 15 Anm. - 3, 49, 2 in vigiliis custodiisque st. colloquiisque, wo Paul schreibt in circulis colloquiisque. - 3, 50, 1 in cert as intra multitudinem sagittas coniciebant st. universas, wofür seit Nipperdey universi gelesen wird. -3, 58, 5 consumptis equis macie st. corruptis nach VIII 41, 6 magna hostium multitudo siti consumebatur; vgl. aber Liv. 28, 35, 2 corrumpi equos inclusos in insula. — 3, 63, 8 in apertos nostros st. in adversos \( \beta \), wofür Faernus in aversos setzte. \( -3, 75, 2 \) ut .. quam lentissime eius profectio cognosceretur st. suetissime \$, wofür Scaliger serissime schrieb. - 3, 81, 2 qui magnis necessi-Jahresberichte XVI.

tudinibus Scipionis tenebantur st. exercitibus. — 3, 108, 3 haec uti (ita) fierent halte ich für unnötig. — 3, 109, 5 accepto vulnere occubans per suos pro occiso sublatus ... est st. occupatus nach Liv. 8, 10, 4 consulis pro vestra victoria morte occubantis. — 3, 110, 1 (Eae) erant cum Achilla copiae; ähnlich schreibt Paul Erant cum Achilla (eae) copiae. — 3, 110, 2 qui ... morem disciplinamque populi Romani dedidicerant st. nomen; vgl. Cic. p. Flacco 11 nisi nostri mores ac disciplina plus valeret quam dolor.

Bellum Alexandrinum 2, 5 funibus iumentisque subiunctis st. objectis, was Scaliger zu streichen vorschlug; vgl. z. B. Verg. Ecl. 5, 29 curru subiungere tigres. - 16, 7 properam fugam ad oppidum capiunt st. propinguam halte ich für unnötig. - 17, 4 habiliter et scienter angustias loci tuebantur st. mobiliter; aber mobiliter "rasch" passt sehr gut und habiliter ist wegen der Etymologie bedenklich. - 21, 5 libero sunt usi ponte ad (e-)mittenda navigia st. libere sunt usi postea ad mittenda navigia hat schon Fleischer vorgeschlagen. - 24, 6 ut equus carceribus in liberum cursum emissus st. ex carceribus, besser noch Fleischer (equus) ex carceribus, - 25, 3 sine quo nulla umquam dimicatio mari inita, nulla etiam parum feliciter confecta erat st. maritima hebt den Gegensatz klar hervor, nur ist mari nicht ohne Bedenken. - 41. 2 bedarf des Zusatzes insolentissimus nicht, da in dem Ausdrucke et victor et crudelissimus rex das Wort victor adjektivisch zu fassen ist. - 44, 4 numero classiariorum aucto st. classis scheint mir richtig zu sein. - 49, 2 ist aut minimi et sordidi (quaestus) nicht anzutasten; Verf. will furtivi schreiben. - 52, 2 ist libellum . . . ut miles ei tradidit allerdings falsch, aber submisse schwerlich das Richtige. - 55, 3 ultro, ut quidam existimant, ut nonnulli queruntur coactus st. vere ist wohl nicht nötig. - 58, 3 sed id qua mente commiserit, coniectura (est) will mir nicht einleuchten; ich habe mit leiser Anderung geschrieben: sed id qua mente, communis est (st. erat) coniectura. - 58, 3 milites adeo infatuabantur st. fatebantur nach B. Afr. 16, 1: Vos quoque iste verbis infatuavit ist hübsch ausgedacht, aber fatebantur läßt sich doch verstehen. — 59, 2 nomen Pompei ex scutis eraserunt st. detraxerunt; besser gefällt mir Menges Vermutung (N. Phil. Rdsch. 1889 S. 126) deterserunt = ἀπήλειψεν bei Dio Cassius 42, 15, 5. — 60, 1 nobilissimae feracissimaeque possessiones st. carissimaeque nach BG. II 4, 6 fines latissimos feracissimosque halte ich für richtig. - 62, 3 crebroque id accidit fortuna a eque ad utrumque victoriam transferente st. saepe ist sehr ansprechend. - 66, 5 propter adversam fortunam majorum suorum im minutionemque generis st. mutationemque; vgl. Cic. ad fam. III 8, 2 sine ulla imminutione dignitatis tuae scheint mir ebenso zutreffend wie die Umstellung dieser Worte hinter tamen, an die bereits H. Schiller (Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 307) dachte, nur wollte dieser propter—generis erst hinter intermisso einschieben. — 67, 1 quae nulla praesidia (in) Caesaris habuisset exercitibus imperiis ist ein beachtenswerter Versuch, die viel behandelte Stelle zu heilen. — 74, 2 deterritus non est, quominus . reliqua pars exercitus opus faceret (iuberet) beseitigt den auffallenden Wechsel des Subjektes, will mir aber nicht recht einleuchten. — 76, 2 armis temere proiectis st. tamen ist nicht nötig, wenn man tamen mit dem Satze nihil ex loco superiore inermi proficere poterant verbindet.

Bellum Africum 3, 5 nullum portum . . . pro certo [tutum ab hostium] praesidio fore suspicabatur. - 7, 3 reliquae (naves) . . . . incertae locorum Uticam versus (cursum) petere visae sunt; vgl. Cic. ad Att. III 8, 2 et ille incertus, ubi ego essem, fortasse alium cursum petivit. - 31, 2 quam modestissime se intra munitiones reciperent st. honestissime; die Überlieferung scheint mir untadelig, da der Ausdruck turpiter se recipere ganz geläusig ist. - 52, 4 pulvisque vento elatus st. flatus nach Liv. 4, 33, 8 pulvis elatus mixtusque fumo beseitigt einen zu lange geduldeten Fehler. - 52, 4 [funditus] ad internecionem. - 53 ne . . inciderent imprudentes, vela in altum dederunt st. inciderent, imprudentes. - 57, 6 Iubae, homini superbissimo in eptissimoque st. inertissimoque leuchtet sofort ein; vgl. Hor. Sat. I 3, 49 ineptus et iactantior hic est paullo. - 81, 2 eorumque famam laudem nomen . . cuperent possidere st. locum. - 87, 2 ante portam villulam . . muniverat st. bellicam; nach BC. 2, 25, 1 muß aber bellicam festgehalten und das fehlende Objekt zu muniverat anderweitig gewonnen werden. - 88, 4 familiaresque continere vulnus atque obligare coepissent st. atque vulnus; die Erklärung ist richtig, doch zweisse ich, ob die Umstellung deshalb notwendig ist. - 94, 1 cum fam compactus esset cum Petreio st. conatus, wofur Gruter nach Florus II 13, 69 coenatus schrieb. ohne den Unterschied zwischen diesen beiden Berichten zu beachten.

## 9) Peter Stamm, N. Jahrb. f. Phil. 137 S. 776 Anm. 2,

bemerkt, dass BG. V 29, 2 venturos esse fälschlich so aufgefast werde, als ob es für venirent in der direkten Rede stände. Da die Eburonen schon gekommen waren (26, 2), so hätte Titurius nur venissent sagen können. Der Fehler steckt in esse; ändert man esse in sese, so erhält der folgende Satz sein Subjekt und venturos seine rechte Bedeutung: neque aliter Carnutes interficiendi Tasgetii consilium suisse capturos, neque Eburones . . . ad castra venturos. Sese non hostem auctorem, sed rem spectare. (Vgl. auch Sp. Vassis, Rev. crit. XI S. 43).

### III. Zum Sprachgebrauch.

10) Paul Hellwig, Über den Pleonasmus bei Caesar. Progr. des Sophien-Gymnasiums zu Berlin 1889. 26 S. 4.

Der Verf. unterscheidet drei Arten des Pleonasmus: den grammatischen, rhetorischen und logischen. Nach diesen drei Rubriken werden in den ersten drei Abschnitten die pleonastischen Worte behandelt, der vierte Abschnitt ist den pleonastischen Sätzen gewidmet. Zum Schlusse bespricht II. die erläuternden Zusätze im BG, die Paul (dessen Name merkwürdigerweise hierbei gar nicht genannt wird) für unecht erklärt hat, teils zustimmend, teils ablehnend. 1 26, 5 will II. nullam partem noctis itinere intermisso streichen, weil eaque tota nocte continenter ierunt vorangeht.

VII 71, 3 tritt II. für una secum α gegen secum β ein, weil Cäsar una cum gebrauche, "wo das Zusammensein zweier Dinge nur ein äußerliches, zufälliges ist". Von dieser Regel finden sich doch wohl mehr Ausnahmen, als H. anführt (z. B. 1, 10, 1 Roscius cum Caesare UFV), und die Unterscheidung wird aufgehoben durch VII 78, 3 Mandubii . . cum liberis atque uxoribus exire coguntur neben Il 28, 1 quos (maiores natu) una cum pueris mulieribusque in aestuaria ac paludes coniectos dixeramus. La. in α bleibt darum natürlich unangefochten, sie steht wohl auch in allen Ausgaben. - VI 20, 1 wird gegen rumore ac fama & geltend gemacht, dass oft in diesem Falle aut stehe, wie hier in a; wenn aber ac überhaupt vorkommt, kann es auch hier richtig sein. - 1, 65, 1 ist auffallend quos ubi Afranius procul visos cum Petreio conspexit, und H. nimmt darum für visos ein anderes Subjekt an; aber VII 59, 5 tum legiones a praesidio atque impedimentis interclusas maximum flumen distinebat führt doch auf die gewöhnliche Erklärung bei Kraner u. a. zurück.

Sehr hübsch ist die Bemerkung über Synomyme bei Caesar, wobei der Verf. zeigt, daß es verkehrt ist, den ursprünglichen Bedeutungsunterschied noch an jeder Stelle herauszusuchen. Zum Beweise führt H. an VII 38, 1 Eporedorix Haeduus adulescens et summae domi potentiae et una Viridomarus pari aetate et gratia; 3, 57, 1 A. Clodium suum atque illius familiarem, quem ab illo traditum. in suorum necessariorum numero habere instituerat; III 19, 6 ut ad bella suscipienda Gallorum alacer ac promptus est animus, sic mollis ac minime resistens ad calamitates perferendas mens eorum est. Kraners Anmerkung hierzu, die animus und mens fein unterscheidet, wird widerlegt durch VII 20, 5 propter animi mollitiam und VII 77, 5 animi est ista mollitia. Vgl. Schneiders Anmerkung zu III 19, 6.



11) Rudolf Menge, Über das Relativum in der Sprache Caesars. Grammatisch-kritische Abhandlung. Progr. der Lateinischen Hauptschule zu Halle a. S. 1859. 32 S. 4.

Bei der Ausarbeitung des Artikels qui für das Caesarlexikon hat sich Menge eine Anzahl beachtenswerter sprachlicher Erscheinungen angemerkt, die er in dieser Abhandlung im Anschlusse an Draegers historische Syntax darstellt. Die Sammlung ist sorgfältig und wohl geordnet und ergänzt die Angaben der Grammatiken vielfach in wesentlichen Punkten. So behaupten z. B. Kühner II 239, 2 a S. 1036 (dieser allerdings mit einiger Vorsicht) und Schmalz im Haudbuche der klass. Altertumswissenschaften II S. 337 § 247, die angeschlossenen Relativsätze (Hauptsätze) ständen in der Oratio obliqua im Acc. mit Inf. Hierfür finden sich bei Caesar Beispiele (1 31, 7; 11 4, 3), aber auch für den Gebrauch des Konjunktivs, nämlich I 20, 3 quibus opibus ac nervis . . uteretur; II 31, 5 a quibus se defendere traditis armis non possent; V 29, 7 in quo si non praesens periculum, at certe longingua obsidione fames esset timenda; VII 14, 10 quae sit necesse accidere victis; VII 20, 5 cui rei propter animi mollitiem studere omnes videret. Ebenso steht in rhetorischen Fragesätzen der Konjunktiv, z. B. 1, 32, 3 cur ferri passus esset? - Für die Attraktion des Modus im Relativsatze führt Draeger an V 39, 2 accidit, ut nonnulli milites, qui . . . discessissent . . . interciperentur. kommen aber noch 8 andere Stellen, so dass M. daraus mit Recht den Schluss zieht (S. 21), "dass Relativsätze, welche in Folgesätze mit ut eingefügt sind, bei Cäsar gern durch Attraktion des Modus in den Konjunktiv treten". Von diesem Gesichtspunkte aus erklärt der Verf. den auffallenden Konjunktiv II 5. 5 auge res et latus unum castrorum ripis fluminis muniebat et, post eum quae essent, tuta ab hostibus reddebat et commeatus ab Remis reliquisque civitatibus ut sine periculo ad eum portari possent, efficiebat. Dem Schreibenden (Caesar) schwebte vor: Quae res et muniebat, et post eum quae essent, ut tuta essent ab hostibus efficiebat. "Nun brauchte aber der Verf. ut . . . efficiebat beim dritten Gliede, wollte aber das zweite Glied auch mit einem Verbum ausstatten und setzte, nachdem der Relativsatz schon geschrieben war, das gleichwertige reddebat ein". - Umgekehrt steht in der Or. obl. manchmal ein Indikativ, wo man den Konjunktiv erwarten sollte, z. B. I 40, 5 factum eins hostis periculum . . , cum . . videbatur. Einige der auffallendsten Stellen werden durch die Überlieferung in B beseitigt, M. hält aber dort den Indikativ fest, selbst VII 78, 1 constituent, ut ii, qui valetudine aut aetate inutiles sunt bello, oppido excedant; in seiner Ausgabe hat er noch sint nach & geschrieben, das zieht er jetzt ausdrücklich zurück: "man muß sich eben daran gewöhnen, daß auch antike Schriftsteller zuweilen etwas Unmögliches (der Ausdruck ist gegen Wania, Das Präsens hist, S. 107 gerichtet) geschrieben

haben; unsre modernen thun es ja oft genug". — Unbeachtet ist bisher geblieben V 47, 4 praesertim quos recenti victoria efferri sciret; gewöhnlich wird Livius als der älteste Gewährsmann

für praesertim qui angeführt.

Außerdem sind noch folgende Einzelheiten beachtenswert. Aus dem Kasus eines Relativums ist für das zweite Satzglied ein anderer Kasus des Relativums zu ergänzen 1 45, 2 quibus populus Romanus ignovisset, neque in provinciam redegisset, neque stipendium imposuisset. — Das Neutrum im Plural (Rel. st. Dem.) steht nur 3, 62, 1: quibus ille cognitis in unmittelbarem Anschlusse an haec omnia. — Zwei Substantiva verschiedenen Geschlechtes haben nur ein Rel. bei sich, wenn die Kasus des Rel. gleiche Endungen haben; so I 20, 3 quibus opibus ac nervis; I 31, 7 quibus proeliis calamitatibusque; 1, 53, 2 quibus litteris nuntisque. Bei ungleicher Endung wird das Rel. wiederholt, so 1, 7, 5 qua voce et quo senatus consulto. — Die sogenannten Schachtelsätze sind bei Caesar sehr selten, wie 2, 10, 4 quae lateres, qui superstruantur, contineant; V 8, 6 quae cum annotinis privatisque, quas . fecerat. . . erant visae.

Bisweilen wälzt M. Verbindungen, die ihm besonders hart erscheinen, von Caesar auf einen späteren Bearbeiter der Kommentarien ab, und in solchen Fällen wählt er recht starke Ausdrücke, wohl um gleich jeden Widerspruch niederzuschlagen. erklärt er 3, 83, 2 Postulavit etiam L. Afranium proditionis exercitus Acutius Rufus apud Pompeium, quod gestum in Hispania diceret für "eine Art Stammelei, wie sie einem Caesar sicherlich nicht zuzutrauen ist". Aber ebenso stammelt Livius V 21. 16 captae deinde urbis Romanae, quod post paucos accidit annos, cladem. - Die darauf folgenden Worte Et L. Domitius in consilio dixit placere sibi bello confecto ternas tabellas dari ad iudicandum iis, qui ordinis essent senatorii belloque una cum ipsis interfuissent, sententias que de singulis ferrent nennt Menge gar ein "Satzungeheuer", weil unter Führung eines Pronomens drei ganz verschiedene Satzglieder (determinativ, einschränkend, konsekutiv) sich "in gemütlicher Vereinigung" beisammen fänden. Daß die Erklärer die Konstruktion ganz anders auffassen und mit Hinweis auf II 10, 4 ferrent von placere abhängig machen, wird nicht erwähnt.

Aus der Besprechung einzelner Stellen ist hervorzuheben: 3, 14, 1 quantam navium facultatem habebat st. quantum; 3, 60, 5 quantas maximas potuerunt pecunias mutuati st. quam, wie die meisten Hsgb. schreiben, beruht auf Dübners La. quas. Meusel vermutet, dass in dieser Angabe Dübners ein Drucksehler stecke.

— Mit Recht verteidigt Menge die Überlieserung I 26, 6 qui si invissent und VII 11, 4 praesidium Cenabi tuendi causa, quod eo mitterent, comparabant. Aber an anderen Stellen sind Menges Einwände nicht überzeugend. III 17, 4 schreibt Paul richtig

magna praeterea multitudo undique ex Gallia perditorum hominum latronumque convenerat (et) quos spes praedandi studiumque bellandi ab agricultura et cotidiano labore revocabat, denn dass Relativsätze als Vertreter eines substantivischen Genetivs bei Caesar nicht vorkommen, fällt nicht dagegen ins Gewicht, wenn Beispiele für den Dativ, Accusativ und Ablativ sich finden. Ebenso richtig erscheint mir Hellers Vorschlag V 23, 3 uti . . ex iis (navibus) quae inanes . . remitterentur [et] prioris commeatus expositis militibus et quas vostea Labienus faciendas curaverat numero LX, perpaucae locum caperent, wiewohl hier der verschiedene Modus in den beiden Relativsätzen auffällt. - IV 23, 5 ziehe ich die Streichung [ut] quae - haberent, der Umstellung (ut) ad nutum vor; I 44, 5 ist itaque se hac spe, wie Paul st. idque liest, so gut wie Menges atque, das er auch VII 11, 1 für eoque biduo & (idque α) unnötiger Weise einsetzen will. — Dass I 7, 3 mit den Hss. cuius legationis Nammeius et Verucloetius principum locum obtinebant zu lesen sei, will mir nicht einleuchten; die gewöhnliche La. principem locum ist allerdings aus Caesars Schriften nicht weiter zu belegen, aber wohl aus Cicero, z. B. de domo sua 147 qui in mea salute principem semper locum auctoritatemque tenuistis. - Recht wunderlich ist der (auch von andern schon vorgebrachte) Einfall, 3, 48, 1 est etiam genus radicis inventum ab qui fruebantur oleribus, quod appellatur chara zu schreiben. Diese Stelle ist noch nicht geheilt, ja auch der ungefähre Sinn noch nicht gefunden; aber daß hier nicht von Leuten die Rede ist, "die Behagen an Grünzeug hatten", darf man wohl behaupten.

Die Untersuchungen über die Handschriftenklasse  $\beta$ , die durch diese Jahresberichte von neuem angeregt sind, haben sonst überall Anerkennung gefunden, bei Menge haben sie gerade entgegengesetzt gewirkt: die Zeit, "als er β noch größeren Wert beilegte", liegt jetzt hinter ihm. Ich fürchte, in diesem Punkte hat die Leidenschaft, die aus den kräftigen Ausdrücken deutlich herausschaut, das Urteil getrübt, sonst würde Menge nicht den "Verehrern" von \( \beta \) das zum Vorwurf machen, was in Wahrheit ein Lob ist, dass sie nicht jede La. aus & aufnehmen, weil sie in B steht, sondern jedesmal erst eine unbefangene Prüfung vornehmen. Ist durch genaue Beobachtung des Sprachgebrauches, wozu die Caesar-Lexika das Material allmählich herbeischaffen, aus α und β der Text nach Möglichkeit hergestellt, so kann die Lösung der Frage versucht werden, wie sich diese beiden Handschriftklassen gebildet haben; doch ist zu bedenken, dass diese Frage nur durch umfangreiche und eingehende Studien über die Überlieferung antiker Schriftwerke überhaupt gelöst werden kann. Menge fängt beim Ende an, wenn er α für die Caesarausgabe des Hirtius, & für die Ausgabe der Gesamtwerke Caesars aus dem Beginne des römischen Kaiserreiches erklärt. Der wiederholte

Vorwurf, die Anhänger von  $\beta^1$ ) verführen unmethodisch, trifft nicht zu. Es ist kritisch völlig gerechtfertigt, wenn wir I 40, 5 aus  $\beta$ , dem wir eine Reihe echter Laa. verdanken, entnehmen usus ac disciplina, quam a nobis accepissent st. quae, weil Caesar das Rel. sonst immer nur auf das letztgenannte Substantivum bezieht. Und wenn nun diese La. die Änderung nach sich zieht, dafs sublevaret st. sublevarent geschrieben wird, so braucht nur daran erinnert zu werden, wie oft in den Hss. die Endungen zweier unmittelbar aufeinander folgenden Wörter fälschlich gleich gemacht worden sind, um den Fehler accepissent sublevarent begreißlich zu machen.

12) Guil. Ebrenfried, Qua ratione Caesar in commentariis legatorum relationes adhibuerit. Diss. Würzburg 1888. 47 S. 8.

Die Legatenberichte, auf denen die Darstellung Caesars in den Kommentarien zum Teil beruht, sind nicht unverändert in die Erzählung aufgenommen, sondern durch Zusätze, die für den Leser bestimmt sind, erläutert, durch Reden, die in den Berichten nicht gestanden haben können, ausgeschmückt, durch Verweisungen auf anderweitige Mitteilungen mit dem Ganzen verbunden worden. Auf diese äufserlichen Änderungen haben einige Caesars Thätigkeit in den betreffenden Teilen der Kommentarien beschränken wollen: sie suchten und fanden im Stile dieser Legatenberichte eine Anzahl von Eigentümlichkeiten, aus denen sie schlossen, daß Caesar die fremden Schriftstücke ohne weiteres seinem Werke einverleibt habe. Hiergegen wendet nun der Verf. ein, dass der Stil z. B. in den Briefen des Q. Cicero von seinen angeblichen Berichten in Caesars Kommentarien entschieden abweicht, daß die Besonderheiten und Eigentümlichkeiten in jedem anderen Teile der Kommentarien nicht geringer sind, dass endlich neben diesen Besonderheiten doch auch die übereinstimmenden Ausdrücke und Wendungen berücksichtigt werden müssen. Indem der Verf. nachweist, wie sehr im einzelnen die "Legatenberichte" unter einander und mit den übrigen Teilen der Kommentarien übereinstimmen, kommt er zu dem Schlusse, daß Caesar auch in den Partieen, welche die Kriegsthaten seiner Legaten behandeln, sich seiner eigenen Schreibweise bedient habe.

Auf S. 25 f. wendet sich der Verf. gegen G. Ihm (Berl. Phil. WS. 1886 No. 33), der darauf mit einer eindringlichen "Entgegnung" in der Berl. Phil. WS. 1889 No. 18 geantwortet hat.

<sup>) &</sup>quot;Anhänger von  $\beta^{*i}$  sollte M. überhaupt seine Gegner nicht nennen; denn diese wollen ja gar nicht  $\beta$  allein gelten lassen, sondern sie wahren nur die Rechte von  $\beta$  neben  $\alpha$ . Wer also gerecht sein will, muß wenigstens sagen "die Anhänger von  $\alpha$  und  $\beta^{*i}$ ; diese Bezeichnung werden wir uns gern gefallen lassen.

## IV. Geographie.

13) Heinrich Kiepert, Wandkarte von Alt-Gallien nebst Teilen von Britanaien und Germanien. Neun Blätter. Maßstab 1:1000000. Berlin, Dietrich Reimer, 1888. In Umschlag 12 M., auf Leinwand in Mappe 20 M., mit Stäben 22 M.

Der ersten brauchbaren Wandkarte von Alt-Gallien, die van Kampen vor kurzem herausgegeben hat, ist jetzt eine zweite gefolgt, die von vornherein einer guten Aufnahme in den Schulen und im Studierzimmer gewifs ist. Es wird der Verbreitung von Kieperts Karte auch nicht hinderlich sein, dass der erste Bedarf durch Anschaffung von Kampens Karte bereits gedeckt ist, denn der Unterschied zwischen beiden Karten an Umfang und Inhalt ist sehr bedeutend. Kampen hat seine Karte (1:750000) für das Schulzimmer und für die Caesarstunde gezeichnet, alles mit deutlichen und festen Strichen, so daß jeder Schüler mit gewöhnlicher Sehkraft von seinem Platze aus die Karte lesen kann. Das vorliegende Material hat van Kampen nach Kräften benutzt, in schwierigeren Fragen sich bestimmt, aber nicht immer richtig entschieden. Seine Karte gleicht also einer Klassikerausgabe für Schulen, die schlecht und recht das bietet, was der jugendlichen Fassungskraft entspricht; wer diesen Standpunkt bereits überschritten hat, kann daraus nichts weiter lernen.

Anders ist es, wenn der bewährteste Kenner der alten Geographie selbst die Hand ans Werk legt, da giebt's für jeden, der damit zu thun hat, immer etwas zu lernen; denn Kiepert rastet nicht und bessert mit unermüdlichem Fleiße überall aus, wo etwas noch nicht ganz in Ordnung zu sein scheint. Natürlich zeigt sich dieser Vorteil zunächst nur den wenigen, die sich eingehender mit alter Geographie beschäftigen, aber im stillen wirkt er auf alle Benutzer der Kiepertschen Karten, weil sie jedesmal mit unbedingtem Vertrauen dem Führer folgen können, dessen Umsicht und Gewissenhaftigkeit sich stets so trefflich bewährt hat.

Kieperts Karte reicht im Osten bis zur Viadua (Oder) und zum Marus (March), im Süden bis Rom, im Norden bis Eburācum (York) und dient also nicht lediglich der Caesarstunde, sondern allen Unterrichtsstunden, in denen von den Ländern nördlich des Apenninus gehandelt wird. Die Darstellung ist trotz der genauen Angabe der Bodenerhebungen und der verhältnismäßigen Fülle von Namen klar, und wenn auch nicht jeder Schüler von seinem Platze aus alles sehen kann, so wird er sich doch, wenn er vortritt, leicht zurechtsinden.

Für Gallien ist die alte Teilung (Belgium, Celtica, Aquitania, Provinciae Caesaris ante bellum Gallicum) zugrunde gelegt, daneben ist die spätere Einteilung des Kaisers Augustus durch rote Linien und Buchstaben hervorgehoben. Verschiedene Schriftzüge machen es kenntlich, ob ein Name aus der römischen Kaiserzeit

überliefert ist oder erst später genannt wird Caesars Märsche sind angezeigt, aber nicht die Grenzlinien zwischen den einzelnen Völkerschaften, die sich bekanntlich fast nirgends fest bestimmen lassen. Recht nützlich ist die Angabe der Quantität in den vorletzten Silben, da auch Geübtere oft über Mogontiäcum, Noviomägus, Meliböcus n. ä. in Unsicherheit geraten. Hierin hätte Kiepert noch ein wenig weiter gehen sollen, um z. B. endlich auch den Carnütes zu ihrem Rechte zu verhelfen nach Tibull 1.7. 12:

Carnutis et flavi caerula lympha Liger,

wozu Leonhard, De codicibus Tibullianis (Monachi 1882) S. 13 zu vergleichen ist.

Unter den Formen der Namen sind mir aufgefallen: Atuatuci, Curiosolites und Santones. Die erste Form ist mir bisher nur aus den Caesarhandschriften als Variante für Aduatuci bekannt gewesen, die ich kaum der Beachtung für wert erachtete. Curiosolites st. Coriosolites halte ich nach Meusels Bemerkungen in diesen JB. XII S. 277 für unrichtig. Und der Nominativ von Santonum BG I 10, 1; Santonis VII 75, 3; Santonos I 11, 6; ex Santonis III 11, 5 wird doch wohl Santoni gelautet haben, wie jetzt auch bei Plinius IV 108 geschrieben wird. Vgl. Teutoni und Turoni.

Zwei kleine Fehler sind bei der Durchsicht übersehen worden. Statt Beneharum ist Beneharnum (Orthez en Béarn) zu lesen, und Uliarus (Oléron) gehört an die südliche Insel, dafür an die nördliche Ratis (ile de Ré).

14) B. Schöttler, Über die Lage der geschichtlichen Orte Aduatuca Eburonum (Caes.), Ara Ubiorum (Tacit.) und Belgica (Itin. Anton.). Progr. des Progymnasiums zu Rheinbach 1889, 31 S. 4.

Eingehende Untersuchungen der Gegend von Rheinbach haben den Verf. nberzeugt, dass in und bei der jetzigen Stadt Reste eines römischen Standlagers sich finden, in dem er die drei in der Überschrift genannten Orte wieder erkennt. Für einen Auswärtigen ist es unmöglich, sich von diesem Funde eine klare Vorstellung zu machen, weil die topographischen Angaben nicht durch Karten oder Skizzen veranschaulicht werden; doch verspricht S. diesem Mangel bei der nachfolgenden erweiterten Darstellung abzuhelfen. Nehmen wir an, daß ein römisches Standlager bei Rheinbach erwiesen sei, so entsteht die Frage, ob dieses Lager das von Caesar crwähnte Aduatuca sei, die für diesen Jahresbericht von Wichtigkeit ist. Der Verf. bejaht diese Frage und sucht nachzuweisen, daß Rheinbach in der Mitte des alten Eburonenlandes liege, dass die Entfernung vom Rheine angemessen sei, daß die Umgebung trefflich zu den von Caesar geschilderten Vorgängen passe. Diese Beweisstücke wiegen alle nicht schwer; denn die Grenzen der gallischen Völkerschaften lassen sich nun einmal nicht genauer feststellen, der Ausdruck subesse Rhenum V 29, 4 ist sehr dehnbar und eine Umgebung, die Caesars Angaben über den Untergang der 15 Kohorten und über den Überfall der Sigambrer entspricht, haben auch die früheren Ausleger für ihre Orte nachgewiesen. Mit diesen Dingen ist nichts auszurichten, viel wichtiger sind z. B. die Flufsnamen, die aber der Verf. gerade zu leicht nimmt, wenn er S. 18 sagt: "der Flufs Scaldis ist die Roer" und S. 20: "Unter Mosa (IV 15) haben wir nämlich die Mosel und nicht die Maas zu verstehen". Die S. 21—24 aufgeführten Fundstücke, die S. "mutmaßliche Denkmäler der beiden Niederlagen Caesars im Eburonenlande" nennt, sind nicht geeignet, den Glauben an die neue Hypothese zu erhöhen.

 H. E. Maldon, Caesars Expeditions to Britain. The Journ. of Phil. XVII No. 34 S. 163-176.

Da der Verf. sich darauf beschränkt, die Ansichten seiner Landsleute Airy, Guest und Vines nachzuprüfen, hat er es nur zu dem kümmerlichen Ergebnisse gebracht, daß die Annahme, Caesar sei aus zwei verschiedenen Häfen Galliens abgefahren und in Rommey-Marsh gelandet, weniger Schwierigkeiten biete als andere Hypothesen. Wer über diese Punkte mitsprechen will, muß Napoleons Geschichte Julius Caesars und Hellers zugehörige Außätze fleißig durchstudieren, sonst redet er ins Blaue hinein. Hätte der Verf. sich dieser Mühe unterzogen, so würde er die entscheidende Frage, welche Strömung Caesar bei der ersten Expedition an den Landungsplätz brachte, nicht übers Knie gebrochen haben. Napoleon und Heller kannten die Strömungen im Kanal ebenso gut wie Maldon, kommen aber gleichwohl, und mit gutem Grunde, zu ganz anderen Ergebnissen.

16) H. Kiepert, Manuel de Géographie ancienne. Traduit par E. Ernault. Paris, F. Vieweg, 1887. VII u. 365 S.

Das Ganze ist eine Übersetzung von Kieperts Leitfaden; für Gallien aber ist der Abschnitt aus Kieperts Lehrbuche der alten Geographie ins Französische übertragen und von A. Long non noch etwas erweitert worden. Beachtung verdient die Anmerkung über die Novempopulana (S. 284 A. 1), welche nach Long non aus folgenden Völkern bestand: Tarbelli, Convenae, Vasates; Elusates, Lactorates, Boiates; Beneharnenses, Aturenses, Iluronenses. Statt der 64 Staaten, die auf dem Landtage zu Lyon vertreten waren, zählt der Verf. 60; für die Zeit, die er im Auge hat, mit Recht, doch vermist man einen Hinweis auf Mommsen RG. Vs. 86 A. 2. Die Angaben über Ux ellodunum und Portus Itius sind veraltet, und Kiepert selbst hat, wie die inzwischen erschienene Wandkarte beweist, seine Meinung geändert.

17) C. Fr. Meyer und A. Koch, Atlas zu Caesars bellum Gallicum für die Schule bearbeitet. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Essen, G. D. Baedecker, 1889. 19 S. 8. und 14 Tafeln. 1,20 M.

Die Karten sind etwas besser ausgefallen als in der ersten Auflage. Die Rheinbrücke ist jetzt nach Pohl dargestellt, dessen Ansicht ich früher (JB. XIII S. 367) widerlegt habe. Hinzugekommen ist eine Doppeltafel (XIV) für das römische Kriegswesen, die aber sehr unvollständig ist (es fehlen z. B. pluteus und vineae) und in der Ausführung viel zu wünschen übrig läßt. Besonders kümmerlich ist die Darstellung der Geschütze. Zu dieser Zeichnung paßt allerdings die Bemerkung im Texte S. 19: "die Art ihres Gebrauches ist nicht recht deutlich ermittelt", die man sonst wohl bestreiten könnte. — Vgl. die Besprechung von A. v. Kampen in der Zeitschr. f. d. GW. 1889 S. 460 f.

### V. Historische Abhandlungen.

18) D. Wilsdorf, Beiträge zur Geschichte von Marseille im Altertum. Prgr. des Gymnasiums zu Zwickau 1889. 32 S. 4.

Die Untersuchung über den Besitzstand der Stadt Massilia führt den Verf. darauf, daß beim Ausbruche des zweiten punischen Krieges Massilia schon nicht mehr im Vollbesitze seiner Macht war. Später sank die Wehrkraft so, daß die Bürger gegen die andrängenden Ligurerhaufen Hülfe bei den Römern suchen mußsten; und zu Caesars Zeit genügte ein Heer von 3 Legionen und 12 Schiffen, die Stadt zur Übergabe zu zwingen, obwohl die Stadt durch ihre Lage sehr geschützt und mit Kriegsmaterial trefflich versehen war. — In der Besprechung von 1, 35, 4—5 irrt der Verf., wenn er sagt, man beziehe allgemein alter — concesserit auf Pompejus und alter bello victos Sallyas attribuerit auf Caesar; Nipperdey praef. 137 hat die umgekehrte Beziehung als richtig erwiesen, und so erklären diese Stelle auch Kraner-Hofmann und Doberenz-Dinter.

Eug. Fovrer, Ephemerides Caesarianac. Diss. Bonnae 1889.
 S. S. S.

Die Arbeit bildet die Fortsetzung zu Judeich, Caesar im Orient, worin die Ereignisse vom 9. August 48 bis Oktober 47 behandelt waren, indem hier die Daten bis zum Ausgange des spanischen Krieges festgesetzt werden. An Fleiß hat es der Verf. nicht fehlen lassen, nur ist es ihm leider entgangen, daß vor ihm Stoffel (Guerre Civile) denselben Gegenstand eingehend hearbeitet hat, so daß jede weitere Untersuchung nur als eine Nachprüfung des Gefundenen gelten kann. In der Tabelle vermißt man eine strenge Scheidung zwischen den fest überlicferten Daten und denen, welche durch Kombination gewonnen werden.

Dass eine genaue Durchsicht der Angaben des B. Africum Fehler in der Überlieferung aufweist (denn an Versehen und Rechensehler ist bei diesem Autor nicht zu denken), werde ich bei anderer Gelegenheit zeigen; mich wundert, dass F. die Widersprüche, die gleich im Anfange des B. Africum hervortreten, nicht selbst bemerkt hat.

 H. Kloevekorn, Die R\u00e4mpfe Caesars gegen die Helvetier im Jahre 58 v. Chr. Eine Kritik von Caesars Darstellung in Caes. d. bell. Gall. 1 2 -29. Leipzig, G. Fock, 1889. 25 S. S. 80 Pf.

Der Verf. glaubt Caesar kein Wort, mutet aber dem Leser zu, Folgendes zu glauben: Caesar habe Orgetorix ermorden lassen, habe Labienus um den Sieg an der Saone betrogen, sei samt Labienus bei der geplanten Umgehung des Feindes in die Flucht geschlagen und vor völliger Niederlage durch die Helvetier, die ihn zum Kampfe gezwungen hatten, nur noch durch die rechtzeitige Ankunft des Labienus gerettet worden.

#### VI. Römisches Kriegswesen.

 F. Giesing, Verstärkung und Ablösung in der Kohortenlegion. N. Jahrb. f. Philol. 1888 S. 849—862.

Fröhlich hatte aus der Beschreibung des Gefechtes bei Ilerda (1, 45), wo 3 Kohorten der 9. Legion in arge Not gerieten, geschlossen, Caesar habe in der Regel die Ablösungstruppen von den Flanken der Kämpfenden her ins Gefecht geführt, weil es 1, 45, 4 heifst: ut neque subsidia ab lateribus summitti neque equites laborantibus usui esse possent. Es handelt sich aber an dieser Stelle nicht um Ablösung, denn die drei frischen Kohorten wären ja auf dem schmalen Rücken des Hügels sogleich in dieselbe Bedrängnis geraten, sondern Caesar sagt, daß er leider durch Frontverlängerung und Seitenangriffe dem Feinde nicht habe beikommen können. Überhaupt hält G. es für unmöglich, daß die ablösenden Abteilungen von den Seiten her vorgeschoben wurden, weil sie diese Scitenbewegung im Kampfe mit dem Feinde eben nicht ausführen konnten. Fröhlich legt zu viel Gewicht auf die Wahrung der taktischen Einheit, die Verhältnisse zwingen doch manchmal von dieser Regel abzuweichen. Wenn die beiden Kohorten, die abgelöste und die ablösende, in gedrängter Stellung neben einander stehen, sind sie im Gebrauche ihrer Wassen behindert; und sobald die abgelöste weicht, um der ablösenden zum Abstandnehmen Platz zu machen, wird der Feind nachdringen und die Schlachtreihe zersprengen. Die Salluststelle, welche Fröhlich für die gedrängte Schlachtordnung benutzt hat (Hist. II fr. 100 ille festinat subsidiis principes augere et densere frontem), versteht G. so: "er beeilt sich, die Zahl der im ersten Treffen Stehenden (principes = frons = prima acies) zu vermehren und so die Front zu verdichten". Diese Verstärkung denkt sich der Verf. so, daß Einzelne oder auch einzelne Rotten des zweiten Treffens durch die Lücken der Glieder vorgingen, um die durch den Kampf entstandenen Löcher auszustopfen, also gerade so, wie im ersten Treffen selbst die hinteren Glieder durch Vortreten die Lücken der vorderen Glieder ergänzten. Für die Ablösung eines ganzen Treffens seien die Reserven überhaupt nicht benutzt worden, und gerade die Beschreibung der Schlacht von Pharsalus (3, 94), aus der Fröhlich diese Massenablösung folgere, zeige, daß es sich nur um Ersatz und Ablösung einzelner (defessi) handele, denn das dritte Treffen, welches zur Ablösung vorrückt (cum recentes atque integri defessis successissent), bestand dieses Mal nur aus je 2 Kohorten, während vorn 7 Kohorten im Kampfe waren.

G. verwirft also die Intervalle der Kohortenlegion nicht nur fürs Gefecht, sondern auch für die Ablösung; er beschränkt diesen Satz aber auf die Kohortenlegion, für die Manipulartaktik müßsten nach Liv. 8, 8 Intervalle des zweiten Treffens unbedingt angenommen werden, wie der Verf. ein ander Mal zu erweisen gedenkt.

22) Edmund Lammert, Polybios und die römische Taktik. I. Teil. Progr. des Königlichen Gymnasiums zu Leipzig 1889. 24 S. 4.

In dem Hauptteile seiner Untersuchung kommt der Verf. zu denselben Ergebnissen, die ich in dem Aufsatze "Der Rottenund Gliederabstand in der Legion" (vgl. JB. XIII S. 374—377) mitgeteilt habe¹): dafs die macedonische Phalanx Schulter an Schulter stand, die Römer aber mit mannsbreiten Lücken aufgestellt waren. Sonst ist alles in Ordnung, nur mit der Stelle bei Vegetius, die nach meiner Meinung eine kräftige Stütze dieser Annahme bildet, hat der Verf. nichts anzufangen gewufst. Er will sie für den Marsch gelten lassen; Vegetius sagt aber ausdrücklich, dafs sie im Kampfe förderlich war ut haberent pugnantes spatium accedendi atque recedendi.

Der zweite Teil geht uns hier weniger an, weil die Länge der Sarissen auf den Rottenabstand und auf die Schlüsse über die römische Aufstellung keinen Einflufs hat. Ich begnüge mich also mit dem Hinweise, daß Lammert für die Sarissen 16 oder 14 Ellen Länge ansetzt, diese Maximallänge aber nur für das erste Glied annimmt, in den folgenden Gliedern nahm nach seiner Ansicht die Länge stufenweise um je 2 Ellen ab. Zum Schlusse giebt der Verf. an, wie der vielbesprochenen Stelle bei Polybius XVIII 12 durch Streichungen und Zusätze abzuhelfen sei.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ob Lammert meine Abhandlung gelesen hat, ist aus seiner Schrift nicht zu ersehen.

 Franz Fröhlich, Das Kriegswesen Caesar. I. Teil. Schaffung und Gestaltung der Kriegsmittel. Zürich, F. Schulthess, 1889. IV u. 100 S. 8.

Rüstows Buch über das Heerwesen und die Kriegführung Caesars kann nach den wichtigen Ergebnissen der neueren Forschungen nicht mehr als maßgebend betrachtet wurden, und es ist darum mit Freuden zu begrüßen, daß Fröhlich nach jahrelangen erfolgreichen Studien auf dem Gebiete römischer Kriegswissenschaft den Entschluß gefalst hat, den Ertrag aller Einzelarbeiten zu sammeln und zur Darstellung von Caesars Kriegswesen zu verwenden. Die Arbeit ruht, wie die früheren Abhandlungen des Verfassers, auf eingehenden und umfangreichem Studium der Quellen und auf gründlicher Kenntnis der einschlägigen Litteratur und zeigt in den vielumstrittenen Punkten meist richtiges, immer wohlerwogenes Urteil.

In diesem ersten Teile, dem nach Angabe des Vorwortes noch zwei andere folgen sollen, bespricht der Verf. in 19 Kapiteln die Aushebung des Heeres, die Zusammensetzung aus den einzelnen Teilen, die Bewaffnung, sonstige Ausrüstung und den

Trofs, zum Schlusse die Flotte und die Finanzen.

Die Darstellung wird manchmal dadurch in ihrem Flusse aufgehalten, daß Auseinandersetzungen kritischer Art in den Text gefügt sind, die in die Anmerkungen zu verweisen waren, z. B. S. 26, S. 29 ff. u. ö. Der weite Leserkreis, an den Fr. sich im Vorworte wendet, will vor allem wissen, was er sich unter antesignani, primi ordines u. ä. zu denken habe; irrtümliche Ansichten überhaupt nur zu vernehmen, ist vielen lästig und störend, und darum sehen sie diese Erörterungen lieber in den Anmerkungen, die man auch überschlagen kann. Von diesem Standpunkte aus halte ich es auch für unrichtig, daß Fr. auf Abbildungen verzichtet hat. Die Leser sind jetzt sehr an Bilder gewöhnt und haben nicht immer, wie Fr. meint, Lindenschmit oder Baumeister zur Hand. Manches begreift man ja auch mit einer ungefähren Vorstellung ganz gut, aber z. B. eine Geschützbeschreibung (S. 80—82) ohne Bild ist ganz zwecklos.

Für die Anmerkungen empfehle ich dem Verf. zwei kleine Berichtigungen. B. Al. 56, 4 lautet die Überlieferung in  $\beta$  Aeque (equae V) autem Romanorum dilectum instituit, die La. Equitum autem entstammt den schlechteren Hss. und kann nur als eine alte Konjektur betrachtet werden (vgl. S. 38 A. 2); VII 45, 2 hat Ciacconius bereits iumentorum st. impedimentorum vermutet, wodurch der "eigentümliche Terminus" (vgl. S. 88 u. Anm. 14)

beseitigt wird.

Nach den umfangreichen Vorarbeiten des Verfassers werden hoffentlich die versprochenen Teile bald nachfolgen.

### VII. Caesars Fortsetzer1).

24) O. Hirschfeld, Hermes XXIV S. 101-103.

Der Verf. bespricht die für die Fortsetzungen der caesarischen Kommentarien wichtige Stelle VIII praef. 2: Caesaris nostri commentarios rerum gestarum Galliae non cohaerentibus superioribus atque insequentibus eius scriptis contexui etc. und verteidigt sie gegen Vielhabers Streichungen [Galliae] und [eius scriptis]. Er findet aber die folgenden Worte fehlerhaft, weil sie mit der Angabe Suetons (Caes. 56) Hirtium, qui etiam Gallici belli novissimum imperfectumque librum suppleverit sich nicht decken, der doch beim Niederschreiben dieser Worte unzweiselhaft den Brief des Hirtius vor Augen hatte. Um die Übereinstimmung herzustellen, schreibt darum Hirschfeld weiter: novissimumque imperfectum (supplevi; tres (?) alios) ab rebus gestis Alexandriae confeci usque ad exitum . . . vilae Caesaris. Das "letzte, unvollendete Buch", von dem Hirtius spricht, wäre danach das S. Buch des Bellum Gallicum.

 Gustav Landgraf, Untersuchungen zu Caesar und seinen Fortsetzern insbesondere über Autorschaft und Komposition des Bellum Alexandrinum und Africanum. Erlangen, Deichert, 1888. 135 S. S. 3 M.

Der Name Bellum Alexandrinum gebührt eigentlich nur dem ersten Teile dieses Buches (Kap. 1-33), im folgenden werden die Kriegsereignisse erzählt, die in Asien, Illyrien und Spanien sich abspielten. Unmöglich konnte der Autor des Bellum Alexandrinum an allen diesen Unternehmungen persönlich teilnehmen, und er war also für einen oder den anderen Teil seiner Erzählung auf fremde Mitteilungen angewiesen. Da liegt nun der Gedanke nahe, die verschiedenen Teile des Buches zu sondern und genau nach dem Sprachgebrauche zu betrachten, um so einen klaren Einblick in die Entstehungsweise zu gewinnen. Wendungen fallen sehr ins Auge, so besonders die Klimax 56, 4 Magnum hoc fuit vectigal, maius tamen creabat odium, die sich in dem Berichte über die spanischen Unruhen noch zweimal (48, 1 cum periculo magno tum etiam maiore periculi fama; 51, 1 quod magna Cn. Pompeio Iuba miserat auxilia maioraque missurus existimabatur), sonst aber im ganzen Buche nicht vorkommt. Weitere Unterschiede (z. B. postquam findet sich nur im ersten Abschnitte: 14, 1. 20, 3. 21, 1) hat Heinrich Schiller gelegentlich hervorgehoben und daraus den Schluß gezogen, daß Hirtius doch als Verfasser des Bellum Alexandrinum anzusehen sei, weil die zusammenfassenden und überleitenden Kapitel hirtianische Eigentümlichkeiten zeigten, die in der Erzählung, wo er

<sup>1)</sup> Vgr, auch S. 98 und 99.

fremde Berichte benutzte, weniger hervortreten, weil er seine Quellen nur überarbeitete, nicht aber eigentlich verarbeitete (Bl. f. d. bayer. GSW. XVI S. 248). So führt also die von Schiller angeregte Untersuchung sogleich über das Bellum Alexandrinum hinaus und verbreitet sich über den ganzen Nachlaß der Fortsetzer Caesars; nur das Bellum Hispaniense kann beiseite bleiben, dafür muß aber vom Bellum civile der Schluß mit in Betracht gezogen werden. Eine endgiltige Entscheidung herbeizuführen, zu der bisher nur hin und wieder kleine Beiträge geliefert waren, hat Landgraf unternommen und hierbei folgende Ergebnisse gewonnen.

Das Bellum Africanum ist das Tagebuch des C. Asinius Pollio, der den Krieg selbst mitgemacht hat. Von Pollio stammt auch der Bericht über die Vorfälle in Spanien (B. Alex. 48-64). Beide Schriftstücke sandte Pollio an A. Hirtius; der fand aber keine Zeit mehr, die Geschichte der caesarischen Kriege zu vollenden, und so übernahm Pollio die Herausgabe. Er fand nun in der Hinterlassenschaft des Hirtius: BG VIII in nahezu vollendetem Zustande: BC bis auf die Schlufskapitel 3, 108-112. die Caesar fragmentarisch hinterlassen und Hirtius noch nicht vervollständigt hatte; B. Al. 1-33, wo Hirtius die von Caesar stammenden Aufzeichnungen bereits bearbeitet hatte; von B. Al. 34-41 (dem Kriege in Pontus) die Einleitung, eine Notiz über die Ankunft am Schlachtorte (36, 3), den Schlachtbericht c. 40 und den Schluss c. 41 -- "also das regelrechte Brouillon"; B. Al. 42-47 und 65-76 (den Krieg in Illyrien und gegen Pharnaces), beide Abschnitte von Hirtius nahezu völlig fertig gestellt; endlich B. Al. 77-78, den Abschluß der hirtianischen Arbeit. Dazu kommen also noch die oben genannten Beiträge des Pollio. die er nun wieder in seine Hand bekam. Diesen ganzen Nachlafs des Hirtius hat Asinius Pollio geordnet, ergänzt und, ohne sich zu nennen, herausgegeben.

Zu diesen Ergebnissen ist Landgraf dadurch gekommen, daßer den Sprachgebrauch des C. Asinius Pollio aus dem beglaubigten Nachlasse, also hauptsächlich aus den drei Briefen Pollios an Cicero (Cic. ad fam. X 31—33) mit dem Sprachgebrauche im Bellum Africanum vergleicht, danach für Pollio das Bellum Africanum in Anspruch nimmt und weiter aus dem Bellum Alexandrinum, dem Bellum civile und dem 8. Buche des Bellum Gallicum mittelst der sprachlichen Beobachtungen das Eigentum Pollios heraussucht. Hierbei werden die einzelnen Abschnitte ganz durchgearbeitet und deren Teile je nach dem Ausfalle des Vergleiches entweder Caesar oder Hirtius zugesprochen, soweit sie nicht

bereits an Pollio vergeben sind.

Die Beweisführung ruht lediglich auf den sprachlichen Gründen; alle historischen Angaben kann ich beiseite lassen, da sie doch nur beweisen, dass Pollio die von Landgraf angegebenen Teile der caesarischen Kriege geschrieben haben kann, nicht, dafs er sie wirklich geschrieben hat. Was beweisen nun die sprachlichen Gründe? Landgraf hat S. 33-37 eine lange Tabelle aufgestellt, um die Übereinstimmung zwischen dem Eigentume des Pollio und dem Bellum Africanum nachzuweisen; darauf folgt S. 37 ein Auszug von "spezifisch pollionischen Eigentümlichkeiten", den ich hier vollständig mitteile. Bei Pollio und im Bellum Africanum finden sich nach S. 37: pro contione dicere; nullum vestigium discedere; quonam modo; in agris et in villis; die Form nactus in der gleichen Verbindung mit occasio; utrobique; die Deklination des Nom. propr. Bogud in der Verbindung regnum Bogudis; in potestate sua tenere; die Nachstellung des Vornamens; der Gebrauch des Singulars legio bei Angabe mehrerer Legionen; der Gebrauch der Distributiva für die Cardinalia; cupidissime = libentissime; Umschreibung mit facere; se ducere und se subducere; depugnare; pollicitatio. Aus diesem Verzeichnisse sind einige Angaben zu streichen, weil sie zur Vergleichung ungeeignet sind. B. Afr. 73, 4 steht ideo quod hostium copias ab se suoque vestigio non discessuras existimabat, es ist kein Grund vorhanden, diese Stelle nach Liv. 27, 4, 1 mit Landgraf so umzugestalten: ab se suisque vestigium. - Die Form nactus hat Pollio allerdings gebraucht nach Priscian X p. 531, 6, aber er hat sie doch nicht erst geschaffen. - Bogud, Bogudis, Boaudem (alle drei in den Fragmenten des Livius; s. Prisc. V 10 und VI 22) sind die lateinischen Formen dieses Namens, während die Griechen Boyov, Boyov, Boyov sagten; warum soll Pollio jene Deklination erfunden haben? Der Name muß doch schon früher in den Berichten, Briefen und Gesprächen oft genug vorgekommen sein. - In B. Afr. werden nicht Distributiva für die Cardinatia gebraucht, sondern sie stehen an beiden Stellen in distributiver Bedeutung: Afr. 81, 1 quinta legione in quarta acie ad ipsa cornua quinis cohortibus contra bestias collocatis; 21, 1 opera interim ipse cotidie circuire et ad ternas cohortis in statione habere. - Die Umschreibungen mit facere bei Pollio mögen bemerkt werden: adiutorium fecit, medicinam factitasse, seditionem fecerint (klassisch nur fieri). Aber die Umschreibungen aus B. Afr. eruptionem facere, impressionem facere, salutationem facere sind auch bei Cicero, Caesar und Livius nachweisbar.

Mit dieser letzten Bemerkung bin ich bereits bei meinem zweiten Einwande angelangt, daß sämtliche Wörter und Wendungen, die Landgraf als spezifisch pollionisch betrachtet, auch bei anderen Schriftstellern sich sinden. pro contione = Sall. Jug. 8, 2. — quonam modo = Cic. ad Att. 9, 9, 1 ecquonam modo; Mil. 32 quonam igitur pacto. — in agris et in villis = Cic. Verr. Il 92 circum agros eius villasque. — nactus occasionem = BC 3, 9, 6. — utrobique = Cic. ad fam. 9, 6, 2. — in potestate sua tenere = Cic. Phil.

V 36 cum D. Brutus . . provinciam Galliam in senatus populique Romani potestate teneat. - Ungewöhnliche Stellung der Namen = Cic. ad Att. 8, 15, 3 Balbi Cornelii und BC 3, 83, 1 Spintherque Lentulus. - Der Singular legio bei Angabe mehrerer Legionen = Cicero; vgl. Schmalz, Über den Sprachgebrauch des Asinius Pollio (Festschrift zur Phil. Vers. Karlsruhe 1882) S. 84. - cupidissime (in der Bedeutung libentissime) = BC 1, 15, 2 quaeque imperaverit se cupidissime factures. - se ducere, se subducere = Cic. ad Q. fratr. 3, 4, 1 is . . de circulo se subduxit. — depugnare = BG VII 28, 1. - pollicitatio = BG VI 12, 2.

Mir erscheint hiernach die Annahme, Pollio habe das Bellum Africanum geschrieben, unbegründet. Ebensowenig haben mich die weiteren Analysen des Bellum Alexandrinum überzeugt, durch welche das Eigentum Pollios (wir wollen einmal jene Hypothese annehmen) von den Zusätzen des Hirtius und von Caesars Nachlasse jedesmal genau abgetrennt wird. Zur Begründung meines Widerspruches wähle ich das 11. Kapitel des Bellum Alexandrinum. weil Landgraf dieses Kapitel als besonders beweiskräftig hinstellt, indem er S. 95 sagt: "Trüge jedes Kapitel so deutlich die Eigentümlichkeiten seiner Verfasser an der Stirne, so wäre die Ent- und Unterscheidung der Autorschaft in den einzelnen Teilen eine leichte".

S. 94 heifst es: "Kap. 11 zeigt in § 1 und 2 die angefangene Schilderung eines Seetreffens noch aus Caesars Feder, § 3 und 4 giebt Hirtius das Resultat derselben. Die Folgen derselben fügt Pollio § 5 und 6 bei". Gegen die Gründe dieser Verteilung, die ich wiederum vollständig aufführe, bemerke ich Folgendes:

§ 1-2 (Caesar). Die Stellung Erat . . . conlocata findet sich auch B. Afr. 40, 1. - conspicati auch B. Afr. 53. - contumeliam accipere auch Cic. Verr. II 58. - si quid gravius illis accideret auch Cic. Flacc. 103 si quid gravius acciderit (B. Alex. 7, 1 und 14, 5 spricht Landgraf ebenfalls Caesar zu). - merito casurum ist nicht zu vergleichen mit BG I 14, 1 eo gravius ferre quo minus merito populi Romani accidissent; vgl. Il 32, 1 merito eorum; V 4, 3 merito eius.

§ 3-4 (Hirtius). magna contentione auch Caesar BC 3, 111, 5 tanta est contentione actum. - dimicatio auch BG VII 86, 3 und BC 3, 111, 2. - Die Verbindung scientia et virtus (auch Cic. de imp. 28 scientiam rei militaris, virtutem) wird nur dadurch hirtianisch, daß alle andern Stellen (12, 1. 26, 1. 43, 1) ebenfalls für hirtianisch erklärt werden. - Der Infinitiv bei non recuso auch bei Antonius Cic. Phil. 8, 25; Plancus ad fam. 10, 8, 6; nach der Handschriftenklasse α auch Caesar BG III 22, 3. — ne quod detrimentum und ähnliche Finalsätze auch bei Caesar. — ita proelium secundissimum est factum auch Caesar; s. Meusel Lex. I

S. 1272. — magna multitudo in reliquis navibus propugnatorum. Die gesperrte Stellung des Genetivs auch bei Pollio ad fam. 10,

31, 3 ut rursus in potestate omnia unius sint.

§ 5-6 (Pollio). quod nisi nox proelium diremisset auch BG VII 88, 6 quod nisi .. essent defessi. — epibata neben classiarius 12, 1 mag angemerkt werden, doch brauchen darum die Worte duae omnibus epibatis nudatae nicht pollionisch zu sein, weil im B. Afr. ausschliefslich epibata gesagt wird.

Aus der Reihe von Textesänderungen, die Landgraf im Laufe seiner Untersuchungen anbringt, ist hervorzuheben: B. Afr. 19, 4 Hac spe atque fiducia inflammatus st. ea audacia, womit die Hsgb. sich sonst vergeblich abgeplagt haben; vgl. Nipperdey praef. p. 16. - BC 1, 58, 2 cum propius erat necessario ventum, ab scientia gubernatorum atque artificiis ad virtutem montanorum confugiebant lässt sich nur mülisam erklären; L. hat durch Umstellung der Stelle aufgeholfen: cum propius erat ventum, necessario . . . confugiebant und verweist auf B. Al. 15, 7 Tum necessario discessum ab arte est propter augustias loci, atque omne certamen in virtute constitit. Hier kann man die Parallelstelle zur Stütze einer richtigen Vermutung gelten lassen, aber vielfach läfst sich L. durch ähnliche Stellen zu leicht zu Änderungen verleiten: B. Afr. 73, 4 hostium copias ab se suoque vestigio non discessuras verwandelt er in ab se suisque vestigium, weil Livius 27, 4, 1 steht: negantis e republica esse vestigium abscedi ab Hanni-Dadurch wird freilich die Stelle im B. Afr. den Worten des Pollio ep. X 31, 6 schr ähnlich: nullum vestigium abs te discessurus sum, aber eine "spezifisch pollionische Eigentümlichkeit" ist der Ausdruck doch nicht; vgl. Cic. de nat. d. 11 49 alterum (genus siderum) nullum umquam cursus sui vestigium inflectat. - B. Al. 32, 3 supplices dominantes deprecari consuerunt und weiter precari offensos iratosque animos regum erant soliti mochte L. nach Cic. Font. 36 ut eorum iratos animos . . deprecetur abandern in dominantes precari und deprecari . . animos. Die Überlieferung wird aber geschützt durch Cic. p. Sestio 27 quem enim deprecarere. — B. Al. 40, 2 fossam autem circumire et maceriem transscendere conata esset st. circumire acies secundo & kann durch BG VII 70, 5 nonnulli relictis equis fossam transire et maceriam transscendere conantur nicht gestützt werden; denn dort heisst es ausdrücklich VII 69, 5 fossamque et maceriam sex in altudinem pedum praeduxerant, hier aber bei der ausführlichen Beschreibung der Vorrichtungen des Pharnaces B. Alex. 38, 3 nur fossas duas derectas . . . quinque pedum altitudinis in eum locum deduxit. - BC 3, 70, 1 ist die Anderung angiportis atque viis aus angustis portis atque his zunächst ansprechend, aber die Parallelstelle B. Al. 2, 4 omnibus viis atque angiportis trifft doch nicht ganz zu, weil der Ausdruck "Gäßschen" wohl für Alexandria, aber nicht für die Verschanzungen Caesars pafst. Dieses Bedenken

wird auch durch die anderen Stellen, welche L. Archiv f. lat. Lex. V S. 139 f. für den Gebrauch von angiportum vorbringt, nicht gehoben. - BG VII 35, 4 completis quibusdam cohortibus st, captis heilt die verdorbene Stelle noch nicht. - BC 3, 19, 1 inter bina castra . . unum flumen angustum intererat st. tantum (vgl. B. Al. 29, 1 inter castra et Caesaris iter flumen intercedebat angustum) ist ein Versuch, mit dem sonst getilgten tantum etwas zu machen; vgl. aber BG V 41, 7 ad haec unum modo respondit. - BC 3, 86, 5 et, quoniam fieret dimicandi potestas, ut semper (flagitavissent), cogitarent, ne suam neu reliquorum opinionem fallerent trifft den Sinn richtig, und man muss sich wohl an dieser Stelle mit diesem Ergebnisse, das andere auf andere Weise erreicht haben, zufrieden geben. - B. Al. 7, 1 halte ich (nihil) morari Bong. 3 für besser als (non) morari. - 16, 1 [pulsis] oder [victis] für besser als paucis st. pulsis. - 19, 2 omnem . . excursum . . videbat Bentley st. videbatur UF videbantur TV für besser als omnes . . excursus . . videbantur. - 20, 4 ist in den Worten nostrosque acrius perturbatos insequebantur freilich acrius mit insequebantur zu verbinden, braucht aber darum nicht umgestellt zu werden. - 22, 1 ruht die Änderung nostri animo non sunt perturbati, sed incensi . . magnas accessiones fecerunt auf der Überlieferung der schlechten Hss.; wer die singu-läre Konstruktion tantum afuerunt, ut . . ut beseitigen will, muss doch von \( \beta \) ausgehen. \( - 31, 1 \) propter locorum difficultates st. difficultatem ist unnötig, vgl. BG VII 56, 2 viarumque difficultates tardabant. - 49, 2 in gregem locupletium simultatium causa tenues conciebantur st. coiciebantur ist allerdings eine geringe Änderung des Textes, trifft aber den Sinn nicht, denn es muß nach dem Zusammenhange heißen: "auch Arme wurden mit herangezogen". Dass die Worte des Pacuvius 141 R. conciebant populum, "das Vorbild unserer Stelle", jene "Emendation zur Evidenz erhöben", kann ich darum nicht zugeben, weil ich die Hypothese, Pollio habe diesen und andere Teile der Fortsetzungen vor Caesars Kommentarien geschrieben, für unerwiesen erachte. -66, 2 Tarsum, quod oppidum fere totius Ciliciae nobilissimum firmissimum que est st. fortissimumque ist abzuweisen, weil Tarsus niemals, weder gegen Kyros den Jüngeren, noch gegen Alexander den Großen im Kriege besonderen Widerstand geleistet hat. Öfter aber wird der Reichtum der Stadt hervorgehoben; vgl. Xen. Anab. Ι 2, 23 είς Ταρσοίς, τῆς Κιλικίας πόλιν μεγάλην καὶ εὐδαίμονα und Curtius III 11, 14 ne opulentum oppidum hostis invaderet. Es muss also nach B. Al. 3, 1 fertilissimumque oder, wie H. J. Müller vorschlägt, fortunatissimumque gelesen werden 1).

<sup>1)</sup> Landgrafs Schrift hat in weiten Kreisen Aufsehen erregt, besonders seit Wölfflin sich der Hypothese angenommen hat. Über die eben erst erschienene Ausgabe: C. Asinii Polionis de bello Africo commentarius. Edd. E. Wölfflin et A. Miodoński (Lipsiac in aedibus B. G. Teubneri 1889) muls

- 26) E. Wölfflin, Über die Latinität des Asinius Polio. Archiv für lat. Lexikographie und Grammatik VI (1889) S. 85-106.
- 27) E. Wölfflin, C. Asinius Polio de bello Africo. Sitzungsberichte der k. bayer, Akad. d. Wiss. 1889 S. 319-350.

Die beiden Aufsätze gehören eng zusammen und können als eine Art Einleitung zu der in Teubners Mitteilungen 1888 Nr. 5 angekündigten Ausgabe gelten, deren Titel lautet: C. Asinii Polionis commentarius de bello Africano oder Africo, wie W. jetzt nach dem codex Asburnhamensis schreiben will. Diese Ausgabe wird an mehr als 500 Stellen Änderungen im Texte aufweisen, die teils auf nochmaliger Vergleichung des von Nipperdey nicht richtig gewürdigten Codex Leidensis saec. XII (L = b), teils auf Benutzung des Asburnhamensis, jetzt Florentinus (C. L. Num. 33), berühen, namentlich aber wird der Text durch Enthüllung einer durchgehenden Interpolation umgestaltet werden.

W. hat also Landgrafs Hypothese angenommen und sagt (Mitteil. S. 98): "Es tritt an die klassische Philologie eine neue Aufgabe heran: es gilt im Einzelnen nachzuweisen, daß die Sprache der Schrift (B. Afr.) in Übereinstimmung steht mit den erhaltenen Briefen des Asinius Polio und mit allem, was wir von diesem bedeutenden Diehter, Redner und Historiker wissen". Und in den Sitzungsberichten S. 326 heißt es: "Dies ist an sich eine interessante Frage, aber sie ist nicht weniger interessant in methodologischer Hinsicht. Denn das Altertum wußte den Namen des Verfassers des B. Afr. nicht mit Sicherheit anzugeben; . . . Die moderne Philologie hat fast bis 1888 an Hirtius festgehalten, und nun kommt jemand, der, ohne daß sich das Aktenmaterial vermehrt hätte, herzhaft den Asinius Polio nennt. Dies scheint auf den ersten Blick moderne Hyperkritik zu sein; und doch dürfte sich bei näherer Betrachtung umgekehrt herausstellen, daß die alte wie die moderne Kritik hinter ihrer Aufgabe zurück-

ich mein Urteil noch aufschieben; so viel ich aber sehe, hat Wölfflin zur Stütze der Autorschaft des Pollio nur das wiederholt, was er bereits in den S. 118ff. bestprochenen Schriften vorgebracht hat. — Gegen Wölfflins begeisterte Zustimmung fällt sehr bedeutend ins Gewicht eine eingehende Besprechung von Landgrafs Untersuchungen, die mir ebenfalls erst in diesen Tagen zugegangen ist, durch Albrecht Kühler (Bl. f. d. bayer. GSW. XXV. S. 1636—528). Der Verf. ist wohl berechtigt, seine Stimme hier abzugeben, da er in seiner Dissertation "De auctorum belli Africani et belli Hispaniensis latinitate" die Frage selbständig und gründlich behandelt hat, und dem Schüler Wölfflins wird man gewifs Parteilichkeit gegen seinen Lehrer nicht zumuteu. Köhler lehnt die Gründe für die Hypothese in gründlicher Ausführung Punkt für Punkt ab und kommt S. 525 zu folgendem Ergebnisse: "Demnach ietet weder das überlieferte beglaubigte Sprachmaterial des Pollio noch das Urteil der Alten über ihn genügenden Anhaltspunkt dafür, dafs man, selbst wenn man die Sprache dos B. Afr. nach ihren Einzelbestandteilen als archaisch-poetisch gelten läfst, ein Recht hätte, aus diesem "Grunde auf pollionische Autorschaft zu schliefsen".

geblieben ist; wenn wir heute aber mehr wissen, so müssen wir eine bessere Methode oder bessere Instrumente zur Untersuchung besitzen, die man etwa dem Kehlkopfspiegel vergleichen möchte".

So ganz neu, wie es nach diesen Worten scheinen könnte, ist nun eigentlich dieser "Kehlkopfspiegel" nicht, nur nannte man dies Instrument früher "Stilvergleichung" oder "Beobachtung des Sprachgebrauches"; man machte seine genauen Verzeichnisse und zog daraus mit Behutsamkeit und Vorsicht die sich ergebenden Schlüsse. Das Neue ist, daß jetzt diese Vorsicht, die immer das Lückenhafte unseres Materials gehörig in Rechnung zog, beiseite gelassen und der geringste Anklang zweier Stellen sofort zu sicheren und weitgehenden Schlüssen verwendet wird, wobei zuweilen nicht einmal der noch vorhandene Sprachschatz gebührend ausgebeutet ist. Hierfür liefert die obige Anzeige der Untersuchungen von Landgraf den Beweis, und gegen Wölfflin muß ich dieselben Bedenken geltend machen. Unter den von W. aufgeführten Ausdrücken: pro contione; in agris et in omnibus villis; quaecunque imperasset facturos; ut exercitus concideretur; nulla condicione ist kein einziger "spezifisch pollionisch", um mit Landgraf zu reden, und es ist doch nur eine unerwiesene Behauptung, wenn W. z. B. erklärt, pro contione sei eine entschiedene Neuerung des Pollio, und "diese Thatsache verliert dadurch nicht an Gewicht, dass später auch Sallust im Jugurtha, Livius und Tacitus die von Polio in die Prosa eingeführte Redensart angenommen haben". Ich kann diesen Beobachtungen keine Beweiskraft beimessen, die übrigens an dieser Stelle (Sitzungsberichte S. 333) W. selber nicht in Auspruch nimmt, denn hier sagt er nur, dass "die Gesetze der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Identität der beiden Verfasser hinweisen". Übrigens macht W. am gleichen Orte ein eigentümliches Zugeständnis: "Damit man nicht zu viel verlange, nehme man drei Bücher Ciceros, und stelle daneben eine Rede oder einen philosophischen Dialog desselben, und man wird nicht so viele Berührungspunkte nachweisen können, als wie bei Polio". Das ist doch kein gutes Zeichen für den "Kehlkopfspiegel", daß er bei einer Probe, wo man seine Angaben kontrollieren kann, nichts Besonderes leistet.

Nach den Angaben der Alten, denen die Schriften des Pollio noch vollständig vorlagen, schrieb Pollio im altertümlichen Stile (Quint. X 1, 113), erinnerte auch in der Prosa an Pacuvius und Accius (Tac. Dial. 21) und war in der Komposition holprig und sprunghaft (Seneca epist. 100, 7). Alle diese Beobachtungen findet W. im B. Africum bestätigt, und weil aufserdem die Parteistellung, die militärische Auffassung, die religiöse Richtung, die rhetorische Neigung des Autors der Stellung und den Anlagen des Pollio entsprechen, schließt W. Sitzungsberichte S. 343: "So sprechen denn alle Wahrscheinlichkeitsgründe für Asinius Polio;

wir aber sagen getrost: Asinius Polio ist der Verfasser des Bellum Africum". Doch hält W. das B. Afr. nicht für die Originalform des Tagebuches, sondern für eine spätere Ausarbeitung, die als Fortsetzung der Kommentarien Caesars bald nach 43 n. Chr. heraussegeben wurde.

Auch diesen allgemeineren Erörterungen kann ich mich nicht anschließen, weil ich glaube, daß die Eigentümlichkeiten des B. Afr. nur auf die eine Quelle, das Vulgäre, zurückzuführen sind. Das Vulgäre berührt sich oft mit dem Archaischen, aber das Archaische macht doch, wie wir z. B. an Sallust sehen, einen ganz anderen Eindruck als die Schreibweise des B. Africum. Pollio poetische Wendungen in die Prosa eingeführt habe und darum als Vorläuser der silbernen Latinität zu betrachten muß bezweifelt werden. Quintilian spricht I 8, 11 nur von eingestreuten Citaten, die auch Cicero und andere häufig verwendet hätten; und Tacitus Dial. 21 setzt ja zu den Worten: Pacuvium certe et Accium non solum tragoediis sed etiam orationibus suis expressit ausdrücklich hinzu: adeo durus et siccus Und endlich denke ich mir die compositio salebrosa des Pollio, von welcher der Philosoph Seneca ep. 100, 7 spricht, doch anders als die Satzgefüge des B. Afr., die entschieden stilistisches Ungeschick verraten.

Der Aufsatz im Archiv bringt eine Fülle von Beobachtungen, durch welche stellenweise die Sprache des B. Afr. gut beleuchtet So zeigt W. die Vorliebe des Autors für Zusammensetzungen mit con-, die nichts anderes bedeuten als die betreffenden Simplicia; besonders merkwürdig ist consequi, weil es neben der alten Bedeutung nun auch die zweite = sequi zeigt. Depugnare hat hier nicht mehr zu bedeuten als pugnare; coepi steht bei passiven Infinitiven u. a. m. Aber diese Bemerkungen zeigen sofort ein anderes Gesicht, wenn die Autorfrage ins Spiel gezogen wird. Dann wird, um einen Archaismus zu gewinnen, 82. 1 aus L hergebolt in circumeundo exercitum st. exercitu gegen das Zeugnis der sämtlichen älteren Hss., auch des Asburnhamensis, weil Varro r. rust. 3, 9, 12 schreibt in supponendo ova; oder gar 56, 3 Caesarum non latebat st. fallebat, welches ebenfalls durch Varro r. rust. 1, 40 quod latet sensum nostrum und außerdem durch Verg. Aen. I 130 nec latuere doli fratrem Iunonis verteidigt wird, "und zugleich ist zu lernen, dass Asinius der erste war, welcher den Gebrauch in die Prosa einführte". 47, 2 haben sämtliche Hss. communibat st. communiebat. Da nun der Grammatiker Aufustius (Gram. Lat. VII 35 K.) ein Buch an Pollio geschrieben und darin behauptet hatte, rectius dici veniebam, leniebam, molliebam quam venibam, lenibam, mollibam, so schlofs M. Haupt im Berliner Lekt. Kat. S.-S. 1855 S. 4 Asinius müsse sich mit lateinischer Formenlehre beschäftigt haben; W. aber schließt (anfangs mit Vorsicht, die er aber später fallen läßt), Asinius müsse die Imperfekta der Verba auf -io anders beurteilt haben, und sieht nun in communibat eine neue Bestätigung von Landgrafs Hypothese. Leider stehen dem aber fünf andere Imperfekta schroff entgegen: 8, 3 = 20, 2 audiebat: 32, 3 audiebant; 35, 4 impediebamur; 40, 1 impediebat, mit denen auch W. nichts anfangen kann, er weiß nicht, soll er die Abschreiber dafür verantwortlich machen, oder communibat zum sermo castrensis rechnen. - nanctus schrieb nach W. der Analogist Caesar, der "antimonarchisch gesinnte Polio" aber nactus. Da W. mir bei dieser Gelegenheit vorwirft, ich hätte übersehen, "daß auf die schlechten codd. des B. civ. in solchen Dingen kein Verlass wäre", so bitte ich ihn, diese Lehre recht festzuhalten, weil nämlich dieselben schlechten codd. die einzige Grundlage für das B. Afr. bilden. Dass diese Mahnung nicht grundlos sei, soll zum Schlusse ein Beispiel von derselben Seite (Archiv S. 87) zeigen: "Von peto hat Asinius das Perfekt petii gebildet (Suet. Caes. 30); die nämliche Form treffen wir im B. Afr. 28. 31. 35. 90, und 2, 5 steckt in der Lesart von L (petiuerunt) das nötige Plusquamperfekt petierant, indem das vom Korrektor übergeschriebene offene a als u gelesen wurde". Dagegen ist zu sagen, dass 1. W. auf die schlechten codd. baut; 2. aus L willkürlich herausliest, was er gerade brauchen kann; 3. bei Sueton die Worte Caesars für die des Asinius nimmt.

Den Verlauf des Gefechtes bei Ruspina fasst der Verf. (Anhang zu den Mitteilungen S. 343-350) im ganzen ebenso auf wie v. Domaszewsky und Stoffel, nur versteht er den Anfang des 17. Kapitels etwas anders. Nachdem die geraden Kohorten Kehrt gemacht hatten (alternis conversis cohortibus), so läfst Caesar, nach W.s Auffassung, die Soldaten wieder weitere Fühlung nehmen (inbet aciem in longitudinem quam maximam porrigi) und wieder so frei stehen, dass sie im Gebrauche der Waffe nicht gehindert sind; W. bezieht also aciem . . porrigi auf die einzelnen Kohorten, nicht auf die ganze Schlachtlinie, und liest demnach 17, 1 iubet aciem in longitudinem quam maximam porrigi [et] alternis conversis cohortibus, ut una post, altera ante signa tenderet. - 12, 2 schreibt W. cuius copiam habuit in praesentia = "die ganze Reiterei, über die Caesar im Augenblicke zu verfügen hatte", weil in L die Schlusworte non magnam fehlen. Hier liegt aber wohl nur eine Nachlässigkeit des Abschreibers in L vor (doch müssen wir möglicherweise nach Wölfflins erneuter Vergleichung von L unser Urteil über diese Hs. ändern), und in keinem Falle kann Dio Cassius 43, 2, 1 τήν τε εππον αὐτοῦ μηδέπω καλῶς ἐκ τῆς θαλάσσης έρρωμένην für die La. in L zeugen; denn Dios Worte besagen nicht, dass Caesar einen Teil seiner Reiter im Lager zurücklassen mußte, sondern geben nur wieder, was im B. Afr. 18, 4 auch steht: Caesarisque equites iumenta ex nausea recenti . . defatigata . . haberent. - In der Vermutung cum equitibus MCC st. CCCC trifft W. mit Stoffel zusammen, der MCCCC lesen wollte.

Die bekannte Erzählung, dass Caesar einmal selbst einen fliehenden Adlerträger anfasste und mit den Worten: "Hier sind die Feinde" herumdrehte, verbinden die späteren Schriftsteller, wie der Verf. nachweist, mit dem Tressen bei Ruspina. Sollte der Autor des B. Afr. sie absichtlich weggelassen haben? Es kann sein; aber für die Stellung des Autors zu Caesar ergiebt sich daraus nichts, da Caesars Ruhm durch diese Anekdote gewiß nicht vermindert wird.

In den eingehenden Besprechungen meiner Ausgabe des Bellum Alexandrinum ist überall auch die Autorfrage berührt worden. H. Schiller (Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 306 ff.) stellt sich auf Landgrafs Standpunkt, dem er früher schon durch eigene Untersuchungen sich genähert hatte, und C. Fleischer (WS. f. klass. Phil. 1889 Sp. 951) folgt ebenfalls dieser Richtung; R. Menge aber (N. Phil. Rdsch. 1889 S. 120 ff.) sucht den Autor nicht unter den feingebildeten Römern, sondern will nachweisen, dass die Schrift stellenweise deutlich die Spuren einer Übersetzung aus dem Griechischen zeige, wodurch natürlich der Autor in die Reihe der ungeübten Stilisten treten würde. Es wäre möglich, dass die singuläre Wendung 22, 1 tantum afuerunt, ut perturbarentur . . ut . . fecerint durch das griechische τοσούτον εδέησαν beeinflusst sei, was aber noch lange nicht eine griechische Grundlage erwiese. Bei anderen Punkten, die Menge anführt, trifft überhaupt die Vergleichung nicht zu. 10, 5 sibi etiam hortandi suos auxilium defuturum soll unglückliche Übersetzung von παρακέλευσις sein; 13, 2 asseres remorum usum obtinebant = yosiav παρείγον ist nur halb richtig, weil obtinebant nicht berücksichtigt ist; 15, 6 doctrina st. (disciplina) = ἐπιστήμη passt nicht (vgl. übrigens B. Afr. 27, 3 multorum annorum doctrina usuque vetusto vix edocti); 44, 1 difficultates et hiemis et subitae praeparationis = παρασκευής. hier fehlt die Präposition prae-, cher könnte man mit παρασκευή compa-ratio vergleichen. Auf diese Weise ist also, wie die Proben zeigen, die Autorfrage auch noch nicht gelöst.

Die Lexika habe ich in diesem Berichte übergangen, weil beide voraussichtlich bis zum nächsten Berichte vollendet sein werden (Meusel ist bis que, Menge und Preufs sind bis sum gelangt); ein Rückblick auf die vollendeten Arbeiten soll dann noch einmal den Wert und die Unterschiede der allgemein anerkannten

Leistungen hervortreten lassen.

Berlin.

Rudolf Schneider.

# Homer. Höhere Kritik.

Von den am Schlufs des letzten Berichtes (1888) als nicht zugänglich bezeichneten Schriften habe ich nachträglich noch das Buch von Bougot erhalten, mit dessen Besprechung ich deshalb beginne.

 Bougot, Étude sur l'Iliade d'Homère. Paris 1888. VII u. 576 S. 8. — Vgl. Cucuel, Rev. crit. 1889 Nr. 2; Kammer, Berl. Phil. WS. 1890 Sp. 205 ff.

Der Verf. steht auf dem streng einheitlichen Standpunkte in der Homerischen Frage (S. 564). Mit Recht bemerkt er von den Gegnern dieser Einheit, daß sie zu sehr auf das Einzelne sehen und zu wenig das Ganze der Dichtung im Auge behalten. Er giebt deshalb in drei Hauptabschnitten 1) Invention (S. 1-445), 2) Composition (S. 447-527), 3) Execution (S. 528-561) ein Bild von der homerischen Darstellungsweise, von der kunstvollen Erfindung und Behandlung des dichterischen Stoffes in der Ilias. Wir bedauern es, daß sich der Verf. auf die Ilias beschränkt hat, da auch die Odyssee Beispiele für seine Behauptungen und Ausführungen bot, die Kunst der Darstellung in beiden Gedichten wesentlich dieselbe ist. Da die einzelnen Bücher nicht der Reihe nach oder nach einem bestimmten Plane behandelt werden, sondern die Beispiele aufs Geratewohl herausgegriffen werden, so wäre ein solches Eingehen auf die Odyssee wohl möglich gewesen, die Sache selbst aber würde gewonnen haben.

Es ist unmöglich, an dieser Stelle auch nur einen annähernden Begriff von dem reichen Inhalt des Buches zu geben, ebenso wie etwa die Punkte, in denen ich vom Verf. abweiche, zu bezeichnen. Deshalb will ich nur an einzelnen Proben zeigen, wie der Verf. den Stoff behandelt. Den ersten Teil beginnt er mit der "Légende divine". Er zeigt, gegenüber verschiedenen neueren Ansichten, dafs die einzelnen bei Homer auftretenden Götter durchaus kein örtliches Gepräge haben, dafs die Erzählungen von ihnen nicht an einzelnen Gegenden Griechenlands haften, sondern

ganz Griechenland angehören; ja sie sind sogar den Troern ebenso bekannt, nach der Darstellung des Dichters, wie den Griechen. So nationale Götter, wie etwa Jehova für die Juden und Baal für die Philister, kennt Homer nicht. Welchen Ursprung auch immer die einzelnen Götter gehabt haben mögen, in der jetzigen Darstellung Homers ist davon nichts mehr zu merken. So ist z. B. Apollo, der Beschützer der Troer, nicht mehr blofs der lycisch-hyperboreische Gott. Er hat auch an der Hochzeit der Thetis und des Peleus teilgenommen; er hat dem Admet in Thessalien gedient, wie dem Laomedon in Troja; er beschützt den Eumelos, einen Thessaler, im Wagenkampf, und im Bogenschiefsen gewährt er dem Meriones Sieg, nicht dem Teukros, weil dieser vergessen hat, ihm eine Hekatombe zu geloben; er giebt Ajax Pfeil und Bogen, dem griechischen Wahrsager die Gabe der Prophezeiung; er wird von Nestor und von Agamemnon angerufen, hat einen Tempel in Pytho, ja die Griechen bieten ihm Opfer und singen zu seiner Ehre den Paian.

Wenn wir nun fragen, warum der Dichter dennoch den einzelnen Göttern bestimmte Rollen in der Beschützung und Verteidigung der beiden Völkern aufweist, so ist der Grund wesentlich in dem dichterischen Bedürfnis zu suchen, wenn auch in einzelnen Fällen alte Überlieferung mit gewirkt haben mag. Durch die Teilnahme der Götter am Kampfe gewann dieser an Abwechselung und Spannung; im übrigen aber mußte natürlich der Dichter die mächtigeren Götter auf Seite der Griechen, der endlichen Sieger, stehen lassen (so Athene und Hera gegenüber der Aphrodite). Jedoch unterläßt er es nicht, im einzelnen die Feindschaft oder Freundschaft möglichst zu begründen. So ist Poseidon, der für die Griechen, ein Seevolk, als Beschützer nötig war, von Laomedon gekränkt, und Apollos Standpunkt ist durch

den Anfang der Ilias erklärt.

Die Göttersagen erscheinen im allgemeinen in geringer Anzahl im Vergleich zu der späteren reichen Ausbildung. Daraus folgt noch nicht, daß sie Homer nicht gekannt, ebensowenig wie daraus, daß sie in verschiedener Gestalt auftreten, zu schließen ist, daß sie von verschiedenen Dichtern erzählt sein müßten. Er verwendet sie eben nur, wo er Gelegenheit hat, und erzählt sie dann so, wie es für den augenblicklichen Zweck am passendsten ist. So erfahren wir z. B. von Thetis im ersten Buche nur, dass sie die Mutter Achills sei, die Zeus einen großen Dienst geleistet habe. Im Laufe des Gedichtes aber erfahren wir an geeigneten Stellen, dass sie ihrem Sohne sein Geschick schon enthüllt hat, dass sie ihm bei seiner Abreise nach Troja einen Koffer mit kostbaren Stoffen mitgegeben hat; dass sie sich um Hephaistos ebenso verdient gemacht hat wie um Zeus, und erst im letzten Gesange, dass sie von Here erzogen und dem Peleus zur Gemahlin gegeben worden ist. Wann sie dagegen wieder in die Grotte der

Nymphen, wo sie in der flias erscheint, zurückgekehrt sei, darüber läfst uns der Dichter im unklaren, da er dies an keiner Stelle braucht.

Wo Widersprüche im Charakter oder in der Verwendung der einzelnen Götter hervortreten, sind diese auch aus der augenblicklichen Lage, in der sie der Dichter braucht, zu erklären, oder sie sind mehr scheinbar als wirklich. So ist z. B. nach A Hephaistos, der Here helfen will, von Zeus zur Erde geschleudert worden und davon lahm geworden. Der Dichter wählte als Ort Lemnos, Sitz der Schmiede nach uralter Sage. Nach der andern Sage in S ist er lahm geboren; Here unwillig über ihn, schleudert ihn aus dem Olymp, Thetis nimmt ihn auf. Wenn ihm diese, wie es der Dichter an der Stelle für nötig findet, einen Dienst geleistet haben soll, muß es, da sie eine Meernymphe ist, auch im Meere gewesen sein. Vom diesem Wurf aber kann Hephaistos nicht lahm werden, also muß er es schon vorher sein; ferner darf er nicht alt sein, sonst hülfe er sich allein. So erklärt sich diese Erzählung, und sie beweist zugleich, mit welcher Freiheit der Dichter sei es schon bekannte Sagen verwendet, sei es neue ersindet, je nach dem augenblicklichen Zweck. den er erreichen will.

Ganz ebenso verfährt der Dichter mit der Heldensage, wie der Verf. in einem zweiten Abschnitte zeigt. Was Homer hier aus der Vorgeschichte der Helden erzählt, kann schon in Einzelliedern besungen worden sein, aber es ist nicht nötig sie anzunehmen, as solche Erzählungen der Dichter zu einem besonderen Zwecke, z. B. um jüngere Helden durch die Thaten der Vorfahren oder älterer Helden anzuspornen, erfunden haben kann. Auch hier erklären sich Widersprüche und Unebenheit immer aus der jeweiligen Absicht des Dichters. Die von dem Verf. zu diesem Zwecke angeführten Beispiele sind fast durchweg geschickt gewählt, um seine Ansicht zu beweisen. Und dasselbe gilt von den Widersprüchen in der Örtlichkeit, in den Schlachtbeschreibungen u. s. w.

Im zweiten Hauptteile erklärt er den Aufbau des Gedichtes und betont unter anderem mit Recht, daß, bevor Agamemnon sich vor Achill demütigte, wenigstens zwei Schlachten (nicht eine, wie noch zuletzt Kammer behauptet hat) nötig gewesen seien. Die erste hatte den Zweck, die Wechselfälle des Krieges überhaupt zu zeigen, uns gleichsam in den Anfang des Krieges überhaupt zu versetzen (vgl. dazu meine Ausführungen Jahresb. XIII S. 23 ff.); die zweite erst führte den Plan des Zeus aus. Schwach ist dagegen die Verteidigung des 23. und 24. Buches, gut aber wieder der Nachweis der Beziehungen der einzelnen Teile des Gedichtes, selbst der Episoden, zu einander und die richtige Würdigung der Widersprüche in der Handlung, wenigstens in einer Reihe von Fällen. Ich mache hier namentlich aufmerksam auf die Darlegung der Verhältnisse im 3. und 4. Buche, den Nachweis,

wie der Dichter geschickt uns die Verhältnisse gleichsam bei Beginn des Krieges schildert und doch die Vorstellung, daß sich alles im zehnten Jahre des Krieges ereignet, aufrecht zu erhalten

versucht (S. 504-506).

Im letzten und kürzesten Teile behandelt der Verf. die "exécution". Er versteht darunter la manière de présenter les idées, l'ordre dans les détails, l'art de choisir et grouper les mots, et quand il s'agit d'un poète, la différence entre son langage et celui de la prose, puis l'usage qu'il a fait du rythme. Wenn trotzdem dieser Teil so kurz ausgefallen ist, so ist der Grund darin zu suchen, dass einmal gewisse Punkte, wie metrische und sprachlische Fragen, hier nur berührt werden können, da eine genaue Behandlung besonderen Untersuchungen zufällt und andererseits gewisse Punkte von selbst auffallen, eine längere Ausführung also nicht nötig ist. Dem Verf. kommt es in diesem Teile allein darauf an, zu zeigen, dass der Dichter im Kleinen und Einzelnen dieselbe Kunst, dieselbe Art der Darstellung zeigt wie im Großen, in der Anlage des ganzen Gedichtes. Als Beispiel seiner Behandlungsweise möge die Betrachtung eines Gleichnisses (1 442 ff.) dienen: Le poète veut comparer les phalanges achéennes marchant contre Troie aux vagues de la mer: "de même que sur le rivage retentissant le flot de la mer s'élève. poussé par le flot qui le suit de près . . . " L'idée essentielle est déjà exprimée, et le poète n'aurait plus qu'à introduire le second membre de sa comparaison. Il n'en fait rien; il se reporte au moment qui a précédé le choc de la vague contre le rivage: "D'ahord en pleine mer le flot se dresse". Revenant alors à sa première image, il la complète, il la rend plus pittoresque par de nouveaux traits: "Mais ensuite elle se brise contra la terre ferme avec fracas; elle se dresse, arrondissant sa crête, autour des promontoires et leur jette l'écume de la mer". Hier finden wir genau dieselbe Darstellungsweise wie in der Entwickelung der ganzen Handlung: Voranstellung des Wichtigsten, Zurückgreifen auf Vorangehendes, Wiederaufnahme des ersteren und weitere Ausschmückung und Fortführung desselben.

Grade diese Gleichheit der Darstellung im Kleinen wie im Großen ist dem Verf., wie er in einem Schlußkapitel (S. 563—576) sagt, der sicherste Beweis für die Einheit der Dichtung. Der Dichter kann wohl einzelne Lieder benutzt haben, aber er hat sie alle seinem besonderen Zwecke dienstbar gemacht. Die Zeit, wann er lebte, ist unbekannt. Ebenso kann diese Dichtung natürlich Zusätze erhalten haben, aber es ist sehr schwer, sie mit Sicherheit nachzuweisen (S. 575). Und bei diesem Standpunkte, der im wesentlichen der von Wilhelm Nitzsch ist, wird man sich

beruhigen müssen.

Bringt demnach der Verf. auch nicht wesentlich Neues, so verdient doch die geschickte Gruppierung des Stoffes und die glückliche Auswahl der Beispiele, um seine Ansicht durchzuführen, entschieden Anerkennung und ebenso die Ruhe der Darstellung, die vorteilhaft von kleinlicher Rechthaberei absticht. Für deutsche Forscher allerdings ist die ungenaue Bezeichnung der Belegstellen, die ein Nachprüfen so sehr erschwert, ein Mangel der Darstellung, ein Mangel, der um so empfindlicher ist, als dazu eine große Anzahl sinnstörender Druckfehler kommen, die durchaus nicht alle am Schluß verbessert sind.

Den geraden Gegensatz zu der eben entwickelten Ansicht über Homer vertritt A. Croiset, auf den ich deshalb hier der Vollständigkeit wegen noch einmal zu sprechen kommen muß, obwohl seine Ansicht in den Hauptzügen von E. Naumann (Jahresb. XIV S. 97/8) schon angegeben ist.

A. Croiset et M. Croiset, Histoire de la littérature grecque.
 T. I. Paris 1887. — Vergl. B. in Lit. Centralbl. 1888 Sp. 1234 ff.;
 J. Girand, Journal des Savants 1889 S. 428 ff.

Croiset nimmt einen vermittelnden Standpunkt ein, der in einzelnen Punkten an Christ, in anderen an Niese erinnert (er giebt das letztere selbst zu S. 155). Im Gegensatze zu Bougot, der gerade aus der Gleichheit der Behandlung und der Einheit des Planes auf einen Dichter schliefst, nimmt er einen Dichter an, der ohne einen bestimmten Plan zunächst ein vollendetes Gedicht, den Streit Agamemnons und Achills, gedichtet habe. Der Beifall, den es gefunden, habe ihn veranlasst, eine Fortsetzung zu dichten A, dann Hektors Tod; auch die Patroklie scheine von ihm herzurühren. Die Handlung entwickelt sich rasch; der Dichter hat nur seinen Zweck im Auge und behandelt nichts Nebensächliches: daher auch nur wenig Personen. Diese Gedichte waren nun zwar chants isolés, mais connexes les uns aux autres, liès entre eux par la suite nécessaire des événements et formant ainsi une série plus ou moins interrompue. Denselben Geist aber atmen auch Gedichte wie Hektors Abschied von Andromache und die Gesandtschaft in A. Diese sollen von demselben Dichter sein und "um die ersteren herumschweben", ohne fester mit ihnen verbunden zu sein. Obwohl so dieser erste Dichter selbst noch kein wirkliches größeres zusammenhängendes Gedicht gemacht habe, so sei er doch der véritable fondateur du poème actuel. Denn il n'a pas légué un plan proprement dit à ses successeurs, mais ce qui revient au même, il leur a légué une action dont le tracé futur était comme jalonné d'avance; car elle consistait en trois ou quattre grandes scènes qui, par leur sujet et par leurs relations, constituaient un commencement, un milieu et une fin, und dies genüge nach Arist. poet. VII, um ein Ganzes auszumachen. Der Vorzug dieser Dichtung vor andern bestand nun darin, dass der Verfasser nicht blos Schlachten und Einzelkämpfe schilderte, wie seine Vorgänger, sondern eine große Leidenschaft zu ihrem Ausgangspunkte genommen hatte.

Zu dieser wunderlichen Ansicht, die ich, um sie nicht falsch wiederzugeben, möglichst mit den Worten des Verf.s angeführt habe, ist Cr. dadurch gekommen, daß er in all den vorgebrachten Vermutungen über den Ursprung der Gedichte Schwierigkeiten und Widersprüche findet, ganz wie wir sie in dem Bericht von 1886 dargelegt haben. Namentlich macht er gegen die Ansicht derer, die einen "Kern" annehmen, geltend, daß gerade wichtige Teile, wie das 8. Buch, die Herstellung der Waffen Achills, die Aussöhnung zwischen Achill und Agamemnon, zu den spätesten Teilen des Gedichtes gehören. Aber dieser Einwand spricht doch ehensosehr gegen seine eigene, höchst künstliche und unnatürliche Vorstellung. Der Dichter, der den Streit besungen, muß

doch wohl auch die Aussöhnung herbeiführen wollen.

Die weitere Ausführung denkt sich Cr. nun in ähnlicher Weise wie Niese: gelegentliche Anspielungen waren die Veranlassung zur Schöpfung neuer Lieder. Dabei leiden seine Aufstellungen an denselben zahlreichen Widersprüchen wie die Nieses. So soll die Bemerkung Achills im Anfange von II ("wenn Agamemnon mir freundlich gesinnt wäre . . . ") Veranlassung zur Dichtung der Gesandtschaft gegeben haben. Diese aber soll von demselben Dichter sein - und doch wieder nicht für den eigentlichen Rahmen der Handlung bestimmt sein. Ebenso soll es (S. 155) keinem Zweifel unterliegen, daß der Tod Patroklos' an den Hektors erinnert. Dies soll aber keineswegs hindern, daß dieser Gesang das Werk desselben Dichters ist und qu'elle ait été comprise par lui dans la série des chants qui ont constitué le novau de l'Iliade. Diese Worte sind mir nicht recht klar. müsste doch dann wieder folgern, dass der Dichter selbst einen bestimmten Plan, einen "Kern" gedichtet, freilich in recht wunderlicher Reihenfolge, ja einzelnes vollkommen für seinen Zweck unnütz. Dieselben Widersprüche und Unklarheiten zeigt auch seine Vorstellung über die Odyssee, bei deren Besprechung er in der Hauptsache Kirchhoff folgt, doch mit einem wesentlichen Unterschiede (S. 331): Nous pouvons dire en somme, que toutes les parties de l'Odyssée, sans exception, ont été composées en vue de leur destination actuelle, bien qu'elles n'aient été ni conçues simultanément ni exécutées par le même poète d'après un olan primitif. Wie ist dann die jetzige Odyssee zu stande gekommen? Denn kurz vorher lesen wir: Que ces chants n'aient pas formé à l'origine un poème proprement dit, nous l'admettons. Andererseits wird wieder (wie von Niese, obwohl er es nicht zugiebt) doch eine reich entwickelte Sage angenommen (S. 98). Als diese assez complète war, soll ein Umstand eingetreten sein, den Cr. entscheidend nennt, nämlich bestimmte Gesänge "gruppierten sich" - doch wohl nicht von selbst, sondern unter der Hand eines Dichters. waren aber dann nicht ursprünglich für die Gruppierung bestimmt. Wie man aus diesem Zirkel herauskommen soll, verstehe ich nicht.

Dass auch im einzelnen seine Darstellung an Widersprüchen leidet, möge zum Schluss noch die Vergleichung der beiden Behauptungen auf S. 197/8 und S. 342 zeigen. An der ersteren Stelle schreibt er, dass man sich bei der Frage nach dem relativen Alter der einzelnen Teile nur an den Inhalt halten dürfe und nicht an "détails tels que vers empruntés ou allusions apparentes. Denn il est clair en effet que, le poème ayant été bien des fois retouché avant de recevoir sa forme actuelle, beaucoup de ces traits isolés ont pu ou ont dû y être introduits après coup. An der zweiten Stelle schreibt er wörtlich: On les connait (nämlich die späteren Zusätze) souvent à leur caractère d'imitation: il arrive même que des emprunts textuels plus ou moins considérables contribuent à les déceler. L'étude de ces emprunts est, pour l'Odyssée comme pour l'Iliade, une des ressources les plus importantes, dont dispose la critique quand elle veut s' instruire de l'origine et de l'âge relatif des parties du poème. Muss man da nicht mit Ribbeck (Hom. Miscellen S. 16) sagen: Es ist, als brächte die Beschäftigung mit den vielen Widersprüchen im Homer die Geister allmählich mit sich selbst in Widerspruch?

 W. v. Christ, Griechische Litteraturgeschichte. Handb. f. kl. Altertumsw. VII. Nördlingen 1889. 663 S. S. — Vgl. Seibel, Allg. Zeitg. 1889 Beil. Nr. 24; Dittenberger, DLZ. 1889 Sp. 669 ff.; O. Weilsenfels, Zeitschr. f. d. GSW. 1889 S. 284 ff.; J. Mühly, Bl. f. d. bayer. GSW. XXV. S. 260 ff.; Sitzler, N. Phil. Rundsch. 1889 S. 233 f.

Der auch als Homerforscher wohlbekannte Verf. giebt hier S. 20—56 eine in ihrer Kürze und Klarheit gradezu musterhafte Übersicht über die Homerische Frage. Die Ergebnisse der Untersuchungen faßt er in folgende 6 Sätze zusammen, von denen er hofft, daß sie mit der Zeit zur allgemeinen Geltung kommen werden (S. 32 u. 33):

1) İlias und Odyssee beruhen auf nationalen, bereits von älteren äolischen Sängern poetisch gestalteten Sagen, die durch die Kämpfe der Achäer in Asien mit den ehemaligen Herren des Landes und durch die kühnen Wagnisse der Äolier und Ionier zur See ihre Hauptnahrung erhielten. Durch die Sage und die älteren Dichter waren dem neuen Dichter Homer die Gestalten der Haupthelden, des Agamemnon, Achill, Aias, Nestor, Odysseus, bereits vorgezeichnet.

2) An den neuen großen Schöpfungen der Ilias und Odyssee haben sicher mehrere Dichter gewoben; aber der Gedanke, den Streit zwischen Achill und Agamenmon in seinem ganzen Verlaufe zum Mittelpunkte der Dichtung zu machen, ist sicher nur in dem Kopfe eines einzigen reichbegabten Sängers entstanden, ebenso wie der Plan, den Odysseus im Phäakenlande seine

früheren Irrfahrten erzählen und dann nach seiner Heimkehr die übermütigen Freier seiner treuen Gattin erschlagen zu lassen, nur

von einem Manne ausgegangen ist.

3) Die Odyssee ist eine jüngere Schöpfung als die Ilias, erst entstanden als die Ilias weit über die ersten Lineamente hinausgewachsen, war. Dies beweisen zur Gewissheit die Nachahmungen (?). Für die Annahme, dass beide Epen denselben Dichter zu ihrem Schöpfer haben, reicht die Tradition und die allgemeine

Übereinstimmung in Sprache und Kunst nicht aus.

4) Der Dichter der Ilias hat seinen ursprünglichen Plan im Laufe der Arbeit selbst erweitert; namentlich hat er nachträglich neue Völkerschaften, wie insbesondere die südlichen Lykier mit ihren Führern Sarpedon und Glaukos, hereingezogen und der Erzählung von den Niederlagen der Achäer (in M-P) in der Zufügung eines neuen, für die Achäer siegreich verlaufenden Schlachttages (B-H) ein großartiges Gegengewicht gegeben . . . (Ich bezweisle durchaus, dass dies der Zweck von B-H ist, s. o. S. 124 u. f.; auch wird nie eine Ilias bestanden haben mit M-P ohne B-H; richtig ist nur, daß diese Gesänge niemals selbständig gewesen sein können).

5) Hinzugekommen sind zu der von Homer selbst erweiterten Ilias nicht blofs viele kleinere, teils den Übergang vermittelnde, teils die Sagenvarianten der kyklischen Epen berücksichtigende Interpolationen, sondern auch ganze Gesänge wie O, I, K, Z 369 ff., 4 257 ff., B 484 ff. . . . (Diese sollen auch nicht alle von einem Nachdichter herrühren. Dass ich auch darüber anderer

Ansicht bin, habe ich früher auseinandergesetzt.)

6) Die Odyssee war von vornherein in sich geschlossener angelegt und erfuhr daher weniger Ein- und Zudichtungen. Doch fehlen dieselben auch hier nicht . . . (Als solche bezeichnet der Verf. die Telemachie, den jüngeren Nostos, die Wiederholungen des Wurfes nach Odysseus, die zweite Nekyia und endlich einige "Spätlinge  $\eta$  103-131,  $\mu$  3-4, 61-72 und die Theoklymenos-

episoden").

Ich bezweifle, dass selbst diese Sätze allgemeine Anerkennung finden werden. Die Annahme eines Kernes mit Erweiterungen, die der Dichter selbst gemacht, und solchen, die wieder andere gemacht haben, ist doch nicht gerade einfach; vor allem ist es unmöglich, einen solchen Kern wieder herzustellen, was doch möglich sein müßte, wenn er je wirklich bestanden und nur rein mechanisch erweitert worden wäre. Auch erklärt Christ sowenig wie Niese und die Anhänger der Interpolationstheorie, wie es gekommen, dass jeder, auch der elendeste und schlechteste Zusatz eines ganz verschrobenen Menschen sofort allgemeine Aufnahme gefunden und, wenn eine wirkliche Rezension des Textes stattgefunden hat durch die Kommission des Pisistratus, die doch aus halbwegs verständigen Männern bestanden haben muß, diese nicht wenigstens so unsinnige Zusätze, wie sie meist angenommen werden, ausgeschieden oder besser in das "Normalexemplar" nicht aufgenommen hat. So lange dieses Wunder nicht erklärt ist, halte ich an einer einheitlichen Schöpfung der Gedichte fest und gebe nur die Benützung vorhandener Lieder größeren oder geringeren Umfanges zu. Diese Zeit der "Bearbeitung", richtiger Dichtung, muß verhältnismäßig spät angesetzt werden. Christ setzt jetzt den "Abschluß" infolge meiner Einwände Burs. JB. XIII S. 182 ums Jahr 700 ("nicht lange nach 715"), und damit können wir uns als äußerster Grenze nach unten einverstanden erklären. Andererseits verlangt die starke Berücksichtigung Siciliens in den letzten Büchern der Odyssee, daß der Abschluß nicht vor der Mitte des 8. Jahrhds., dem Beginn der Kolonisation Siciliens, erfolgt sei.

Da die lange Anzeige Mählys (s. o.) vor allem in einer Darlegung seiner eigenen Ansicht über die Homerische Frage besteht, so muß ich hier noch kurz auf dieselbe eingehen. M. hält es aus inneren und äußeren Gründen für unmöglich, daß Ilias und Odyssee, wie sie uns jetzt vorliegen (Interpolationen nicht in Rechnung gebracht), von einem und demselben Dichter herrühren. Doch hält er die Trennung in einzelne noch jetzt erkennbare Teile für ebenso unmöglich. "Denn diese Scheidekünstler müssen einzelne Partieen im Homer so schlecht wie möglich machen, auch grobe Widersprüche und Unzukömmlichkeiten, kurz Auffälliges jeder Art namhaft machen, um die Rechtfertigung des Trennens ad oculos zu demonstrieren - sie denken aber kaum daran, daß sich das Volk der Griechen jahrhundertelang diese Gedichte hat vortragen lassen, daß die Jahrhunderte eine reinigende Kraft haben, und dass solche Abnormitäten, wie jene Kritiker sie annehmen, selbst ihr ursprüngliches Vorhandensein zugegeben, nach und nach in jenem langsamen Reinigungsprozesse hätte verschwinden müssen" (S. 263). Dieser Ansicht kann man nur zustimmen (s. o.), und ebenso, wenn er Flach widerspricht und an einer Rezension unter Pisistratus festhält. Dagegen klingt es allerdings, wie er selbst sagt, "paradox", wenn er einerseits glaubt, dass ein Homer in gewöhnlich damit verbundenem Sinne, d. h. ein Dichterindividuum dieses Namens, nicht existiert habe, und er andererseits sich den Glauben an eine großartige und trotz allem Zusammenfügen dichterische Thätigkeit nicht rauben lassen will und alle Versuche, uns aus dem vorliegenden Material einen "Flickpoeten präparieren wollen, für unrichtig und totgeboren" betrachtet. Wer hat denn dann die jetzige Einheit zustande gebracht? Doch nicht etwa die dichterisch angehauchte Kommission des Pisistratus? Ob der Dichter Homer geheißen, kann natürlich niemand beweisen, aber wenn von dichterischer Thätigkeit gesprochen wird, muß man auch immer an eine einzelne Persönlichkeit denken. Solche Einheiten schafft nicht der allgemeine Volksgeist. Davon abgesehen, sind M.s Ausführungen lesenswert, namentlich die über den Wert der Odyssee, die er höher als die Ilias stellt.

4) II. Hagen, Über Wesen und Bedeutung der Homerfrage. Heft 81 der Sammlung gemeinverständlicher Vorträge. Hamburg 1889. 40 S. S.

Eine "gemeinverständliche" Behandlung dieser Frage dürfte nicht von einem so ausgesprochenen Parteistandpunkte ausgehen, wie der des Verfassers ist. Er ist ein begeisterter Anhänger Köchlys und vertritt natürlich dessen Standpunkt. Man wird nicht erwarten, daß er in den 40 S. irgend etwas Neues bringt. Es werden die bekannten Zeugnisse des Altertums, welche für jene Ansicht zu sprechen scheinen, so wie einige der auffälligsten Widersprüche angeführt und damit die Ansicht begründet, die doch nachgerade als überwundener Standpunkt gelten müßte, dafs wir in der Ilias und Odyssee eine Sammlung einzelner Lieder haben. Für noch bedenklicher muß ich es halten, wenn in einem "gemeinverständlichen Vortrage" so unbegründete Behauptungen aufgestellt werden wie: "In der Ilias erscheinen die Götter entweder als rohe Naturkräfte oder einfach potenzierte Menschen, mit allen großen und kleinen, edeln und unedeln Leidenschaften der Erde ausgestattet: die Odyssee zeigt sie uns in erhabener Gestalt als ethische, überirdische Gewalten" (S. 7). Es dürfte nicht schwer sein, wenn einer nur einzelne Stellen betrachtet, gerade das Gegenteil zu beweisen. Die Wahrheit aber ist, daß kein merklicher Unterschied besteht.

Endlich sollten doch auch gerade in einem solchen Werke, wo angegebene Thatsachen so selten nachgeprüft werden, Druckfehler, wie daß Wolfs Prolegomena 1798 erschienen (S. 11), oder daß Ilias und Odyssee 38 000 (statt nahe an 28 000) Verse enthalten (S. 12), vermieden werden.

E. Kammer, Ein ästhetischer Kommentar zur Ilias. Paderborn 1889. VII u. 344 S. S. — Vgl. G. Vogrinz, WS. f. klass. Phil. 1889 Sp. 1217 ff.; F. Heufsner, Gymnasium 1889 Sp. 629 ff.

Die Schrift zerfällt in zwei Hauptteile, einen allgemeinen (S. 1—122) und einen besonderen (S. 125—342). Im ersten Teile entwickelt der Verf. in drei Kapiteln (1. die ursprüngliche Ilias, 2. die homerischen Menschen der ursprünglichen Ilias, 3. die Ein- und Zudichtungen der ursprünglichen Ilias) seine Ansicht über die Vorzüglichkeit der alten Dichtung und den abstofsenden Charakter der Zudichtungen im allgemeinen; im zweiten Teile geht er die einzelnen Gesänge der Ilias nacheinander durch und sucht das Echte vom Unechten zu scheiden. Sein Standpunkt ist dabei rein ästhetisch. Zwar hat er, wie er versichert, auch die Sprache "auf breitester Grundlage" in der Weise, wie seine veröffentlichte Untersuchung der Gesänge M—O es darlegt,

durchforscht, aber "diese Seite wird in der vorliegenden Untersuchung kaum gestreift", obwohl er glaubt, eine höchst überraschende Wechselbeziehung zwischen schlechter Sprache und störendem Inhalte entdeckt zu haben. Er will nur durch die Darlegung des Planes der Dichtung und Verfolgung der einzelnen Fäden im Gewebe derselben "die ursprüngliche Ilias aus dem Schutte der Überlieferung, welcher die Herrlichkeit der Dichtung oft bis zur Unkenntlichkeit verdeckt hat und auch die modernen Leser von der Lekture zurückschreckt (!)" hervorziehen. Art der Untersuchung aber ist, trotz der Sicherheit, mit der sie auftritt und es nuternimmt, alles Echte vom Unechten durch feines Gefühl zu unterscheiden, nach meiner Ansicht von allen die unsicherste und unwissenschaftlichste. Denn wie oft sehen wir von demselben Dichter Werke von ganz ungleichem dichterischen Werte und auch völlig verschiedener Darstellung geschaffen! Goethe ist der Verfasser von Goetz und der Iphigenie, Faust und dem Bürgergeneral, Schiller von den Räubern und der Braut von Messina. In Goethes Hermann und Dorothea folgt auf die herrliche Scene von Hermann und Dorothea am Brunnen, die in der sonnigsten Höhe reinster Dichtung weilt, die Abschiedsscene Dorotheas von den Weibern und Kindern, in der uns die prosaische Wirklichkeit in fast abstofsender Weise entgegentritt. und doch hat die letztere Scene kein elender "Stümper" und "Nachdichter" geschaffen, sondern derselbe große Dichter, der die vorangehende und folgende schuf. Ganz ebenso finden wir z. B. im Aristophanes und Plautus neben Stellen edelster Dichtung andere von niedrigster Gemeinheit, - und doch rühren sie von demselben Dichter her. Wie kommt also der Verf. dazu, sich einen Idealhomer auszudenken und alles mitleidslos zu streichen, was diesem seinem Ideale nicht entspricht? Das Entfernte ist nicht etwa ein kleiner Bruchteil, so dass es gelte, einzelne kleine Flecken auszulöschen, es ist vielmehr etwa die Hälfte der ganzen Ilias, und dies bei einer Dichtung, von der man wirklich mehr als von jeder andern sagen kann: πάντα δεί, von der man weniger als von irgend einer andern verlangen kann, daß in ihr stets durchaus gleiche Ansichten über Götter, Helden Denn die Zeit, in und menschliche Verhältnisse sich finden. welcher der Dichter lebte, ist eine Zeit der Gährung, die fortwährend Neues brachte, das zu den altüberkommenen Anschauungen nicht passte; und sicher hat sich doch die Absassung beider Werke, auch wenn wir für beide einen Dichter annehmen, über eine lange Zeit erstreckt.

Unwissenschaftlich ist dieser Standpunkt aber auch deswegen, weil nun dem willkürlichen Belieben anheimgestellt wird, was echt und unecht ist oder sein soll, und wahr ist der alte Satz: de gustibus non est disputandum. Thatsächlich stimme ich auch in einer großen Zahl von Fällen dem Urteile des Verf.s nicht

bei. So wenn er Achill von einem so feinen, über sein Zeitalter erhabenen Gefühl sein läfst, dass ihm die Zurückgabe der Briseis und die Anbietung reicher Geschenke nicht genügt, da Agamemnon diese nicht mit freundlichen Worten begleitet, denselben Achill, der Hektor in unmenschlicher Roheit schändet und seine Wut selbst an dem Toten immer wieder ausläfst, denselben Achill. der Agamemnon, den Oberkönig, schimpft wie ein gemeiner Lanzknecht (A 149, 225). Oder wenn der Verf. darin, daß Agamemnon mit denselben Worten am Anfange von I wirklich zur Flucht auffordert, mit denen er in Bes nur scheinbar gethan, eine besondere Schönheit erblickt ("Nichts vermag erschütternder als dieses einfache Kunstmittel den Oberkönig in seinem Wandel von der Hoffnung auf Sieg zur Verzagtheit . . . zu schildern"), während doch an andern Stellen solche Wiederholungen derselben Worte bei gänzlich verschiedener Lage als Armseligkeit und Dürftigkeit eines Nachdichters bezeichnet werden.

Wir können natürlich hier auch nicht annähernd wiedergeben, welche größeren oder kleineren Abschnitte der Verf. für unecht hält; nur als Probe will ich den "gereinigten" 21. Gesang anführen. Er soll bestehen aus: 1—135; 200, 203, 204; 139—199; 136—138; 205—212; 213 (etwas umgeändert); 214—226; 233—283; 324 (Anfang etwas verändert) —383³/4; 520 Schlußs—537; 540—611. Einfach kann man diese Wiederherstellungsmittel nicht nennen.

Sehen wir aber von den vielen Einzelheiten ab, so bestand die ursprüngliche Ilias nach der Ansicht des Verf.s aus: I. der Einleitung ( $\mathcal A$  ohne Chryseisepisode und Götterreise); II. der Verwickelung: 1. erster Schlachttag ohne Achill; dieser endigte mit der Niederlage der Achäer (B, ohne die  $\beta ov \lambda \dot{\eta}$  ye $\rho \acute{o} \nu \tau \omega \nu$  und die Kataloge), Teile von  $\mathcal A$ , E (nur 1—26; 37—94), Z (besonders 340-529), H (1—12),  $\Theta$  (75—77, 335-344, 485-561 mit Einschüben); 2. mifslungener Sühneversuch ( $\mathcal A$  fast vollständig); 3. zweiter Schlachttag ohne Achill ( $\mathcal A$ , doch mit vielen Zusätzen),  $\mathcal M$  (nur wenige Verse), Schluß von  $\mathcal O$ ,  $\mathcal H$  und  $\mathcal P$  (doch mit sehr vielen Zusätzen); III. der Lösung ( $\mathcal S$ — $\mathcal X$ , doch auch mit unzähligen Erweiterungen); dem Schluß ( $\mathcal F$  und  $\mathcal O$ , ebenso durchsetzt).

Die Annahme dieses "Kernes" (denn mehr ist es auch nicht) ist nicht glücklicher als andere. Es lassen sich gegen diesen Kern die meisten gewichtigen Einwendungen wie gegen den Aufbau der jetzigen llias vorbringen, ohne daß sie dieselbe Erklärung finden, und man begreift nicht, wie diese zahllosen Zusätze haben gemacht werden können (s. o.). Das erstere möge ein Beispiel klar machen. Die jetzige Verbindung zwischen A und B ist gewifs hart, findet aber seine Erklärung in der Notlage, in welcher sich der Dichter befand, wenn er gleichsam den Anfang des Krieges nachbringen wollte (s. o. und Jahresb. XIII S. 293 ff.).

Was aber bei Kammers Annahme der Traum Agamemnons und die Hinausschiebung von Zeus' Absicht soll, ist mir unverständlich und wird auch nicht durch die gewundene Erklärung S. 135/36 deutlich. Die Πείρα kann und soll in den Augen des Dichters nur den Zweck haben, uns die Stimmung des Heeres im zehnten Jahre des Krieges zu schildern. Die Entfernung Achills vom Heere ist dabei Nebensache und wird auch im ganzen Buche nur gestreift. Würfe dagegen das Ereignis des ersten Buches "seine Schatten voraus" wie Kammer glaubt, so müßte nicht nur die Entfernung Achills in allen Reden mehr betont sein, sondern auch in den Vs. B 786 ff., in denen von der Botschaft der Iris an die Troer die Rede ist, vor allem von der Entzweiung der Könige die Rede sein und die Botschaft nicht aleyeivh, sondern eher froh genannt werden. Wenn K., der die Verse beibehält, schreibt S. 141: "Dass Zeus nicht die Troer mit dem im achäischen Heere so folgenschweren Streite bekannt macht und sie nicht seiner Unterstützung versichert, kann schon darum nicht geschehen (wörtlich so!), weil Iris in Gestalt eines troischen Kriegers die Meldung bringt und sich allein auf die Thatsache der kriegerischen Bewegung der Achäer beschränken muß. Zeus hat andere Mittel, das ihm zweckmäßig Erscheinende zur rechten Stunde zur Ausführung zu bringen", so umgeht er durch das Vorschieben von Zeus nur die Schwierigkeit. Zeus mag ja andere Mittel haben; aber warum hat der Dichter das durchaus Notwendige unterlassen? Warum die Göttin bemühen, um etwas Alltägliches (nach K.) zu melden, gerade das Wichtigste aber zu verschweigen? Ich meine, auch diese Verse erhalten nur einen Sinn, wenn wir fast unwillkürlich unter dem Eindrucke der ersten feindlichen Annäherung stehen. Diese Absicht spricht der Dichter klar aus in den Worten der Iris 795/96:

Ω γέρον, αεί τοι μύθοι φίλοι απριτοί είσιν

ως ποτ επ ελοήνης πόλεμος δ' άλίαστος ὄρωρεν κτλ. Und in diesem Zusammenhange lassen sich dann auch die Vorgene im 3. und 4. Buche begreifen, wie ich a. a. O. auseinandergesetzt habe.

Ganz wie in diesem Punkte erhöht K.s Gestaltung der Ilias die Schwierigkeiten der Verbindung von I mit dem Vorangehenden und Folgenden, (vgl. dazu meine Ausführungen in Burs. JB. 1885 I S. 212 u. f.). Daß auch im einzelnen durch das Ausscheiden von Versen Schwierigkeiten entstehen, die größer sind als die, welche beseitigt werden sollen, zeige auch nur ein Beispiel. K. streicht die Verse A 423—427, welche auf die Götterreise gehen, sodann 430—496, die Chryseisepisode. Dann begreift man aber nicht, weshalb Thetis sich nicht sofort zu Zeus begiebt, sondern erst den Morgen abwartet ( $\eta^2 e g (\eta) ~ \dot{\alpha} \nu \ell \beta \eta ~ A$  497). Denn dadurch wird die Handlung um einen ganzen Tag, der völlig nutzlos verschwindet und den die Götter nun schmausend

verbringen müssen, hinausgeschoben. Dies letztere erregt schön jetzt Anstofs, ist aber verständlich, da Thetis nicht gleich am Tage der Ankunft nach einer langen Reise Zeus belästigen will. Bei einer längeren Pause aber, die der Dichter eingeführt hat, nm so eher den Schein des Anfanges des Krieges hervorzurufen, kommt dieser Tag weniger in Betracht als bei K.s Annahme.

Und nun zum Schlufs noch eine Bemerkung. Eufsner a. a. O. nennt das Buch "unmittelbar für die Schule nutzbar". Aber ist es wirklich für einen Lehrer der Jugend, der diese in die wunderbaren Schönheiten der homerischen Darstellung einführen soll, nutzbringend, wenn er über die Hälfte dieser Dichtung fortwährend so abstofsende Urteile fällen sieht wie: "verschwommen, wirr, schlecht, unpassend, verschroben, unnatürlich, unklar, überladen, inbaltsleere Phrase" (S. 113—115), ja wenn geradezu gesagt wird: "zum wahren Ekel kommen dieselben Wendungen und Verwundungen und das ganze wüste Schlachtengerassel wieder und wieder" (S. 117); "zum Schrecklichsten gehören die Namenverzeichnisse" (S. 118); "man erschrickt vor der oft völligen Verrohung und Entartung des Ausdrucks"; "was die Sprache an Frechem und Vulgärem leistet . . . (S. 121) u. a. m.?

6) L. Erhardt, Zur Homerischen Frage (Stücke aus einem demnächst erscheinenden Werke des Verf.s über "die Entstehung der Homerischen Gedichte", das den volksepischen Charakter derselben zu erweisen unternimmt). Zeitsehr. f. Völkerpsych. XIX S. 1 ff.

Der Verf. beginnt mit einem Rückblick auf die seitherige Entwickelung der Ansichten über Homer. In dieser zeigt er durch Anführung verschiedener Stellen das Schwanken Wolfs, den Fortschritt, den Lachmann bezeichnet, aber auch seine Fehler, und diesen gegenüber den Standpunkt der Vertreter der "Interpolationstheorie". Zwischen diesen beiden Richtungen sei, wie sehr sie sich auch bekämpften, kein wesentlicher Unterschied, da ja auch die letzteren nicht bloß kleine Versgruppen, sondern ganze Lieder - wie dies die eben behandelte Schrift Kammers zeigt - ausschieden. Neben diesen beiden Richtungen hat von Anfang an eine dritte bestanden, die als den Schöpfer der homerischen Gesänge weder einen großen Dichter Homer, noch eine Reihe bestimmter individuell hervortretender Sänger betrachtet, sondern die Gesamtheit des griechischen Volkes selbst im epischen Zeitalter oder, was dasselbe ist, die Gesamtheit derer im Volke, die zur Teilnahme an der Schöpfung, Fortbildung und Überlieferung der Gedichte befähigt und geneigt waren. Unter diesen voran standen bei den Griechen, wie bei jedem epischen Volke, die berufsmäßigen Sänger; sie waren "die Füger des Gesanges", deren Einzelanteil näher zu bestimmen für uns jedoch weder möglich noch wichtig ist" (S. 10. 11). Diese Ansicht hat in den Grundzügen schon ein halbes Jahrhundert vor Wolf der Italiener

Vico vertreten. Das richtige Verständnis dafür hatten auch Friedrich Schlegel und J. Grimm, Uhland und G. Curtius stehen der Ansicht sehr nahe. In unserer Zeit hat man das. was G. Curtins ("Andeutungen über den gegenwärtigen Stand der Homerischen Frage", jetzt Kl. Schriften II S. 179) bereits als eine feste Errungenschaft der früheren Forschung bezeichnete, nämlich den Unterschied zwischen dem volkstümlichen und dem künstlichen Epos, wieder in Zweifel gezogen (Niese), andererseits aber hat diese Vorstellung einen eifrigen Vertreter gefunden in Steinthal, dessen zwei Aufsätze (1. Das Epos in der Zeitschr. f. Völkerps. V S. 1 ff., 2. Über Homer und insbesondere die Odyssee ebend. VII S. 1 ff.) nach der Ansicht E.s ..das Beste sind, was in systematischem Zusammenhange über den Volksgesang geschrieben worden ist". Trotzdem haben sie wenig Beachtung gefunden, ja mehrfach nur Spott und Hohn geerntet. Den Grund davon sieht E. darin, dass St. es versäumt hat, die Theorie an den Epen selbst im einzelnen zu begründen. Außerdem scheint diese Theorie gegen den Augenschein zu streiten, der uns überall nur einzelne Wesen thätig zeigt und auch eine Gesamtwirkung nur als eine Summe von Einzelwirkungen zu betrachten lehrt. .. Vollends ein Gedicht, ein langes, wohlversifiziertes Gedicht als das Werk einer Gesamtheit, nicht eines einzelnen oder doch mehrerer hervorragender Individuen zu fassen, dagegen sträubt sich zunächst unser ganzes Gefühl . . . wie gegen ein Aufgeben unserer eigenen Individualität" (S. 25). Doch lehrt uns die Erfahrung (z. B. in der Umdrehung der Erde), gegen unser Gefühl misstrauisch zu sein. Und so lässt sich auch E. durch sein Gefühl nicht irre machen, sondern versucht vielmehr jener Ansicht vom "dichtenden Volksgeiste" dadurch mehr Eingang zu verschaffen, dass er unter ihrer Leitung die einzelnen Bücher durchgeht und zunächst mit A beginnt. Hier bespricht er die bekannten Widersprüche, doch in bezeichnender Weise, so dass ich wenigstens einige Proben geben will, um seine Ansicht klar zu legen. Der Widerspruch, dass die Götter im ersten Teile von A anwesend, im zweiten abwesend sind, soll durch ein "stilistisches Motiv" hervorgerufen sein (S. 27). Durch die Äthiopenfahrt sollte, wie auch andere annehmen, die Rücksendung der Chryseis ermöglicht werden. Nun wird das Göttermahl bei den Äthiopen auch # 205-207 und in der Odyssee benutzt, und hier passender als in A, ja selbst die Verse, die die Sendung nach Chryse mit der Odyssee gemein hat, erscheinen in der Odyssee angemessener. Doch deshalb ist die Chryseisepisode und die Athiopenfahrt noch keine "Interpolation" (wenn auch ein verhältnismäßig spät gedichtetes Stück des Gesanges) S. 31. Von einer wirklichen Interpolation zu reden, wären wir nur berechtigt, wenn wir etwa eine Beeinflussung durch ein Drama des Sophokles oder Euripides statt durch die Odyssee nachweisen könnten.

Daneben giebt es andere Anzeichen dafür, dass ursprünglich der erste und zweite Teil von A nicht vereinigt gewesen sind. Die Wirkung des Zornes äußert sich in doppelter Weise. Einmal schwächt das Fernbleiben des tapfersten Helden die Griechen, sodann vernichtet die Hülfe, die Zeus auf Achills Bitte den Troern gewährt, vollends die Griechen. In den folgenden Gesängen waltet bald die eine bald die andere vor (nur in B und H rein das erste Motiv). Was thun ferner die Griechen in der 12 tägigen Pause? Schon die Alten warfen die Frage auf. Zenodot verwarf die Verse A 488-92, da die Schlacht in Bff. die erste sei. Diese Vorstellung wird beibehalten in E 788 ff., I 352, O 721, Σ 287. An anderen Stellen scheinen schon vor dem Zwiste ununterbrochene Kämpfe stattgefunden zu haben. Nur so sind die Worte Achills A 61, 226 ff., 240 ff., 284, 340 ff., 521 richtig, und in diesem Sinne haben auch die Verse A 490-492 eine Berechtigung (vgl. ferner B 362 ff., 381 und die Hinweise auf frühere Schlachten B 798. Z 124. H 113. K 548. T 317). Wenn E. hieraus und aus verschiedenen anderen Widersprüchen auf verschiedene Gestaltung der Sage schließt, so wird es, falls er seine Ansicht nicht durch klarere Beispiele beweist, ihm kaum gelingen, uns von dem Irrtum unseres natürlichen Gefühls, das für den Verfasser eines großen Kunstwerkes auch einen Dichter verlangt, zu überzeugen. Denn gerade derartige Widersprüche finden sich auch im "Kunstepos", ja selbst im Drama. Dichter schaltet eben nach dem jeweiligen Bedürfnis mit dem Stoffe frei. Wie vollends ein "stilistisches Motiv" (soll wohl heißen "ein Erfordernis der Anordnung des Stoffes") für den allgemeinen Volksgeist und nicht für den einzelnen Dichter, den Ordner des ganzen Stoffes, maßgebend gewesen sein soll, ist mir unverständlich.

- K. Brandt, Zur Geschichte und Komposition der Ilias. VI. Über das 18. Buch der Ilias. N. Jahrb. f. Phil. 1888 S. 513 ff.
- K. Brandt, Zur Geschichte und Komposition der Ilias. VII. Ebend. 1889 S. 233 ff.

Dazu meine Erwiderung auf VI.

9) C. Rothe, Zur Homerischen Frage. Ebend. S. 249ff.

In der ersten der beiden Abhandlungen will der Verf. beweisen, daß die erste Hälfte von  $\Sigma$  der alten  $\mu \tilde{\eta} p \iota \varsigma$  angehöre, die zweite von Vs. 369 an dem zweiten Bearbeiter. Dabei schiebt er mir die Ansicht unter, daß ich den ganzen ersten Teil zu den spätesten Teilen der Ilias rechne und Patroklos dem alten Kerne der Ilias abspreche. Da er zum Beweise der letzteren Behauptung einen Satz aus meinem JB. 1887 S. 297 wörtlich anführt, so habe ich mich veranlaßt geschen, ihn in meiner Antwort auf den Irrtum aufmerksam zu machen, da ich an der betreffen

den Stelle die letztere Ansicht als die Meyers bezeichne und diese nur für in sich "folgerichtig", wenn auch für reines Spiel der Phantasie erklärt habe. Und ebensowenig ist die erstere Behauptung richtig, da ich nur die Einleitung zur Waffenschmiedung, also  $\Sigma$  35—150, wie diese selbst, als späte Teile ansehe.

Zunächst sucht nun der Verf. seine Ansicht, dass die Patroklie zur alten μηνις gehöre, durch eine Reilie mehr oder weniger stichhaltiger Gründe zu stützen. Da er ferner der alten μηνις auch den Grundstock der Bücher N-P zuspricht, so geht er zunächst an eine Widerlegung der verschiedenen Gründe, welche namentlich gegen die Zusammengehörigkeit von P und  $\Sigma$ vorgebracht sind. Anstöße sind unzweifelhaft da, aber nicht solche, welche die Dichtereinheit ausschlössen. So verteidigt er selbst \$\Sigma 356-367 und hält dabei nur das eine (?) für anstößig, daß dieses Gespräch zwischen Zeus und Here doch offenbar im Olymp stattfinde und dass von einer Rückkehr des Kroniden in den Göttersitz nichts gesagt sei. "Allein dieser Anstofs bleibt auch nach der Entfernung von 356-367 bestehen. Er ist bei Ereignissen der Götterwelt entschuldbar. Der Dichter hielt es eben für selbstverständlich, daß jeder sich denken würde, dass mit dem Untergange der Sonne, wo alles sich schlafen legte, auch Zeus sich zur Ruhe begab". Ich lasse diese Erklärung gelten; möchte nur der Verf. auch an andern Stellen ebenso nachsichtig gegen den Dichter sein!

Wenn er ferner behauptet, dass diesen Anstößen erhabene Schönheiten, die Lehrs mit Recht so gepriesen (Mutter und Sohn, Klage um den Freund), gegenüberstehen, so kann man ihm beistimmen; dies beweist aber nicht notwendig ein höheres Alter. Für verunglückt dagegen halte ich den "sprachlichen" Beweis, dass S älter sein soll als die "erste Bearbeitung", ebenso wie den weiteren, dass die zweite Hälfte von ∑ später sein soll als der alte Nostos. Die gemeinschaftlichen Verse sind teils an beiden Stellen gleich angemessen (z. B.  $\Sigma$  385 ff. =  $\varepsilon$  87 ff., 457 = γ 92 u. δ 322), teils sprechen sie geradezu gegen die Ansicht des Vers.s (z. B. 5 467 passender in der Verbindung als v 362, da mit diesen Worten Athene dem Odysseus abzuraten scheint, den Nymphen ein Opfer zu bringen), teils hat der Verf. übersehen, dass die Verse sich auch anderwärts noch finden in besserer Verbindung, so dass man sie dort für ursprünglich halten müsste (z. B.  $\Sigma$  55 f. nicht blos =  $\Delta$  89,  $\vec{E}$  169, sondern auch II 280, wo die Worte πασιν δρίνθη θυμός vortrefflich passen); endlich bin ich der Apsicht und hoffe dies beweisen zu können, dass der sprachliche Beweis in der letzten Zeit überhaupt weit über Gebühr betont worden ist.

Ebenso finde ich, dafs die Anstöfse im zweiten Teile von  $\Sigma$  nicht größer sind als in dem ersten, nur dafs hier B. mit anderem Mafs mifst. So findet B. es ungeschickt, dafs Thetis,

während Hephaistos die Wassen schmiedet, allein bleibt: "Sie mag sich inzwischen schön gelangweilt haben; denn sie sieht nicht etwa dem Schmieden zu, sondern bleibt allein zurück". Hätte der Dichter sie zusehen lassen, würde B. es vermutlich ebenso anstöfsig gefunden haben, dafs er sie dem Rufs und Lärm ausgesetzt habe, und ebenso, wenn er sie zweimal hätte den Weg machen lassen. Andererseits aber hier, wo der Verf. nach Anstöfsen ausspürt, anzunehmen, dass der Dichter es für selbstverständlich gehalten habe, dass ein jeder von selbst denken würde, sie wird sich wohl ausgeruht und geschlafen haben, fällt natürlich dem Verf. auch nicht ein. Die Beschreibung des Schildes selbst soll ohne Tadel sein, wenn auch aus der Nachahmung einiger Stellen der Odyssee (? s. o.) folgen soll, daß sie einer spätern Zeit angehöre. Deshalb giebt B. ihr nicht denselben Verf. wie den des Bittganges selbst. Dieser soll von seinem zweiten Bearbeiter herrühren und ganz dessen ungeschickte Erzählungsweise zeigen sowie Benutzung von I und sogar der Telemachie (s. o.). Ich halte die vorgebrachten Gründe für ungeeignet, um zu überzeugen.

Den zweiten Aufsatz beginnt der Verf. mit einer Antwort auf meine Einwände gegen seine V. Abh. (vgl. JB. 1886 S. 255 ff.). Er hält die Widerlegung derselben in seiner bekannten Zuversicht für leicht, da der Rez. eine ganze Reihe falscher Thatsachen (!) anführt und seine Beweisführung durchaus hinfällig ist. So sehe ich mich leider veranlafst, hier auf die Frage noch einmal etwas näher einzugehen, so sehr mir eine derartige Streitweise — der Verf. scheint jeden Einwand als eine persönliche Beleidigung aufzufassen — namentlich in diesem Tone widerstrebt. Aber da der Verf. selbst sagt, dafs seine ganze Annahme hinfällig werde, sobald ein Teil unhaltbar werde, und da er in jeder folgenden Abhandlung die Ergebnisse der vorangehenden mit einer auf diesem Gebiete unerhörten Sicherheit immer als "erwiesen" hinstellt, so möge ein näheres Eingehen auf einen dieser Punkte hier einmal gestattet sein.

Ich habe also im vorigen Bericht (XIV S. 355) eine Ilias bestehend "aus  $\mathcal{A}$  (selbst wenn der Schluß anders lautete), B-H 312,  $\mathcal{A}$  1 ff." für unmöglich gehalten. B. sieht in dieser Angabe eine wesentliche Verfälschung seiner Ansicht, da nach seiner Ansicht der zweite Bearbeiter die Ilias so gestaltet habe:  $\mathcal{A}$  1—348, Lücke,  $\mathcal{B}$  42— $\mathcal{H}$  312, kleinere Lücke (von dieser aber hat der Verf. weder in dem Progr. S. 16, auf das er sich beruft, noch in Abhandl. II ein Wort erwähnt!),  $\mathcal{B}$  1—41,  $\mathcal{A}$  1 ff.". In der Lücke nach  $\mathcal{A}$  318 soll die Bitte Achills an Zeus statt der der Thetis gestanden haben; dies entspricht doch meiner Angabe, nur daß ich nicht so bestimmt wie der Verf. von der Richtigkeit der Annahme überzeugt bin. Es bleibt nur die Umsetzung von  $\mathcal{B}$  1—41, die mir aus jenem Progr. nicht in Erinnerung ge-

blieben war, und diese Ansicht ist allerdings so unglaublich, daß der Irrtum wohl begreislich ist. Denn dass durch diesen Irrtum seine Ansicht nur erklärlicher gemacht, durch die Umstellung aber die ganze Ansicht B.s nur noch unhaltbarer wird, davon hoffe ich jeden Unbefangenen zu überzeugen. In B 1-40 wird bekanntlich der Traum Agamemnons erzählt. Dieser wacht Vs. 41 auf: έγρετο δ' έξ ὕπνον· Θείη δέ μιν ἀμφέχντ' δμφή. Daran schließt sich ganz glatt Vs. 42 έζετο δ' ὀοθωθείς, μαλαχον δ' ενδυνε χιτώνα χτλ. Nach B. aber soll darauf folgen 1: "Ηως δ' έχ λεγέων παρ' άγανοῦ Τιθωνοῖο κτλ. Von Agamemnon, den wir B 41 auf seinem Lager aus dem Schlaf erwacht verlassen haben, ist erst A 15 die Rede. den Achäern zu, sich zu waffnen. Eine solche Verbindung wäre so gewaltsam, dass die zwischen H 312 und 313, an welcher B. Anstofs nimmt (vgl. JB. XIV S. 356), ja auch die zwischen A 611 und B 1 als leicht zu bezeichnen wäre. Das größte Wunder aber bei dieser Annahme wäre, dass zwei Stellen, welche ursprünglich für eine ganz andere Verbindung gedichtet waren, der Schluss des Traumes B 41 und der Anfang der ersten Erweiterung B 42, dadurch dass sie von einem Dritten, der sonst nur Stümperhaftes zustande bringt, zusammengestellt wurden, jetzt eine Verbindung ergeben, wie sie enger nicht gedacht werden Aber weiter. Was soll denn unmittelbar vor B 42 gestanden haben? Wenn B 1-41 vor A 1 stand, an was soll denn dann der erste Bearbeiter angeschlossen haben? Von Agamemnon muss doch irgend wie vor B 42 die Rede gewesen sein. Hierauf muss B. vor allem Antwort geben. Denn es ist sehr leicht, eine Lücke anzunehmen, wenn man sich der Notwendigkeit entzieht anzugeben, was in dieser Lücke gestanden hat. Es hätte B. ferner wenigstens sagen müssen, dass der Anfang der ersten Erweiterung vom zweiten Erweiterer weggeschnitten sei. Das hat er aber nirgends gethan, so dass man unwillkürlich des glatten Anschlusses wegen annehmen musste, iener habe an B 41 angeknupft. Freilich einfach kann man die ganze Vermutung nennen: Lücke nach A 318, Beschneidung des Anfanges der ersten Erweiterung durch den zweiten Erweiterer, Versetzung eines Stückes (B 1-41), Verbindung 'desselben durch einen Zusatz mit dem Schluss jener Erweiterung, - und am allerwenigsten wird man sie als "erwiesen" ansehen, wenn zu diesen äußeren Schwierigkeiten noch eine Reihe innerer Widersprüche kommt.

Niemand wird die jetzige Verbindung zwischen  $\mathcal A$  und  $\mathcal B$  durch den Traum und was darauf folgt für einen besonderen Kunstgrill halten; aber ebensowenig hat jemand gezeigt, wie es denn der Dichter besser hätte machen sollen. Indes wenn wir uns den Traum und was sich daranschliefst in dem oben (S. 134 u.) angegebenen Sinne erklären können, so ist er mir unverständlich nach  $\mathcal H$  312, selbst wenn hier, wie  $\mathcal B$ . jetzt will, eine kleine

Lücke angenommen wird. In B soll er Agamemnon ermutigen, trotz Achills Abwesenheit den Kampf zu beginnen, und er wird ferner ein Mittel zur Πείρα. Was soll er aber, nachdem die Griechen fortwährend auch ohne Achill gesiegt haben? Auch würde die Sorge des Zeus nach H 312 unvermittelt kommen. Es hätte dann wenigstens im Vorangehenden gesagt sein müssen, daß er die beiden Teile zunächst ihrem Schicksale habe überlassen wollen und erst, da dies keinen Erfolg habe, nun personlich eingreifen wolle. Dann aber würden wir erwarten, daß er die Troer ermutige, nicht Agamemnon. Kurz der zweite Bearbeiter hätte auch in dieser Hinsicht, was wir oben bei den einzelnen Versen sahen, ein Wunder zustande gebracht, dass er durch Versetzung eines Abschnittes einen besseren Zusammenhang herstellte, als er ihn vorfand. Und nun endlich der größte Widerspruch. Der Zweck der ersten Erweiterung soll nach B. ein patriotischer sein, den Mut der Griechen auch ohne Achill zu verherrlichen. Und die Ausführung dieses Zweckes beginnt der Erweiterer damit, daß er Agamemnon, den Oberkönig, dessen Tapferkeit in der alten Menis (1) so hell strahlt, als elenden Feigling erscheinen läst, der nach Achills Entfernung das Volk allen Ernstes, wie B. will, zur Flucht auffordert. Wahrlich ein eigenartiger Patriotismus!

Diese Erwägungen genügen wohl, um das luftige Phantasiebild des Verf.s als das, was es ist, erkennen und die oben von mir aufgestellte Behauptung, daß durch die Umstellung von B 1 —41 die Ansicht nur unhaltbarer werde, als berechtigt erscheinen zu lassen. Auf seine übrigen Erwiderungen verlohnt es kaum einzugehen; daß z. B. der Schuß des Pandaros in Zeus' Augen

kein Treubruch sei, dürfte ihm wohl keiner glauben.

Was die sprachliche Seite anlangt, so entstellt B. meine Worte. Auch ich bin der Meinung, daß H 313-9 sprachlich viel Ungeschicktes enthalte; getadelt habe ich nur die Hyperkritik, mit der B. zu den vielen schon von andern gerügten Unebenheiten noch neue ausspürt. Davon habe ich drei beliebige Beispiele herausgegriffen; B. geht noch einmal auf diese ein, aber seine Spitzfindigkeit wird, glaube ich, so nur klarer. dritten höchstens habe ich zu bemerken, das καὶ δὲ nicht = "aber auch" ist (dies ist àllà zai), sondern dass diese Doppelverbindung für uns bisweilen eine Ellipse nahe legt, z. B. Y 99. I 684-687, δ 391, ζ 60, namentlich in dem letzteren Beispiele wüßte ich mit "aber auch" nichts anzufangen. Übrigens thut diese Auffassung H 373 und 395 nichts zur Sache. Auch wenn einer sagt: "Melde ihnen das Wort des Alexander (nämlich daß er bereit sei, die Schätze herauszugeben, aber nicht Helena) und auch (eher dies, als "aber auch" passt als Übersetzung) dies, ob sie nicht so lange aufhören wollen zu kämpfen, bis wir die Toten später werden wir wieder kämpfen", so begraben haben;

bietet er nicht, wie B. meint, Frieden und Krieg zugleich an, sondern Frieden oder wenigstens einen Waffenstillstand. Die Troerfürsten konnten ahnen, daß die Griechen auf den ersten Vorschlag nicht eingehen würden; es war also durchaus verständig, wenn sie den zweiten Vorschlag hinzufügten.

Doch genug der Einwände. Ob sie den Verf. überzeugen werden, muß dahingestellt bleiben. Es wäre schon etwas erreicht, wenn er den gar zu zuversichtlichen Ton ablegte, der auch in der letzten Abhandlung (VII), zu deren Besprechung ich nun übergehe, wieder in abstofsender Weise hervortritt. hier erweisen, dass T 42-356 das Werk des zweiten Bearbeiters ist, und unterzieht zu diesem Zwecke die schon von anderen viel getadelten Verse einer ähnlichen Kritik wie früher H 313-O. Zu billigen ist dabei der Nachweis, dass mit dem Verwerfen einzelner Verse nichts erreicht wird, da dann fast immer irgendwie Lücken entstehen. Hätte freilich der Verf. nur ein wenig genauer zugesehen, dann würde er bemerkt haben, dass nicht nur innerhalb dieses Abschnittes einzelne Verse nicht ohne Schaden herausgenommen werden können, sondern ebensowenig der ganze Abschnitt. Bedenklich hätte es ihn schon machen müssen, daß in den vorangehenden Versen T 34 und 35 auf die ausgeschiedenen hingewiesen wird und dass nun diese Verse ohne jeden anderen Grund mitfallen müssen. Schlimmer ist, daß, wenn Achill sofort in den Kampf stürzen will, der Dichter doch notwendig nach den Worten der Thetis ές πόλεμον θωρήσσεο (36) sagen musste, dass Achill sich sofort gewassnet habe. Statt dessen erfahren wir, dass er σμερδαλέα λάχων am Gestade des Meeres entlang läuft (Vs. 40, 41) und die Achäer in Bewegung setzt; als alle bewaffnet herbeiströmen, da erst waffnet er sich (364 ff.). Das ist verkehrt; wenn der Dichter so erzählte, würde ihn keiner mehr tadeln als B. Denn zunächst sagt Achill nicht, dass sie bewaffnet herbeikommen sollen, sodann versteht man nicht, warum er nicht Zeit gefunden hat, sich zu waffnen wie die anderen. Wie verkehrt dies ist, wird sofort verständlich und klar. wenn wir der Darstellung des Dichters folgen, die B. durch einen gewaltsamen Eingriff entstellt hat. Da geht Achill genau dem Auftrage der Thetis gemäß (34 καλέσας εἰς ἀγοῦὴν ἥρωας ἀχαιούς) zunächst den Strand entlang, um die Achäer zur Versammlung zu rufen, und rüstet sich, ihren Worten und der Sachlage gemäß, nach der Versammlung. Daß er dies später als alle anderen thut, erklärt sich daraus, dass ihm inzwischen noch die Briseis ausgeliefert worden ist und er mit ihr ein trauriges Wiedersehen am Leichnam des Patroklos gefeiert hat. In dieser Zeit rüsten sich die Achäer, und erst als diese herankommen, lässt er von der Klage ab und legt - von Thetis noch gestärkt - die So stehen die Worte des Dichters unter sich in bestem Einklang, und die nörgelnde Kritik, die sich vermisst, es

besser machen zu wollen, führt gerade erst Unebenheiten und Widersprüche ein. Ob der Dichter recht gethan hat, die Spannung solange hinzuhalten, darüber kann man ja anderer Ansicht sein; darauf kommt es hier aber gar nicht an. Sicher ist, daß sich die von B. bezeichneten Verse nicht herausnehmen lassen, ohne Unzuträglichkeiten hervorzurufen, die größer als die jetzigen Dabei gebe ich noch zu bedenken, ob gerade in einem kürzeren Gedichte, das nur den Streit der Könige enthielt, jedie Aussöhnung gefehlt haben kann. Ich halte dies Briseis, die eine bedeutsame Rolle in A spielt, für unmöglich. muß Achill wieder zurückgegeben werden. So fällt auch der Oberbau des Gebäudes, dessen schwankenden Unterbau wir oben kennen gelernt haben, zusammen, und der alte Kern und die zwei Erweiterungen teilen das Schicksal sovieler Versuche, die schon gemacht sind, das Eigentümliche der Homerischen Dichtung zu erklären.

Dass übrigens auch diesmal der "sprachliche Beweis" vielfach zum Widerspruch herausfordert, braucht wohl kaum gesagt zu werden. B. findet z. B. einen Widerspruch zwischen T 69, in welchem Achill den Agamemnon auffordert: ὅτρυνον πόλεμόνδε χτλ., und T 139, wo Ag. zu Achill sagt: ἀλλ' ὄρσευ πόλεμόνδε καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς. Dies ist mir geradezu unverständlich. Auch der Verf. ist selbst nicht ohne Bedenken; denn er fügt hinzu: "Oder sollte Vs. 139 die Bescheidenheit und Höflichkeit Agamemnons zum Ausdruck bringen? Diesen Zweck würde er doch nur sehr kümmerlich erfüllen". Inwiefern kümmerlich. wenn Ag. dem Achill die Ehre des Führers überläfst? Dabei ist noch übersehen, daß Ag. überhaupt nicht mitziehen kann, also einem andern die Führung überlassen muß und hierzu doch wohl am besten Achill wählt. Bedenklich ist ferner, dass B. H 117--119 als Interpolation bezeichnet, nur weil die Verse T 72-74 wiederkehren und hier besser passen, also seinem sonstigen Verfahren gemäß H nach T entstanden sein müßte, was seiner Ansicht widerspricht. Irgend welcher Grund - denn der gute Patriot, den B. wieder zu Hülfe ruft, ist doch gar zu billig liegt nicht vor. Noch schlimmer ist, daß der Verf, seiner Ansicht zu Liebe T 65 aus \$\Sigma 112 u. f. entlehnt sein läfst. Er schreibt darüber wörtlich: "T 65 ff. ist aus Σ 112 ff. entnommen. In Σ hat nach den schrecklichen Schmerzensausbrüchen des Achill 1. darüber, daß Patroklos gefallen, und 2. darüber, daß er dem Freunde den Tod nicht abwehrte, das ἀχνύμενοί περ und der Entschluß, das Geschehene geschehen sein zu lassen, sowie das θυμόν δαμάσαντες ανάγκη ein ganz anderes Gewicht als in T" (S. 237/8). Er hat es versäumt, anzugeben, was in T vorangeht, sonst würde jeder sofort das Verkehrte seiner Behauptung einsehen. Doch abgesehen davon, wo das größere Gewicht ist, für die Ursprünglichkeit von T, wenigstens nach der herrschenden Ansicht, spricht,

daß sowohl  $\vartheta v \mu \dot{o} \nu \ \delta \alpha \mu \dot{\alpha} \sigma \alpha \nu \iota \epsilon \varsigma$  als  $\iota \dot{\alpha} \ \mu \dot{\epsilon} \nu \ \pi \varrho o \iota \epsilon \iota \dot{\nu} \chi \vartheta \alpha \iota \dot{\epsilon} \dot{\alpha} \sigma o \iota \epsilon \nu in T$  in ihrer vollen Bedeutung stehen, in  $\Sigma$  aber nichts als leere Formel sind. Beide, Agamemnon und Achill, sollen den wilden Sinn, der ihnen selbst und allen Achäern soviel Unheil gebracht hat, bezwingen — aus Not — und das Vergangene trotz des Schmerzes — vgl. 57 διε νῶί πε $\varrho$  ἀχνυμένω χῆ $\varrho$   $\vartheta v \mu o β ό \varrho ω \dot{\epsilon} \varrho \iota \delta \iota \mu \epsilon \nu \epsilon \dot{\nu} \mu \alpha \mu \epsilon \nu$  ruhen lassen. So haben die Worte Achills in T einen vortrefflichen Sinn, während in  $\Sigma$  der Plural weniger gut steht.

 P. Jahr, De Iliadis libro decimo. Progr. des Stadtgymn. Stettin 1889. 6 S. 4.

Der Verf. bespricht einige der bekannten Anstöße in der Dolonie, um die alte Ansicht zu bestätigen, daß dieser Gesang erst später zugesetzt sei. Er erklärt selbst, daß er nichts Neues vortragen wolle und nur durch den Programm-Zwang zu dieser Veröffentlichung veranlaßt sei.

 A. Th. Christ, Das Aiolosabenteuer in der Odyssee. Progr. Landskrone in Böhmen 1889. — Vgl. A. Scheindler, Zeitschr. f. d. österr. Gym. 1889 S. 665; P. Cauer, Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 1460 f.

Während Niese (Entw. S. 54, 56, 170) das Aiolosabenteuer zu den Meisterstücken der erzählenden Kunst rechnet, das sich durch "bündige, kernige Kürze" auszeichne, sucht Christ zu erweisen, daß diese Kürze nicht als ein Vorzug, sondern als ein Febler der Erzählung anzusehen sei. Es fehle nämlich vollständig (?) die Begründung, weshalb Odysseus und seine Gefährten nach der Eröffnung des Schlauches ein so großes Unglück treffe, und namentlich, weshalb Aiolos sie bei ihrer Rückkehr so schnöde abweise. Der Grund davon müsse ursprünglich angegeben gewesen sein (?). Es seien zwei Möglichkeiten denkbar. Entweder habe Aiolos dem Odysseus den Schlauch mit der ausdrücklichen Androhung übergeben, daß, falls sie ihn öffneten, dies lange Irrfahrten, ja ihren Untergang zur Folge haben würde, eine Drohung, die Od. auch seinen Gefährten ähnlich wie die des Teiresias und der Kirke über die Heliosrinder mitgeteilt habe, oder Od. habe sich selbst von Aiolos den Schlauch erbeten und sich vermessen, ihn besser zu bewachen als Aiolos (?), worauf dieser dieselbe Drohung an das Eröffnen geknüpft habe. Diese ursprüngliche Begründung des Unglückes der Gefährten sei von einem "Bearbeiter" unterdrückt worden, als er das Abenteuer mit den Heliosrindern einreihte. Hier wiederholt sich nämlich nicht nur die Drohung, sondern es sind auch die Umstände, unter denen die Gefährten sich versündigen, ähnlich, - beide Male versinkt Od. zur Unzeit in einen Schlaf. Diese Wiederholung ist um so auffälliger und armseliger, als an der zweiten Stelle sehr leicht das Fernsein des Od. anders begründet sein konnte (z. B., dass er

Jahresberichte XVI.

auf Jagd ausgegangen sei). Daraus schliefst Chr., daß das Aiolosabenteuer das ältere, das andere das jüngere sei. Beide konnten nicht von demselben Dichter sein, da sie dieselbe Wirkung hätten. Das letztere kann ich zunächst nicht zugeben. Das Aiolosabenteuer begründet die lange Irrfahrt, das andere den Untergang der Gefährten. In dem zweiten ist also eine Steigerung vorhanden; deshalb ist auch hier die Drohung in so nachdrücklicher Form angebracht. In z aber ist die Neugier oder wohl richtiger die Habgier genügend mit der längeren Irrfahrt bestraft. Im übrigen darf dem Dichter nicht peinlich nachgerechnet werden, ob er alles genügend begründet hat und ob er verschiedene Personen unter gleichen Verhältnissen verschieden handeln läfst. Wenn bei Homer das eine Mal Ajolos den Odysseus zornig wegschickt, weil er den sichersten Beweis zu haben glaubt, daß er unter dem Fluche eines Gottes steht, das andere Mal die Phäaken, die doch diese Erzählung wie die andere von Poseidons Zorne aus seinem Munde hören, ihn doch nach Hause geleiten, und zwar trotz einer alten Weissagung, so verfährt der Dichter eben, wie es ihm gerade passt, und es ist darüber nicht mit ihm zu rechten.

Kann ich also dem Verf. nicht die Notwendigkeit zugeben, daß die ursprüngliche Erzählung so beschaffen gewesen sei, wie er es annimmt, so halte ich es für möglich, daß sie so gewesen sein kann, und stimme ihm im übrigen darin vollkommen bei, wenn er gerade für diesen Teil der Odyssee Einzellieder als Quelle für den Dichter annimmt und glaubt, daß diese auf uralte Märchen zurückgehen, die nur durch geringe Änderungen in den Namen zu dem geworden sind, als was sie uns heute erscheinen. Dies beweist in der That die Schwierigkeit ihrer Verbindung, die Widersprüche und Unebenheiten in dem Charakter des Odysseus und der Gefährten (vgl. mein Progr. De vetere .. Νόσιφ 1882 S. 8 ff.). Offenbar war dem Dichter die Erzählung der kerschiedenen zu einem Ganzen verwendete er wenig Mühe (vgl. unsere hößischen Epen).

#### 12) A. Czyczkiewicz, Untersuchungen über das III. und XVI. Buch der Odyssee. Brody 1889. 38 S. 8.

Diese Untersuchungen sind, wie der Verf. mitteilt, schon vor 12 Jahren geschrieben, also vor der zweiten Ausgabe von Kirchhoffs Odyssee, vor meinem Programm und den Untersuchungen v. Wilamowitz' und Seecks. Trotzdem glaubt der Verf., daß ihre Veröffentlichung auch jetzt noch von Interesse sei. Den gröfsten Umfang nimmt die Untersuchung über  $\pi$  ein, die auch vorangeht (S. 3--30). In den ersten 14 Seiten wiederholt der Verf. nur den von Kirchhoff versuchten Beweis, daß  $\pi$  281-298 nicht später Zusatz nach  $\tau$  3-52 sei, sondern daß umgekehrt die

letztere Stelle später als  $\pi$  sei und nur hinzugefügt, um einen Widerspruch zwischen π und χ auszugleichen. Er sucht dabei namentlich Kammers Ansicht, die der Kirchhoffs entgegen ist, zu widerlegen. Die Frage ist außerordentlich schwierig und wird wohl nie gelöst werden können. Ich bin noch heute der Ansicht, die ich in dem genannten Progr. S. 27 ff. entwickelt habe, daß nämlich die Stelle r 3-52 unmöglich diesen Zweck der Vermittelung haben kann, da unbegreiflich wäre, weshalb auf π 295-298 dabei keine Rücksicht genommen wäre. Hätte der "Bearbeiter" wirklich einen Widerspruch zwischen a und z bemerkt, dann hätte er ja, wie er es so oft nach der Ansicht Kirchhoffs, v. Wilamowitz' u. Seecks gethan haben soll, einfach die Verse π 281-298 wegschneiden können. Ebenso wenig kann ich π 281-298 für einen späten Zusatz halten, da nicht zu begreifen ist, weshalb jemand diesen gemacht haben sollte (auch der von Sittl "Wiederholungen" S. 139/40 ausgedachte Grund genügt nicht). Vielmehr muß dem Dichter von \u03c4 nur ein unbestimmtes Bild von dem späteren Kampfe vorgeschwebt haben, das sich dann bei der Ausführung etwas anders gestaltete, ohne daß ihm dies zum klaren Bewußtsein gekommen wäre oder er die Änderung für wesentlich gehalten hätte.

Der Verf. versucht eine andere Lösung der Frage. Er ist zunächst mit mir (vgl. Progr. S. 24) der Ansicht, daß Kirchhoffs alter Nostos bis zur Wiedervereinigung der beiden Gatten geführt sein müsse und daß wahrscheinlich Odysseus allein das Rachewerk vollbracht habe (vgl. die Progr. S. 25 angezogene Stelle v 30 und 40). Während ich aber eine weitere Zergliederung damals wie jetzt für unmöglich halte, versucht C., ähnlich wie v. Wilamowitz und Seeck, die einzelnen Teile nach ihrem Alter zu sondern. π soll zur Telemachie gehört haben, einer zweiten Odyssee, die nicht bloß die Reise Telemachs enthielt, sondern auch Odysseus' und Telemachs Rache an den Freiern. In dieser Telemachie hätte sich, wenn ich den Verf. recht verstehe, Od. dem Eumaios zu erkennen gegeben und sei dann von diesem dem Telemach vorgestellt worden; die jetzige Anordnung dagegen, nach welcher die Erkennung durch Eumaios erst spät (φ 187-245) erfolgt, sei dem "Bearbeiter" zuzuschreiben, der Odysseus' Verwandlung eingeführt habe und auch die Nachstellung der Freier. Die Vermutungen werden ruhig und besonnen vorgetragen, daß sie aber mehr überzeugten als andere, kann nicht zugegeben werden. Es ist eben auf diesem Gebiete unmöglich, völlig überzeugendes zu ermitteln.

Im zweiten Teile der Schrift bespricht Verf. einige Stellen aus  $\gamma$ , in welchen er Spuren einer spätern "Redaktion" zu entdecken glaubt. Zunächst soll die Badescene  $\gamma$  464—469 ein späterer Zusatz sein, und deshalb habe Kirchhoff sie mit Unrecht dazu verwendet, um die Telemachie als älter wie die hesiodischen

Verse (bei Eustathius zu π 118) zu erweisen; umgekehrt könnten diese Verse eher die Veranlassung geworden sein, y 465-469 zuzusetzen (?). Ebenso sei das Verhältnis von α 301 u. 302 zu y 199 u. 200 nicht richtig aufgefaßt, wenn man diese Verse in  $\gamma$  für einen späten Zusatz nach  $\alpha$  301 ansehe. Da in  $\alpha$  alles entlehnt sei (?), so müsse man es auch von diesen Versen glauben. In der That passten sie vortrefflich in den Zusammenhang, wenn man auf y 200 sofort 212 ff. und 218-224 folgen lasse. Diese Annahme ist willkürlich, da, von anderem abgesehen, die vom Verf. gewollte Verbindung keinen besseren Zusammenhang ergiebt. Außerdem ist es bedenklich, gerade der Darstellung in y und & durch die Annahme von Interpolationen aufhelfen zu wollen, da wir dies sonst auf Schritt und Tritt thun müssten. Eine genauere Untersuchung dieser Bücher hat mir durchaus die schon Burs. JB. 1885 I S. 180 mitgeteilte Ansicht Neubauers über die Ungeschicklichkeit der Darstellung in diesen Büchern bestätigt.

13) Reichert, Über den zweiten Teil der Odyssee. Berlin 1889. 92 S. 8. — Vgl. A. Gemoll, DLZ. 1889 Nr. 48.

Der Verf. will beweisen, dass der zweite Teil der Odvssee nicht das Werk zweier Bearbeiter ist, eines Fortsetzers des "alten Nostos", der ältere Gedichte benutzt, und eines "letzten Bearbeiters", sondern dass es genügt, einen einzigen "Redaktor" anzunehmen, der ein älteres Lied (das "Bogenlied") und daneben Einzellieder (z. B. Odysseus' Kampf mit Iros) benutzt hat. Genau dasselbe habe ich, fast mit denselben Worten, schon im Jahre 1881 bei der Besprechung von Kirchhoffs Odyssee<sup>2</sup> in Burs. JB. XXVI S. 286 ff. und 1882 in der Abh. De vetere quem ex Odyssea Kirchhoffius eruit Νόστω S. 24-29 ausgesprochen. Wenn man bei der großen Ausdehnung, welche die homerische Litteratur erlangt hat, auch von niemandem verlangen kann, daß er alle auf die Frage bezüglichen Abhandlungen lese, so ist es doch ein billiges Verlangen, dass wenigstens die Schriften der letzten Jahre, die genau dieselbe Frage behandeln, eingesehen werden, damit man nicht immer wieder Behauptungen zu lesen bekommt, die man längst widerlegt hat. Diese Litteraturkenntnis geht dem Verf. ab, was den ohnehin geringen Wert seiner Untersuchungen noch vermindert.

Haben diese Untersuchungen überhaupt einen Zweck? In der Hauptsache wiederholt Verf., was ich schon 1881 gegen Kirchboss behauptet habe. Er versucht aber, nach dem Vorbilde v. Wilamowitz' und Seecks, was ich für unmöglich gehalten, genau festzustellen, was dem Bearbeiter und was dem älteren Liede gehört; sein Ergebnis ist hier ebenso wenig überzeugend, wie das seiner Vorbilder, mit denen er übrigens in vielen Punkten übereinstimmt. So glaubt z. B. auch R., das die Unterredung der beiden Gatten in  $\tau$  zu einer Erkennung geführt habe und dann

der Bogenkampf verabredet worden sei, — trotz der Gründe, welche ich in diesem JB. XIII (1887) S. 318 ff. dagegen vorgebracht habe. Aber ebenso verfehlt ist, was an seiner Behauptung selbständig ist, nämlich daß Telemach die Zusammenkunft zwischen Mutter und Sohn vermittelt habe. Nachdem nämlich die Freier das Haus verlassen haben, soll sich der allen unbekannte Fremdling an Telemach, dem er sich vorher nicht zu erkennen gegeben hat, mit der Bitte gewandt haben, ihn zu Penelope zu führen, da er ihr wichtige Nachrichten über ihren abwesenden Gemahl zu überbringen habe (S. 74). Telemach soll diese Bitte erfüllen, aber sich sofort entfernen, — man möchte fast glauben, damit Melantho Od. schmähen kann. Wie? Soll Telemach nicht das Verlangen gehabt haben, diese wichtigen Nachrichten über seinen Vater selbst zu hören?

Ist es ferner folgerichtig, dass R. zwar alle Stellen, welche mit dem Mägdegericht zusammenhängen (S. 16 ff.) dem Redaktor zuschreibt, hier aber die Frechheit der Melantho gegenüber Od. dem alten Gedichte zuweist? Ich meine, der, welcher die Mägde an Od, freveln liefs, mufs sie auch durch Od, bestrafen lassen, Zu dieser Ansicht ist der Verf., wie es scheint, nur dadurch gekommen, daß er in den Versen z 75-80 das Original zu o 419 -424 sieht, welche letzteren Verse er mit der Umgebung dem Redaktor zuweist. Hierin folgt er v. Wilamowitz gegen Kirchhoff, doch mit Unrecht. Recht hat v. W. gegen Kirchhoff nur insofern, als die Verse in v nicht entbehrt werden können, wie K. glaubt, da die Worte τ 82 τῷ νῦν μήποτε καὶ σὰ ἀπὸ πᾶσαν ολέσσης αγλαίην notwendig das vorangehende Beispiel fordern. Im übrigen aber ist die Verwendung der Verse in e viel angemessener als in τ. Zunächst ist der Anschlus in ρ ganz glatt: . Gieb mir etwas. Du scheinst ein Fürst zu sein; deshalb mußt du mir mehr geben. Denn auch ich war einst ein reicher Mann und gab den Heischenden, was nötig war u. s. w.". In τ dagegen ist die Verbindung sehr hart: "Was schmähst du mich? weil ich Bettlerkleid trage? Dazu zwingt mich die Not. So geht Denn auch ich war einst ein reicher Mann es dem Bettler. u. s. w.". Und wenn hier der Gedanke so gewendet wird, daß wie ihm den Reichtum, so ihr die αγλαίη die Götter nehmen können, so ist auch dieser Übergang äußerst gezwungen. Endlich aber, und dies scheint mir jeden Zweifel über die größere oder geringere Angemessenheit auszuschließen, mag die lange Auseinandersetzung des Od. über sein früheres Schicksal' wohl angebracht sein einem Fürsten gegenüber, nicht aber einer Sklavin. Wie diese behandelt werden, zeigt die kurze Abfertigung, die Od. derselben Melantho o 338/39 zu teil werden läfst.

Dieses Beispiel zeigt zugleich die ganze Unsicherheit des "sprachlichen" Beweises. Da aber der Verf. seine Behauptungen zum nicht geringen Teile auf dieser Grundlage aufbaut, so kann man schon daraus schließen, wie wenig sicher sie begründet sind. Dass sie auch sonst, soweit allein der Inhalt und der Zusammenhang der Erzählung in Betracht kommt, wenig wahrscheinlich sind, möge zum Schluß noch an einem seiner Versuche, das alte Bogenlied wiederherzustellen, gezeigt werden. Dieses soll also die Hauptteile von ξ, τ, φ umfasst haben. Dabei erhält φ folgende Gestalt: 1-79; 101-187; 245-358; 393-433. Der Zusammenhang dieser Verse soll immer vortrefflich sein, die ausgeschiedenen Verse leicht entbehrt werden können. Sehen wir, ob sich dies so verhält. Im Anfange von φ erscheint Penelope und kündigt ihren Entschluss an, dem Sieger im Bogenkampf ihre Hand zu bieten. Darauf antwortet, nach R., Telemach mit den wunderlichen Worten  $\varphi$  101 ff. und beginnt dann ohne Weiteres zu schiefsen. - keiner der Freier erwidert auch nur ein Wort auf diesen doch höchst wichtigen Vorschlag. Dies scheint mir psychologisch unmöglich zu sein. In den ausgeschiedenen Versen gelangt die Ansicht der Freier über diesen Vorschlag durch den Mund des Antinoos zum Ausdruck. kommt, daß die beiden Verse 80 u. 81 unter keinen Umständen entbehrt werden können; sie schließen die Rede der Penelope formelhaft ab (ως φάτο καί . .) und enthalten die notwendige Angabe, daß der Bogen, welchen sie bis dahin in der Hand hält, den Freiern übergeben wird. Endlich hat τοτσι Vs. 101 keine Beziehung, wenn eben Penelope gesprochen. Deshalb glaube ich nicht, dass Vs. 80-100 ...unbeschadet des Zusammenhanges" fehlen können. Ebensowenig schliefst sich Vs. 245 "vortrefflich" an 187. Die Verse 181 ff. schildern die vergeblichen Versuche der Freier, den Bogen zu spannen, und schließen mit den Worten: ἀντίνοος δ΄ ἔτ' ἐπεῖχε καὶ Εὐοψμαχος Θεοειδής, άρχοι μνηστήρων · άρετη δ' έσαν έξοχ' άριστοι. Ware nun dazwischen nichts ausgefallen, so erwartete man, dass in 245 zunächst mit Avrivoog begonnen würde; statt dessen beginnt der Vers mit Εὐούμαχος ήδη τόξον . . . ἐνώμα. Und was soll das ηση und das Imperfektum in diesem Verse, wenn dazwischen nichts anderes erzählt war? Beides hat nur einen Sinn, wenn eine Parallelhandlung dazwischen lag. Wie ferner in Vs. 83 ff. auf diese Parallelhandlung hingewiesen wird, so weisen 380-392 auf sie zurück. Auch diese Verse entfernt R.; da sie sich aber unmöglich so ausscheiden lassen, verfallen demselben Verhängnis auch Vs. 360 1)-379. Dann haben wir folgende Verbindung:

359 αθτάς δ τόξα λαβών φέςε καμπύλα ότος ὑφοςδός 393 εἰσοςόων Ὁδυσῆα· δ δ' ἤδη τόξον ἐνώμα κτλ.

Dies ist unmöglich; denn, während der Sauhirt den Bogen trägt, kann ihn Odysseus nicht schon in den Händen bewegen,

<sup>1)</sup> Der Verf. schreibt 359; aber da dann das Partic. εἰσορόων in 393 völlig in der Luft schwebte, so habe ich ein Versehen angenommen, um eine mögliche Verbindung zu haben.

- von andern Bedenken abgesehen. Auch hier weist das non und das Imperfektum auf die Parallelhandlung 380-392 hin und stützt so die obige Auffassung. Ebenso ist das Imperf. φέρε in 359 verständlich, da ihn während des Tragens die Freier in 360 ff. schelten. Andererseits ist die Verbindung zwischen 359 und 360, sowie zwischen 392/93 so eng als möglich. Wir würden also hier ein ähnliches Wunder haben, wie wir oben S. 141 bei der Besprechung von Brandts Abhandlungen gefunden hahen.

Unter diesen Umständen ist mir die lobende Anzeige dieser Schrift von A. Gemoll (s. o.) auffallend, namentlich da auch er zugiebt, "dass die positiven Aufstellungen des Verf.s um kein Haar überzeugender sind als die seiner Vorgänger". Was daran richtig ist, ist von mir, und zwar wie ich glaube methodischer, durch Bekämpfung der Gründe, welche Kirchhoff zu seiner Ansicht von dem "Fortsetzer" und dem "letzten Bearbeiter" veranlasst hatten, schon vor neun Jahren behauptet worden. Was R. aber Neues vorbringt, kann ebensowenig wie die Art, in welcher er es entwickelt, auf Beifall rechnen.

Aus allen diesen Arbeiten, die in den letzten Jahren veröffentlicht sind, um das Geheimnis homerischer Darstellungsweise und der Kunst in dem Aufbau der ganzen Dichtung aufzuklären. müssen wir eins lernen. Wenn es den Verfassern, zum Teil sehr scharfsinnigen Männern, trotz eifrigsten Nachsinnens und schärfster Überlegung fort und fort begegnet, dass ein Zusammenhang, welchen sie für vortrefflich halten, dies nicht ist, oder eine Verbindung, die sie herstellen, Widersprüche und Unebenheiten herbeiführt, um wieviel mehr sind solche Unzuträglichkeiten bei einem Dichter zu begreifen, dessen Zuhörer von kritischem Geiste nicht erfüllt waren, der nicht ängstlich bemüht sein brauchte, Widersprüche zu vermeiden, sondern nur daran dachte, wie er durch seine Erzählung am meisten erfreute. Milde im Urteil wird also hier eher angebracht sein als bei den Versuchen derer. die es besser als der alte Dichter machen wollen.

### 13) H. Grimm, Homers Ilias. Deutsche Rundschau 1889. S. 248 ff.

Der Verf. erklärt ausdrücklich, daß diese Aufzeichnungen mit der Homerforschung außer Zusammenhang stehen, daß sie nur ein Werk der Dankbarkeit gegen den Dichter seien. Er sieht in Homers Werken das "in mühsamer Lebensarbeit hergestellte Gefüge eines einheitlichen Kunstwerkes". Dies zeigt er zunächst durch Betrachtung des ersten Buches, das in seinen drei Hauptteilen (Procemium, Chryseisepisode, Streit der Könige) die Einleitung aller folgenden Gesänge bilde. Die Ausführung ist rein ästhetisch, die man deshalb selbst nachlesen muß. Neues wird kaum gebracht, keine der vielen Schwierigkeiten gelöst. Wunderlich ist mir der Vergleich erschienen, nach dem das

Leben und das Einwirken der Götter auf die Sterblichen in A sich zu diesen verhalten soll, wie der Adel als eine höhere stehende Rasse im vorigen Jahrh. zu dem ruhigen, sittlich gehaltenen Betragen des Bürgerstandes in Frankreich, England und Deutschland.

Nach Beendigung des Satzes ging mir noch zu

A. Wauters, Homère a-t-il existé? Discours prononcé à séance solennelle et publique de la société d'archéologie de Bruxelles 1888. 19 S. gr. 8.

Der Verf. bejaht die gestellte Frage entschieden und weist Homer nach dem marmor Parium dem Jahre 907 v. Chr. zu. Er steht am Anfange, nicht am Ende der Sagenentwickelung. "Ne demandez pas ce que Homère a emprunté à ses devanciers. C'est si peu de chose que cela ne vaut pas la peine d'en parler (S. 16). Mit dieser Ansicht stellt sich Verf. auf den Standpunkt von Buchholz (Vindiciae carminum Homericorum 1885). Daß ich diesen nicht teilen kann, habe ich JB. XIII S. 259 f. gezeigt. Im übrigen wird man nicht erwarten, daß auf diesen wenigen Seiten etwas Neues zu der vielbehandelten Frage vorgebracht wird.

Friedenau.

C. Rothe.

# Livius.1)

#### I. Ausgaben.

- T. Livii ab urbe condita liber I. Text für den Schulgebrauch herausgegeben von Simon Widmann. Paderborn, F. Schöningh, 1888.
   S. kl. S. 0,60 M.
- und 3) T. Livii ab urbe condita liber XXI und liber XXII. Text für den Schulgebrauch mit geographischem Nameusverzeichnis herausgegeben von Simon Widmann. Paderborn, F. Schöningh, 1889.
   Hefte: 70 u. 78 S. kl. 8. å 0,60 M.

Diese Ausgaben sind von mir besprochen worden in der Zeitschr. f. d. GW. 1889 S. 738 ff. Vgl. A. Zingerle, Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1889 S. 740 f. u. WS. f. klass. Phil. 1889 Sp. 1145 ff.; Bl. f. d. bayer. GSW. 1889 S. 559 f.

R. Bitschofsky, Öst. Mittelsch. III. S. 318 (Liv. Buch 1—2, 21—22 ed. A. Zingerle, 2 Anfl.). — W. Heraeus, WS. f. klass. Phil. 1889 Sp. 12 ff. (Liv. Buch 1 von M. Müller, 2. Aufl.; Liv. Buch 6 von Luterbacher; Ley, Bilfsbuch f. d. lat. Unterricht I). — E. Köhler, N. Phil. Rdsch. 1889 S. 201f. (Fügner, Livius 21—23); H. Koziol, Zeitschr. f. d. österr. G. 1890 S. 60 f. (Ley, Hilfsbuch f. d. lat. Unterricht I). — J. K. Lord, Class. Rev. III S. 213f. (Fügner, Livius 21—23); P. A. L., Rev. crit. 1889 S. 27f. (Liv. Buch 21—25 ed. Luchs). — F. Luterbacher, N. Phil. Rdsch. 1888 S. 376f (Liv. Buch 1 von Tücking, 2. Aufl.). — P. L., Rev. crit. 1889. S. 27f. (Liv. Buch 21—23). — F. Müller, Berl. Phil. WS. 1890 Sp. 65f. (Ley, Hilfsbuch f. d. lat. Unterricht I). — H. J. Müller, DLZ. 1889 Sp. 270 (Liv. Buch 21—25 ed. Luchs). — O. Riemann, Rev. de phil. 1889 Sp. 270 (Liv. Buch 21—25 ed. Luchs). — A. Scheindler, Zeitschr. f. d. österr. G. 1889 S. 216 ff. (Fügner, Livius 21—23). — J. H. Schmalz, DLZ. 1889 Sp. 783 (Liv. Buch 1—5 ed. Zingerle). — Ad. Schmidt, WS. f. klass. Phil. 1890 Sp. 440f. (Fügner, Livius 21—23). — J. H. Schmalz, DLZ. 1889 Sp. 1403 f., 1588 f., 1889 Sp. 141f. (Liv. Buch 1—5 ed. Zingerle; Liv. Buch 6 von Luterbacher; Liv. Buch 1 von M. Müller, 2. Aufl.). — E. Wölfflin, Archiv f. lat. Lexikogr. V S. 584 (Schmidt, Beitr. z. lat. Lexikogr.), VI S. 295 f. (Fügner, Livius 21—23). — A. Zingerle, Zeitschr. f. d. österr. G. 1889 S. 124 ff. (Liv. Buch 1 von M. Müller, 2. Aufl.; Liv. Buch 21—25 ed. Luchs; v. Hartel, Krit. Versuche zur fünften Dekade des Liv.) — Lit. Centralbl. 1889 Sp. 759 f., Bl. f. d. bayer. GSW. 1889 Sp. 214 (Liv. Buch 21—25 ed. Luchs).



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach dem Erscheinen meines letzten JB. (Zeitschr. f. d. GW. 1889) sind von mehreren daselbst besprochenen Werken anderweitig Rezensionen erschienen. Ich stelle das, was mir bekannt geworden ist, im folgenden zusammen (die angezeigten Schriften stehen in Klammern).

4) T. Livii ab urbe condita librorum partes selectae. In usum scholarum edidit C. J. Grysar. Recognovit et in unum volumen contraxit addito indice locorum et quattuor tabulis geographicis Rudolphus Bitschofsky. Vindobonae sumptibus et typis Caroli Gerold filii 1859. XV u. 397 S. kl. S. 1 fl.

Der kleine vorzüglich ausgestattete Band enthält "gemäß den Instruktionen für den Unterricht an den Gymnasien in Österreich": Buch I; Buch II Kap. 1—20, 23—40, 43—50; Buch. III Kap. 32, 5—58; Buch IV Kap. 1—8; Buch VI Kap. 34—42; Buch XXI; Buch XXII. Vorangeschickt ist eine kurze Einleitung de T. Livii vita et scriptis (4 S.). Der Text, nach Kapiteln abgeteilt, mit denen jedesmal ein neues Alinea beginnt, entbehrt der Paragraphenzahlen.

Es begegnen folgende vom Hsgb. herrührende Lesarten: 1, 14, 7 partem militum locis circa densa opposita virgulta obscuris subsidere in insidis inssit. — 32, 2 longe ipse antiquissimum ratus. — 48, 4 ipse prope exsanguis, cum semianimis (sine) regio comitatu domum se reciperet, ab iis, qui . . . . . . . . .

2, 6, 1 ne se ortum (inde), eiusdem sanguinis... (paläographisch erklärt als ortu m). — 15, 3 iam esse vota, esse voluntatem omnium. — 17, 3 sed verum nomen auctores non adiciunt ("seinen eigentlichen Namen"). — 24, 5 nec posse... bello praeverti (a) se quicquam²). — 30, 4 ui imperium usu vehemens mansueto permitteretur ingenio (usu vehemens = "strenge in der Ausübung"); die Hss. haben imperio suo. — 32, 10 nec deutes (sc. acciperent), quae conficerent, wie einige Hss. haben. — 34, 10 quem ad modum tertio anno (ante) 3) rapuere. — 45, 16

<sup>1)</sup> Wenn die Worte regio comitatu echt sind, woran zu zweifeln eigentlich kein Grund vorliegt, dann scheint (sine) notwendig und ebenso die Beibehaltung von domum se reciperet. Weit geringere Wahrscheinlichkeit hat Mg.s Ausicht, dass die Worte regio comitatu in § 6 hinter cum einzufügen seien. Auch an der zweisachen Anwendung der Worte domum se reciperet ist nicht ein solcher Anstoss zu nehmen, dass dieselben an einer der beiden Stellen, bier oder § 6, getilgt werden müssten; ist doch auch die Wortstellung eine verschiedene, und vielleicht hat gerade das doppelte Vorkommen der drei Wörter die Hinzufügung von pervenissetque ad summum Cyprium vicum an falscher Stelle veranlafst. (Dieser Vorgang ist nicht schwerer be-greiflich als die Anticipierung der von Wisb. und den übrigen Hsgb. in § 4 gestrichenen Wörter). Aber mit semianimis neben prope exsanguis wird man sich nicht befreunden; mir wenigstens erscheint es nicht denkbar, daß dieser Begriff bei dem einfachen Gedanken "auf der Rückkehr nach Hause wird er ermordet" zweimal zum Ausdruck gebracht sein sollte. Ich würde daher lieber in semianimis ein Glossem zu prope exsanguis sehen (das letztere ist der weniger nahe liegende Ausdruck, da man bei ihm vnraussetzen muß, dass der Sturz über die Stufen schwere Verwundungen und starke Blutungen verursacht hatte) und annehmen, dass dieses Glossem ein Textwort (sine) verdrängt hat, ich würde mich hier also lieber an Alschefski als an Bitschofsky anschliefsen.

<sup>2)</sup> Nicht zu verwerfen; aber vielleicht ist (ab) se vorzuziehen, wie Novák vorgeschlagen hat (vgl. Lex. Liv. 1 17).

<sup>3)</sup> Um eine paläographische Wahrscheinlichkeit zu erzielen, ist es wohl am richtigsten, Wsbg. zu folgen, aber tertio an (te an) no zu schreiben. Die

Fabium nomen summa vi agens maxime enituit (bei summa ist in Klammern beigefügt: ..i. e. sa").

3, 55, 8 sed eum, qui eorum cuiquam nocuerit, inde sacrum sanciri.

4, 6, 2 interroganti tribuno . . . responsum1), quod . . . -7, 11 eo, perinde ac si totum annum in imperio fuerint suffectis ii consulibus, praetermissa nomina consulum horum.

21, 28, 8 huic copulata est; a c tum elephanti . . . acti, ubi . . — 36, 8 iumenta secabant interdum iam etiam infimam ingredientia nivem. - 40, 7 amissis, quia plures paene perierint quam supersint, plus spei nactos esse (nach Alsch.; schon früher von B. befürwortet). - 41, 4 quia adsegui terra non aeque poteram, regressus..-44, 7 parum est quod veterrimas provincias meas Siciliam ac Sardiniam, adimis etiam Hispanias? et inde cessero: in Africam transcendes. transcendes autem? transcendisse dico. - 44, 9 si hoc bene fixum omnibus destinatumque animo est (so auch Luchs nach C2). — 52, 9 defensos censebat ac tum collega cunctante... mittit. - 56, 1 ibi extemplo haud dubiam fecere fugam, quaque novus terror additus Romanis, ut fusa auxilia sua viderunt (mir unverständlich).

22, 7, 3 multi postea utique ex vulneribus periere (schon früher von B. vorgeschlagen). - 10, 2 qui cis Alpes sunt, it a tum donum duit... (mir unverständlich). — 25, 10 se laturum fuisse de abrogando inde Q. Fabii imperio. — 30, 4 quod tibi mihique, quod exercitibus usque his tuis . . . - 30, 9 cuius terribilem i am famam a patribus accepissent. — 36, 4 aequarent; septem et octoginta milia . . . in castris (fuisse) Romanis2), cum pugnatum ad Cannas est, quidam auctores sunt. - 37, 10 ab senatu ita responsum regiis est (schon früher von B. vorgeschlagen). - 44, 5 Varroni, (Paulo) Varro . . . 8) - 55, 8 ubi conticuerit

Ordinalzahl ist in dieser Weise mit ante nur einmal von Livius verbunden worden, und da heisst es tertio anno ante (2, 46, 4); aber die Wortfolge tertio post anno findet sich bei ihm 7 mal, tertio anno post nur einmal (7, 27, 5). Bei Kardinalzahlen hat Livius die Nachstellung von ante durchaus bevorzugt; daneben aber findet sich: annis ante decem (3 mal), decem ante annis (2 mal), ante decem annis (1 mal), annis post decem (1 mal), decem post annis (2 mai), date decem annis (1 mai), annis post decem (1 mai), decem post annis (2 mai) und annum post decim mus (1 mai). Vgl. noch paucis ante diebus quam . . 25, 31, 12; paucis priusquam Heraclea caperetur diebus . . 36, 26, 1; annis post uno et viginti factum est quam votum . . 33, 44, 2; tertio post die quam venit . . 25, 19, 1. Da nach Vorstehendem die Nachstellung von ante durch den Sprachgebrauch nicht gefordert wird, empfiehlt sich der obige Vorschlag wohl mehr als der des Herausgebers.

<sup>1)</sup> Ohne äußere Wahrscheinlichkeit; erträglicher scheint mir respondent oder respondetur (Hss.: respondit; Ltb. mit Lov. 2: responderunt).

<sup>2)</sup> Ich erkenne nicht recht, weshalb fuisse besser hinter castris als hinter Romanis (Mg.) eingefügt wird.

<sup>3)</sup> Die Auslassung des Wortes Paulo erklärt sich etwas leichter, wenn angenommen wird, es habe ursprünglich hinter Varro gestanden.

recte tumultus (schon früher von B. vorgeschlagen). — 59, 14 qui vel hospitum numero captivos habuit.

Der Hsgb. sagt S. III: "ipse quoque pauca novavi, quorum particulam quandam abhinc triennium proposui, reliqua alio loco viris doctis spero me probaturum esse". Diese in Aussicht gestellte Begründung muß abgewartet werden, damit die Beurteilung nicht ungerecht ausfalle; denn wer die mitgeteilten Verbesserungsvorschläge liest, wird dieselben, soweit sie neu sind, zunächst fast alle für nicht annehmbar erklären wollen. In den Text durften sie wohl noch nicht aufgenommen werden.

Voraufgeschickt ist jedesmal die Periocha, bei den Büchern 3, 4 und 6 die betreffenden Stücke der Periochae. Es scheint, daß dieselben dem Schüler eine Inhaltsübersicht bieten sollen; in der Regel werden diese nichtssagenden Auszüge auf Schulen

wohl nicht gelesen.

Dankenswerte Beigaben sind ein Index locorum (mit Quantitätsbezeichnung) und besonders die vier von B. selbst entworfenen geographischen Kärtchen, an denen Übersichtlichkeit und saubere Ausführung zu loben ist.

- T. Livi ab urbe condita liber VII. Für den Schulgebrauch erklärt von Franz Luterbacher. Leipzig, B. G. Teubner, 1889. 97 S.
   1,20 M. — Vgl. σ, Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 1589 f.; A. Zingerle, Zeitschr. f. d. österr. G. 1890 S. 739 f.
- T. Livi ab urbe condita liber VIII. Für den Schulgebrauch erklärt von Franz Luterbacher. Leipzig, B. G. Teubner, 1890. 92 S. 8. 1,20 M.

Neue Livius-Hefte aus Ltb.s Bearbeitung sind immer mit Freude zu begrüßen, weil der Hsgb. bei aller Anlehnung an Wfsb. einen selbständigen Weg zu gehen weiß und in der Kritik wie in der Erklärung sich stets besonnen und gründlich zeigt.

Eigene Verbesserungsvorschläge Ltb.s enthalten diese Hefte in geringerer Anzahl als die früheren. Bemerkenswert sind folgende Laa., die in der Mehrzahl hier zum ersten Male im Text erscheinen.

7, 8, 2 wird gefragt, ob vielleicht increpant zu lesen sei. Es wird sich kaum behaupten oder beweisen lassen; denn das Anakoluth ist denkbar. — 15, 5 schreibt Ltb. ortus (est) et, weil die Überlieferung einen gar zu schrosen Subjektswechsel enthalte. Dieser wird aber durch die Hinzusügung von est nicht sonderlich gemildert; davon hängt auch wohl die Frage nicht ab, ob est hier sehlen dars oder nicht. — 28, 10 res. . ad interregnum redüt; eo interregno nach Unger (für eo haben die Hss. ex). — 35, 4 schreibt Ltb. digni eritis, qui pauci pluribus opem tuleritis, (ut) ipsi nullius auxilio egueritis. Die Hinzusügung des ut, die von mir früher empsohlen ist, hat Ltb.s Beisall gefunden; er glaubte aber diese Partikel richtiger vor ipsi zu stellen (bei Wsb. steht sie unmittelbar hinter digni estis, wie dort der Text lautet). Da Livius nach dignus gewöhnlich das Relativpronomen setzt, wie Cicero,

und statt desselben in der Regel nur dann ut folgen läfst, wenn jenes unmöglich ist (wie 6, 42, 12; 24, 16, 13) oder wenn besondere Gründe gegen die Anwendung des ersteren sprechen (wie 23, 42, 13; vgl. jedoch 22, 59, 17), so läfst sich annehmen, dafs hei Ltb.s Wortstellung der Leser digni eritis qui . . . zusammennehmen und ut als Final- oder Konsekutivpartikel auffassen wird. Um diesem Missverständnis vorzubeugen, stellte ich das ut hinter digni estis, und ich glaube, dass es hier in der That besser steht. Aber auch so ist eine fehlerhafte Verbindung möglich (ut qui = quippe qui). Man könnte daher geneigt sein, folgende Ergänzung vorzuziehen: digni estis, qui, (cum) pauci pluribus . . .; allein die Überlieferung ist in Ordnung und bedarf überhaupt keiner Einfügung. Die Konjektur Ltb.s eritis statt estis scheint recht bedenklich; es will mir nicht einleuchten, dass Decius zu seinen Soldaten anders gesprochen haben könne als in dem Präsens "ihr verdienet den Ruhm, euch selbst - ohne Hülfe anderer durchgeschlagen zu haben." Dieser Gedanke kann m. E. nicht mit dem Futurum eritis ausgedrückt werden. Auch wenn man die Zukunft deutlich hervortreten lässt (...ihr verdient, dass man später von euch sagt, ihr hättet niemandes Hülfe nötig gehabt"), auch dann ist digni estis erforderlich (vgl. 7, 36, 6). ,,Bei der La. estis kann das Perfekt equeritis nicht erklärt werden", sagt Ltb.; ich halte das doch für möglich, nämlich als kurzen Ausdruck statt digni estis, qui pauci pluribus opem tulisse, ipsi nullius auxilio equisse dicamini (vgl. 1, 23, 8 fuerit ista eius deliberatio = fuisse istam eius deliberationem dixerim).

8, 2, 13 stellt Ltb. den Satz in foedere Latino nihil esse, quo bellare cum quibus ipsi velint prohibeantur vor Campanorum aliam ... weil aliam sonst unverständlich sei. Sehr zu beachten; auch vorher (Latinos Campanosque) sind die Latiner an erster Stelle erwähnt. - 4, 3 si foedus (ratum) est nach Ml. (= H. J. Müller). -8, 3 phalanx similis (eig. Verm.), der Plural sei weder für die Konstruktion noch für den Sinn passend. Zu Macedonicis lautet die Anm.: "sc. phalangibus erat. Der Plural bezeichnet die verschiedenen Fälle, in denen eine macedonische Phalanx den Römern im Kampfe gegenübergestanden hatte." Diese Erklärung passt zu Macedonicis besser als zu phalanges, wo Wisb. sie giebt; dennoch, meine ich, hätte Ltb. einen Schritt weitergehen und nun auch Macedonicae schreiben sollen. Seine La. setzt doch eine bewufste Änderung, kein Abschreibeversehen, in der Überlieferung voraus. - 9, 8 pro re publica [Quiritium] nach Ml. - 11, 6 adfirmabat statt adfirmando (eig. Verm.), um das Anakoluth (Wfsb.) oder die Annahme einer Lücke (Mg.) zu vermeiden. - 11, 16 steht denarios nummos im Texte: "zu nummos muss eine Bestimmung treten, damit man darunter nicht Sesterze verstehe." 1) - 12, 4 T. Aemilius

<sup>1)</sup> Die Zusammenstellung denarios nummos findet sich bei Liv. nirgends. Vielleicht hat die Aufsahme von denarios, welches doch sehr wie ein Glossem

nach jüng. Hss.; wegen Diodor 16, 91 nicht annehmbar. überlieferte titius ist eine verkehrte Auflösung; warum nun von T. und nicht von Ti.? 18, 1 hat Ltb. sogar C. statt des t. der Hss. geschrieben wegen Diodor 17, 74. - 22, 4 hat Ml. das hinter absens überlieferte petentibus vor proximis gestellt; Ltb. glaubt mit der Umstellung petentibus absens auszukommen. Der Unterschied ist der, dass bei Ltb. proximis comitiis zu petentibus, bei mir zu praefertur gehört, und dies scheint mir den Vorzug zu verdienen. - 22, 10 (ad Capuam) admotures nach Ml.; wird besser ad (Capuam ad) moturos geschrieben. — 23, 2 schreibt Ltb. scripserat für das überlieferte miserat romae conpertum und weist auf § 15 neque ab consule cuiquam publice privatimque de ea re scriptum esse und 30, 10 litterae quoque de re prospere gesta ad senatum, non ad dictatorem missae hin. 1) - 23, 10 vervollständigt Ltb. den abgebrochenen Satz durch (domum rediere.), ohne weiter eine Lücke anzunehmen. - 25, 5 schreibt Ltb. fiebant für das nach Gr.s Vorgang meist getilgte patiebantur (hinter terribatat), womit der Ausdruck gefälliger wird; eine Emendation in des Wortes eigentlicher Bedeutung ist es nicht. — 37, 7 (con)clamatumque nach Ml. — 38, 16 (sese) equosque nach eig. Verm.; hat doch wohl vor (se) equosque (Mg.) keine Vorzüge. Ich halte equos (viros) que für paläographisch wahrscheinlicher.

Die Einleitung (4 bzw. 2 Seiten, den Inhalt des betr. Buches referierend) und der Kommentar sind mit Sachkenntnis und Sorgfalt ausgearbeitet. Was den letzteren betrifft, so läfst sich bei Ausgaben, die "für den Schulgebrauch" bestimmt sind, ein richtiger Maßstab der Beurteilung schwer finden. Sind es die Schüler allein, denen eine Unterstützung gewährt werden soll, dann enthält dieser Kommentar vieles, was für die Vorbereitung auf die Lektüre unwichtig ist und von dem jugendlichen Leser ganz von selbst überschlagen wird. Viele sachliche und sprachliche Einzelheiten sind aber offenbar nicht für den Schüler bestimmt, wie es auch hin und wieder an der für einen Schüler nötigen Kürze mangelt (z. B. S. 3 hat 3 Zeilen Text und in zwei Kolumnen je

52 Zeilen Erklärungen).

Zu 7, 9, 7 hätte über die Form poterentur etwas gesagt werden sollen. — Trivial klingt die Anm. zu 7, 10, 11 torque: "goldene Halskettchen waren damals ein Nationalschmuck der Gallier, wie heutzutage goldene Uhrenketten geschätzt sind." — Merkwürdig ist die Anm. zu 7, 37, 2 bubus: "Rinder, Kühe, da man so viele Ochsen (etwa 2500) nicht so bald beisammen gehabt hätte." — 8, 9, 12 ubi...inde: "Dieses muß nach dem Zu-

aussieht, ein anderes Wort (quadrigatos) verdrängt, das vielleicht vor, wenn nicht gar für quadringenos einzusetzen ist; gegen die letzte Annahme spricht freilich die Rieinheit der dann übrigbleibenden Summe.

Hiernach könnte man auch miserat (litteras) [Romae conpertum] vermuten.

sammenhang örtlich verstanden werden: wo...von da" (ebenso Wfsb. und Ziegeler) scheint mir sehr fraglich. Der Wortlaut der Stelle giebt zu Bedenken Anlafs, aber die lokale Auffassung des wbi leuchtet wenig ein. — 8, 38, 11 soll sine vor respectu "des Wohlklangs wegen" nicht wiederholt sein; aber ist denn ac sine respectu ein Mifsklang?

Die Lemmata sind nicht ausgeschrieben 7, 15, 3. 9. 39, 1. 6.

— Stehend ist die Schreibweise c. Acc., c. Abl., c. Inf., c. Part. mit großem Anfangsbuchstaben. — In der Namenschreibung wird Konsequenz vermist (Pästum neben Cumae, Palaepolis neben 8, 26, 1 Paläpolis, Caesar neben Cäsar, 8, 22, 1 Fregellä neben Fregellae). — 7, 7, 4 "von seiten" (Wisb. besser: "auf Seiten"). — 7, 22, 10 "mit großer Mehrheit" (Wisb. wohl richtiger: "einstimmig").

Der deutsche Ausdruck zeigt manche Absonderlichkeiten, z. B. Buch VII S. 10 b Z. 21 "durchgeführt" (st. ausgeführt); S. 46 a, 3 u. 13 "innert 60 Tagen" und "innert drei Jahren"; S. 62 b, 17 "das ganze römische Volk zu (st. in) Stadt und Land"; S. 67 a, 24 "unter welcher zahlreichen (st. wie zahlreichen) Begleitung der Menge." — Buch VIII S. 1a, 29 "Antium wurde 468 v. Chr. von den Römern erobert und daselbst eine Kolonie angelegt"; S. 7 a und 7 b steht: "Die Samniten waren ehedem zu Rom in einem Verhältnis der Bundesgenossenschaft gestanden" und "Das Bundesverhältnis, in welchem die Samniten zu den Römern gestanden hatten"; S. 8 b, 16 "Diese Kämpfe verleideten den Latinern"; S. 37 a, 5 "Das Volk wurde bei den Wahlen angefragt."

Druckfehler: 7, 27, 9 ist im Texte est statt et zu lesen. Im Konimentar steht Buch VII S. 8b, 10 Adilität; S. 43a, 33 Åra; S. 51b, 14 Adils; zu 7, 12, 6 fehlt hinter qua ex parte die eckige Klammer; zu 7, 13, 3 ist dicere kursiv zu drucken; Buch VIII S. 13a, 29 steht: Gleichwollen sol; S. 33a, 7: vom Ursprung der

römischen Bürgerschaft und der Latiner Nation.

Die Anhänge sind nach dem Muster der Wfsb.schen Anhänge gearbeitet und stimmen fast in allem mit diesen überein, auch in einigen Versehen. So ist zu 7, 2, 6 ludius als La. des P hinübergenommen, während P in Wahrheit ludio hat; desgleichen zu 7, 2, 11 quae unde exordia als La. das P, während das dritte Wort exodia heißen muß; zu 7, 38, 4 hätten Wfsb. und Ltb. beide Suessulanorumque und suessanorumque schreiben sollen; 7, 40, 2 war die Wfsb.sche Fassung nicht beizubehalten, da im Luterbacherschen Texte ad gelesen wird. 8, 4, 2 steht possumus auch in L; 8, 17, 2 hat P conparato; die handschr. Varianten könnten auch angegeben werden zu 11, 6. 15, 9. 18, 7. 23, 15. 24, 6. 26, 3.)

<sup>1)</sup> leh bemerke, dass in meinem Anhange zu 8, 10, 13 hinter quo alio das Wort velut ausgesallen, zu 8, 29, 2 poterat st. accenderunt und zu 5, 29, 13 in der zweiten Zeile aut vulnerum st. aut militum zu lesen ist.



In den Anhang sind einige sachliche Erörterungen aufgenommen (zu 7, 16, 1 über das unciarium faenus; zu 8, 8, 3 über die römische Schlachtordnung in der ältesten Zeit). Zu 7, 26, 8 findet sich eine Notiz, die in diesen Anhang offenbar nicht hineingehört (dieselbe dient nur dazu, den Wortlaut des im Kommentar mit "ebenso" angereihten Citates zu bestimmen). Ebenso überflüssig ist es, daß in diesen Anhängen (zu 7, 6, 3. 15, 5; 8, 4, 3) einige Druckfehler, die in Wfsb.s Ausgabe stehen geblieben sind, berichtigt werden. An der ersten von diesen Stellen (7, 6, 3) fehlt in der Erklärung Wish.s non vor credentes, wohl ein wirkliches Versehen, kein Druckfehler. Ltb. glaubt mit Mg., dass der Text verderbt sei; trotzdem führt er folgendes Curiosum an: "Heusinger und Gerlach fassen castigasse als ein Verb des Fragens auf (= rogitasse) und machen den Satz mit an davon abhängig, womit ohne Zweifel der richtige Gedanke erreicht wird". Wenn castigasse bei Livius diese Bedeutung haben könnte, was zweisfellos nicht der Fall ist, würde dubitantes m. E. ganz unerklärlich sein. Ich sehe in der Stelle keine Schwierigkeit. Der Satz mit an kann nur von dubitantes abhängen, und dubito an heisst hier "ich zweisle ob". Curtius schilt die Römer: wie könnt ihr darüber in Zweifel sein, ob es für Römer ein größeres Gut gebe als die Waffen und die Tapferkeit, d. h. ihr solltet wissen, daß es für Römer kein größeres Gut giebt als . . .! Dieser Gebrauch des an ist bei Livius nicht anzufechten, wie aus der Anmerkung Ltb.s, die mit Wfsb.3 zu 32, 48, 6 übereinstimmt, klar hervorgeht.

6) T. Livi ab urbe condita liber VIII. Für den Schulgebraueh erklärt von Ernst Ziegeler. Gotha, F. A. Perthes, 1889. VI u. 84 S. 1 M. Diese Ausgabe ist von mir besprochen worden in der Zeitschr.

f. d. GW. 1890 S. 214 ff.

 T. Livii ab urbe condita liber XXII. Für den Schulgebrauch erklärt von Karl Tücking. Dritte, verbesserte Auflage. Paderborn, F. Schöhning, 1889. 121 S. S. 1,20 M. — Vgl. Ad. Schmidt, WS. f. klass. Phil. 1890 Sp. 405 f.

Die dritte Auslage unterscheidet sich von der zweiten dadurch, dass 1) die Anmerkungen jetzt zusammenhängend als "Sachliche und sprachliche Erklärungen" hinter dem Texte folgen (von S. 59 an) und 2) die Übersicht über die von der Weissenbornschen Ausgabe abweichenden Laa. ganz in Wegsall gekommen ist. Beides kann nur gebilligt werden. Außerdem begegnen auch einige unbedeutende Änderungen im Kommentar.

Auf die Gestaltung des Textes ist die neuere Litteratur nicht ganz ohne Einstufs geblieben; doch hätte die Revision, namentlich an der Hand der Luchsschen Ausgabe, viel durchgreisender sein sollen (Laa. wie 10, 6 si antidea senatus populusque insserit sieri ac fawitur, eo populus solutus liber esto; 14, 7 scandentem moenia Romanae coloniae Hannibalem laeti spectamus; 32, 3 nisi abeundum timuisset u. a. müssen einem denkenden Schüler anstößig sein). 1)

1, 12 steht lunaeque im Texte; hinten wird lanae erklärt. — 36, 4 ist fuisse ergänzt, zugleich aber die ganze Stelle als unecht eingeklammert. — 43, 5 steht  $\langle quod \rangle$  quo im Text statt quod  $\langle quo \rangle$ . — 27, 8 ist collegae und 45, 5 collega zu schreiben; denn so hat P.

8) Livy Book XXII. Edited with introduction, notes, and maps by Launcelot Downing Dowdall. Cambridge, Deighton, Bell & Co. (London, George Bell and Sons), 1855. XI u. 266 S. — Vgl. Athenaeum 3193 S. 14; M. T. Tatham, The class. rev. 1859 Sp. 42 ff.; Academy 892 S. 393; Saturd. rev. 1767 S. 281; Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 1558 f.

Die Ausgabe ist nach denselben Grundsätzen gearbeitet und in derselben Weise ausgeführt wie Dowdalls Ausgabe des 21. Buches (s. JB. 1887 S. 8). Das Buch ist für Studenten bestimmt und enthält, diesem Zwecke entsprechend, ein reichhaltiges, aus allen Gebieten zusammengetragenes Material ohne Sonderung. Für die Kritik des Textes ist vom Verf. selbständig nichts beigetragen. Zu erneuter Erwägung empfehle ich u. a. folgende Stellen: 1, 12. 3, 10. 4, 2. 4. 6, 8. 8, 7. 10, 6. 12, 6. 10. 13, 6. 14, 3. 7. 17, 3. 19, 7. 20, 2. 22, 15. 18. 23, 6. 24, 8. 25, 4. 26, 6. 27, 7. 8. 28, 14. 30, 4. 10. 32, 5. 11. 34, 1. 10. 35, 4. 36, 7. 37, 10. 13. 38, 4. 13. 39, 5. 10. 43, 5. 45, 4. 49, 3. 10. 50, 2. 6. 11. 53, 1. 54, 7. 11. 57, 1. 58, 7. 59, 11. 17. 60, 5. 10. 21. 22. 26. 61, 5. 11. 2)

<sup>1)</sup> Ob wohl 1, 11 unamque (sc. sortem) excidisse ita scriptam: 'Mavors telum suum concutit' richtig and nicht vielmehr ita (in)scriptam zu lesen ist? Nicht allein der Livianische Sprachgebrauch ist gegen scriptam (8, 30, 9 liegt die Sache anders), sondern alle klassischen Prosaiker gebranchen in diesem Sinne inscribere. Wenn man bedenkt, wie oft vor solchen barten Konsonantenverbindungen, deren erster Buchstab ein s ist, das irrationale i (oder in) sich hinzugesetzt findet und wie oft es, dem entsprechend, ausgelassen worden ist, so wird man den äußeren Vorgang wohl nicht für gewaltsam erklären. Bei Curt. 10, 1, 14 ist vielleicht dieselbe Änderung vorzunehmen.

<sup>2)</sup> lch möchte hier die Frage anregen, ob 3, 11 das überlieferte lapsum nicht in (pro)lapsum zu vervollständigen ist. Wenn das Pferd den Konsul super caput effudit, so scheint die Voraussetzung zu sein, daß es mit den Vorderbeinen zusammenknickte, und dazu würde die in prolapsum angedeutete Vorwärtsbewegung gut passen. An lapsum hat man auch sonst schon Anstois genommen; van Veen wollte dafür lapsus schreiben; wohl mit Rücksicht auf Val. Max. 1, 6, 6: lapso equo super caput eius humi prostratus. Aus der letzteren Stelle könnte man schleisen, daß Val. Max., wenn er hier dem Livius folgt, im Texte das Simplex geschrieben sah; aber lapsus geht nicht, weil dieser Begriff (also auch das lapso equo bei Val. Max.) schon durch corruit vorwegenommen ist. Dann wäre lapsu besser, was ja auch eine leichtere paläographische Erklärung zuläfst. Aber so allein reicht dies kaum aus, es würde auch ein recht müßiger Zusatz sein. Für prolapsum spricht 27, 32, 5.

9) T. Livii ab urbe condita libri XXVI—XXX. Texte latin publié avec une notice sur la vie et les ouvrages de Tite-Live, des notes critiques et explicatives, des remarques sur la langue, un index des noms propres, historiques et géographiques, un commentaire historique, des cartes et des plans par O. Riemann et T. Homolle. Paris, Hachette et Cie., 1859. XVI u. 720 S. S. — Vgl. σ, Berl. Phil. WS. 1890 Sp. 52 ff.

Die Ausgabe ist eine würdige Fortsetzung der früher erschienenen Bearbeitung von Buch XXI—XXV, die O. Riemann im Verein mit E. Benoist herausgab. Von dem letzteren, der inzwischen verstorben ist, rührt noch die Einleitung dieses Bandes her, die Notice sur Tite-Live, welche dem Leser in gedrängter

Kürze (10 Seiten) alles Wichtige bietet.

Die Textgestaltung nebst den dazu gehörenden kritischen, grammatischen und sachlich erklärenden Anmerkungen ist Rm.s Werk. Wie Rm. über den Wert der Hss. denkt, auf denen der Text dieser fünf Bücher beruht, hat er in zwei besonderen Abhandlungen dargelegt, die von mir im JB. 1889 S. 20f. angezeigt Er spricht sich S. 415 ff. noch einmal und zwar in demselben Sinne darüber aus; für ihn ist die grundlegende Hs. P. S ein mit Sprachkenntnis und Gewandtheit überarbeiteter Codex, der nicht so viel Vertrauen verdiene, wie ihm von Luchs geschenkt werde. Die von Rm. teilweise in Übereinstimmung mit Mg. bevorzugten Laa. des P und seine eigenen von diesem kritischen Gesichtspunkte aus erdachten Konjekturen, die jetzt alle in dem Texte der Ausgabe stehen, habe ich a. a. Ö. erwähnt. Manche seiner Bemerkungen sind richtig und einige Vorschläge recht beherzigenswert; im großen und ganzen aber kann ich mich auf seinen Standpunkt nicht stellen. Mich dünkt, ein Blick auf Rm.s Konjekturen genügt, um zu erkennen, daß diese Methode der Kritik zur Willkur führen muß, weil schließlich jeder sichere Halt verloren geht. Wer 2 für eine geschickt überarbeitete Hs. hält, der muß sich, so scheint's mir, gegen alle Abweichungen dieses Codex von P skeptisch verhalten und darf sich durch das scheinbar Gute, das in ihm überliefert ist, nicht blenden lassen. Wer aber so zu Werke geht, wird im allgemeinen wieder bei dem alten Texte vor 1880 anlangen; denn je länger er sich mit ∑ beschäftigt, desto mehr wird dieser in seinen Augen an Wert verlieren. Wer anders denkt, wer in P und S zwei gleichalterige und gleichbedeutende Zeugen erblickt, der muß m. E. zugeben, dass Luchs' Standpunkt der richtige ist; jedenfalls kann so allein eine methodische Kritik geübt und auf annähernd sichere Resultate gerechnet werden. Luchs mag bei der Konstituierung des Textes seiner größeren Ausgabe im einzelnen geirrt haben (z. B. wenn die Wortstellung in P und Z eine verschiedene ist, muß m. E. in allen Büchern, und zwar der ganzen Dekade, ein konsequentes Verfahren beobachtet werden); aber der Weg, den er eingeschlagen, ist ein gerader, auf dem man vor

Ausschreitungen bewahrt bleibt. Ich fürchte daher, dass sehr viele von Rm.s Änderungen den Platz im Texte, den sie jetzt in seiner Ausgabe innehaben, wieder werden ausgeben müssen.

Die Noten unter dem Texte sind sehr kurz und bestehen fast nur aus Verweisungen auf die später folgenden Partieen, wo nach einer Appendix kritischen Inhaltes (von den Varianten sind nur die wichtigsten verzeichnet) ein Abrifs der Grammatik, ein alphabetisch geordnetes Verzeichnis der Eigennamen und schließlich eine Explication des termes relatifs aux institutions et aux usages des anciens folgt (dieser, wie das Namenverzeichnis, von Homolle ausgearbeitet), welche in drei Kapitel (1. Droit public de Rome, 2. Administration romaine, 3. Métrologie) einen guten Überblick über die Staatsaltertümer gewährt.

Wie die Einrichtung des Ganzen praktisch und zweckentsprechend genannt werden muß, so verdient die exakte Ausführung des Einzelnen Anerkennung und Lob.

 T. Livi ab urbe condita libri. Apparatu critico adiecto edidit Augustus Luchs. Vol. IV libros XXVI—XXX continens. Berolini apud Weidmannos MDCCCLXXXVIIII. X u. 295 S. 8. 3 M. — Vgl. M. T. Tatham, The class. rev. IV Sp. 180.

Den neuen Band der Luchsschen Ausgabe begrüßen wir mit großer Freude. Es liegt dieser Bearbeitung der Bücher 26—30 natürlich die größere, 1879 erschienene (s. JB. 1881 S. 146 ff.), zu Grunde; aber die Emendation ist weiter geführt, Text und Apparat haben gegen früher ein mehrfach verändertes Aussehen erhalten.

Was zunächst das Verzeichnis der Varianten und kritischen Noten betrifft, so hat L. eine Vereinfachung eintreten lassen, in der Art, dass er die IIss, der Spirensisgruppe nicht einzeln aufführt, sondern dieselben unter der Bezeichnung der Hs. (Σ), aus welcher sie geflossen sind, als  $\Sigma^1$ ,  $\Sigma^2$ ,  $\Sigma^3$  und  $\Sigma^4$  zusammenfasst  $(\Sigma, \Sigma^1, \Sigma^2 \text{ u. s. w. sind selbst nicht mehr vorhanden})$ . Das Stemma der Hss. ist folgendes. P und S sind gleichwertig; aus  $\Sigma$  stammt der Tauriner Palimpsest und  $\Sigma^1$ ; aus  $\Sigma^1$  der Spirensis (Angaben des Rhenanus und Laa. des Gelenius), ein Münchener Blatt (28, 39, 16-41, 12), der Bambergensis (30, 42, 21 bis Ende des Buches) und  $\Sigma^2$ ; aus  $\Sigma^2$  der Harleianus (39, 3, 15-30, 21, 12) und  $\Sigma^3$ ; aus  $\Sigma^2$  der Laurentianus (Korrekturen von 2. Hand) und  $\Sigma^4$ ; aus  $\Sigma^4$  der Vaticanus und einige unter einander sehr ähnliche Codices, von denen der Recanatianus der beste ist (die letzte Gruppe reicht vom Ende des 26. Buches bis zum Ende des 30.). Nicht vorhanden ist ∑ 26, 1, 1-30, 8. 31, 2-41, 18. 44, 1-46, 2; 27, 8, 1-9, 8; hier bildet also P allein die handschr. Grundlage, wie wir umgekehrt 26, 41, 18-43, 8 allein auf ∑ angewiesen sind, da hier P verloren gegangen ist. P fehlt auch von 30, 30, 14 an bis zum Ende des Buches; hier treten für ihn der Bambergensis und Colbertinus ein, der

erstere aber nur bis 30, 42, 21, da er von hier an nicht mehr

aus P. sondern aus S abgeschrieben ist.

Wer sich über diese Handschriftenverhältnisse speziellen Laa, der einzelnen Codices informieren will, den verweisen wir auf die größere Ausgabe, deren Text zwar nun veraltet ist, die aber wegen des kritischen Apparates und der ausgezeichneten Prolegomena dauernd Wert behält.

Die äußere Einrichtung ist in dem 4. Bande dieselbe wie im dritten, so dass es in dieser Beziehung genügt auf JB, 1889 S. 11 ff. zu verweisen. Die Laa, der vorliegenden Ausgabe sind aber, wie gesagt, nicht überall dieselben geblieben und verdienen, so weit sie von dem früheren Texte abweichen, ebenso wie die Vermutungen, die L. hier und da im Apparat geäufsert hat, um so mehr in extenso mitgeteilt zu werden, weil ihnen erneute Studien über den Sprachgebrauch des Schriftstellers und die Frage nach dem Werte der Hss. zu Grunde liegen. Dass L. in letzterer Hinsicht sich durch die abweichende Ansicht Mg.s nicht hat beeinflussen lassen, billige ich. Man sieht an der Ausgabe Riemanns, wohin man ohne festes Prinzip kommt. Es liegt die Sache hier bei P und ∑ ähnlich wie in der ersten Dekade bei den Nicomachiani und dem Veronensis. Auch hier hat Mg. den ersteren vor V im allgemeinen den Vorzug eingeräumt; fragt man sich aber, wie weit er diesem Grundsatze in der Kritik gefolgt ist, dann erkeunt man, dass er die Bedeutung des V in keiner Weise unterschätzt. An vielen Stellen muß nun, wenn es sich um die Wahl zwischen gleichwertigen Laa, handelt, die eine Handschriftenklasse den Vorzug haben, und daß diese Rolle in der 1. Dekade der Nikomachischen Rezension, in der 3. Dekade dem P zuerteilt werde, empfiehlt sich schon deshalb, weil die übrigen Teile der beiden Dekaden allein in den betreffenden Hss. überliefert sind. Dieser Erkenntnis hat sich auch L. nicht verschlossen und ist daher jetzt an zahlreichen Stellen zur La. des P zurückgekehrt. Im übrigen verfährt er ganz objektiv und läfst sich bei seinen Entscheidungen allein durch Sinn und Sprachgebrauch bestimmen.

Buch 26. 1. Die früher verschmähte La. von P (P1) ist jetzt in den Text gesetzt: 1, 2 oppugnassent; 6, 9 inveni; 12, 11 solam; 15, 1 Fulvio; 17, 13 extemploque; 23, 5 tacta; inimicitias hostilis; 46, 6 tunc turbatis; 48, 14 ipse. — 2. Die La. von P ist jetzt aufgegeben und dafür geschrieben: 3, 9 petüt (Ml.); 4,6 (id) postquam (Mr. = M. Müller); 19, 2 et (st. ex) fiducia nach eig. Verm.; billige ich durchaus (vgl. meine Anm. bei Wfsb.4); 19, 4 aut per nocturnas visas species (Fabri); 25, 10 amissas (Gr.); 27, 12 quippe si (Friedersdorff). — 3. Andere Laa. (Konj.) sind an die Stelle der früher bevorzugten getreten: 7, 6 (agenda) audendaque (Alsch.); 9, 6 quam (quod) allatum (Wfsb.) und (con)cursus (Ml.); 13, 15 in carce (re expi)rem (Mr.); 16, 2 vociferaretur

(Harant); 22, 8 \* asserint (P); 22, 12 rem gessisse (5); 26, 6 crimina ficta ab (Ussing); 27, 16 praebuit (speciem dolentis duarum) clarissimarum urbium excidio ac celeberrimis (Mr.) 1); 29, 10 post (adversa omnia haud) adversae (Rm.); 32, 8 obsecrantes ohne et davor (5); 33, 10 scisceretque (Gr.); 33, 13 velitis (inbeatis) nach eig. Verm.; 38, 4 quam (clades) nach eig. Verm.; 39, 18 ut praetoriam (z); 40, 9 Hanno (nihil) aliud nach eig. Verm.; 41, 10 exercitus ( $\Sigma^3$ ); 46, 1 sed tuentes (Gr.); 51, 2 quinqueremi e (Ml.). — 4. Neue Vermutungen sind geäußert im Apparat: 2, 7 duxisse (da P praeduxisse hat, sei prae vielleicht als Wiederholung2) zu streichen); 5, 13 viell. interrupissent; 6, 8 sei viell. plerique oder alii oder quidam vor qui oder hinter sunt ausgefallen; 9, 6 wie concursus, so sei auch discursus passend; 13, 19 ad mortem est . ipsi (hätte sofort in den Text gesetzt werden sollen); 20, 11 für laxaverat erwarte man laxavit oder laxata est; 27, 16 könne auch an (speciem cognoscentis (oder cognituri oder anquirentis u. ähnl.) de ... ) gedacht werden; 39, 12 hostilem st. hostem; zur Wortstellung wird 29, 18, 4; 31, 22, 6; 32, 5, 9 verglichen; 39, 23 könne man die Worte terra Tarentinis auch hinter Romanis einfügen; 45, 9 sei vielleicht averterent zu schreiben 3).

2) 22, 16, 3 hat Luchs im Texte voluntate fuit (gegen P<sup>2</sup> 5); möglicherweise ein Versehen. Vielleicht muß es auch 22, 60, 2 heißen, daß J. H. Vols in fora ac streicht; in der La., in der er in foro tilgen wollte, stand ac wohl nicht.

ni nicut.

<sup>1)</sup> Diese Stelle ist in einer völlig befriedigenden Weise noch nicht emendiert. Ganz unbrauchbar erscheint mir Mg.s Vorschlag, der formam bei praebuit einfügen und ac vor celeberrimis tilgen wollte (dies schon früher Sabellicus), so dass excidio celeberrimis (erklärt mit excidio nobilitatis) zusammengehören sollte. Luchs hat dies in der neuen Ausgabe mit Recht ganz unerwähnt gelassen. Die Einfügung eines zweiten Verbums macht auch den Ausdruck an sich gefälliger, nur darf man wohl nicht an die Form des Part. fut. denken (wie *questuri* Harant, *cognituri* Luchs). Demgemäß ist speciem m. E. festzuhalten, an formam nicht zu denken; ferner ist dolentis besser als querentis de, sowohl des Sinnes wegen, als auch weil der Einschub etwas kleiner ist; endlich empfiehlt sich duarum, wenn es vielleicht auch nicht unbedingt notwendig ist, an sich und wegen 26, 30, 12. Was fehlt, ist die äussere Wahrscheinlichkeit, und darum findet sich doch noch am Ende eine plausiblere Kompletierung; aber selbst in dieser Beziehung ist hier wenigstens ein Anhalt geboten (praeBUIT (... duaRUM)), der bei allen übrigen Ergänzungen vermifst wird. — Ein zweiter Anstofs liegt in ac vor celeberrimis, welches in der 3. Dekade unbedingt auffallend genannt werden muss (s. JB. 1888 S. 103, we unsere Stelle und 31, 24, 8 nachzutragen ist). Allein ac vor einem c muss m. E. auch in den späteren Büchern des Livius geduldet werden, wenn es überliefert ist ("notandum, non corrigendum est" würde Mg. sagen) und nicht andere Gründe hinzukommen, die eine Verderbnis vermuten lassen. — Eine Verderbnis muß aber wirklich an dieser Stelle vorliegen; denn Livius gebraucht ebenso wenig wie die früheren Schriftsteller celeber von Personen (ausgenommen 7, 21, 6, wo das celebres nominibus ungewöhnlich und von Wish. richtig erklärt ist). Ich bin so auf die bisher von mir nicht geschätzte Konjektur Wisb.s zurückgekommen und lese mit ihr die Stelle folgendermalsen: praebuit (speciem dolentis duarum) clarrissimarum excidio ac celeberrimi (nomini)s viris . . adducentis.

<sup>3) 27, 5, 2</sup> und 29, 22, 11 würde ich vor ubi ein Punktum setzen.

Buch 27. 1. Mit P: 1, 10 cecidissent Romani; 5, 16 diceret dictatorem; 6, 18 hi; 11, 2 ostium; 16, 7 argenti vis ingens; 16, 13 vera quae adferrent; 23, 7 nonas (Quintilis); 25, 14 rediit; 30, 5 rebus Graeciae, grave libertati futurum; 31, 3 rediit; 36, 9 plebeis ludis biduum instauratum; 37, 2 tacta; 37, 5 natum infantem esse; 41, 6 in aversis collibus; 47, 9 somno ac vigiliis sternunt; 49, 2 taedio et labore; 49, 8 posse, si.. mittatur; 51, 1 tunc. — 2. Gegen P: 1, 9 ipse Cn. Fulvi ( $\Sigma^4$ ); 4, 5 in diem unum ( $\Sigma^4$ ); 5, 7 tribunis ( $\Sigma^4$ ; 17. P); 5, 9 rediit (c); 21, 9 singulos olnne in ( $\Sigma^1$ ). — 3. Andere Laa: 9, 7 Sora (Mg.); 14, 13 quoque st. forte (c); 15, 5 Laevinus (G. F. Unger); 17, 10 et gravitate (c, Ml.); 27, 13 (m) laudatione (Wsbg.); 28, 13 quam (urbem) (Wsbg.) und L. Cincius (Sig.); 45, 11 (abire) ab signis (Wfsb.). — 4. Neu: 15, 16 wird aliqua vim faceret und 27, 3 positis vorgeschlagen.

Buch 28. 1. Mit P: 1. 9 ratus Silanus: 3. 9 in unum se: 7, 9. 11. 13 Toronen (dazu die Bemerkung: "debuisse Livium Thronium nominare intellexit Glareanus"); 11, 4 manasse sudore; 11, 6 eius noctis; 18, 3 quicquam se; 19, 8 et in; 19, 13 super; 21, 7 erat aetate; 22, 13 ullo ordine; 28, 11 huic fragili; 40, 2 aliter id; 42, 9 potentis; 42, 19 et gravi. - 2. Gegen P: 3, 12 caesi (c); 3, 13 erat caetratorum (Mg.); 5, 1 triginta  $\langle erant \rangle$  (Ussing); 7, 10 omissis Romanis rebus  $(\Sigma^1)$ ; 11, 5  $\langle haec \rangle$  prodigia nach eig. Verm. (haec oder ea sei "ex usu Liviano" hinzuzufügen); 15, 3 signa (a) cornibus (Mg.); 15, 9 caderet (Mg.); 16, 8 accitis (Wsb.); 19, 11 (alii) alios (Sig.); 26, 4 Carthagini (\(\Sigma^{3}\)); 39, 11 modo nobis, (sed) (Ussing); 41, 6 amplectaris (5). - 3. Andere Laa.: 9, 1 Maximi filius legatus (Gr.); 21, 2 servorum de catastaac liberorum qui (51, catasta nach Fulv. Ursinus). — 4. Neu: 15, 3 sei statt (a) cornibus auch (in) cornibus passend; 30, 8 könne das überlieferte pugnae gehalten werden, wenn man res hinzufüge (vgl. 30, 10, 12); 38, 7 wird ceterum ea comitia vermutet; 43, 8 könne die La. in P entstanden sein aus: ne tibi in me neu; 45, 18 viell. abiete (et oder etiam) ex.

Buch 29. 1. Mit P: 7, 1 Scipioni; 11, 10 habita per dictatorem; 12, 14 eas condiciones; 14, 13 pridie idus Apriles; 18, 11 nisi accitus; 23, 4 enim et nubilis; 31, 5 verbis modo. — 2. Gegen P: 12, 12 petiti (z); 19, 12 molliterque (z). — 3. Andere Laa.: 15, 5 Sora  $(\Sigma^2)$ ; 17, 4 haec quae  $(\Sigma^2)$ ; 22, 10 refringendi nach eig. Verm. (vgl. 34, 44, 7); 32, 10 perlata (Alan). — 4. Neu: 35, 11 wird consederunt vermutet.

Buch 30. 1. Mit P (BC): 5, 10 hausit flamma; 33, 10 Masinissae inpotenti; 33, 12 alienigenis; 43, 9 dari fetialibus; 43, 13 gravius quam ohne Zeichen der Lücke; 44, 12 apud Carthaginienses Hannibal. — 2. Gegen P: induratur  $(\varsigma)$ . — 3. Andere Laa.: tribus  $\langle sententiis certatum \rangle$ ; una (Mg.); 10, 6 vocat  $(P; uo-cant \Sigma^2)$  miles ex  $(\Sigma^2; milex P)$ ; 35, 3 quingenti; 42, 7 nequa-

quam ipsi simile responsum (Novák). — 4. Neu: 27, 1 wird Claudius (consules) vermutet.

In der DLZ. 1890 Sp. 464 habe ich mich dahin ausgesprochen, daß folgende Laa. zu bevorzugen sein dürften: 27, 15, 15 ille loco (P); 27, 28, 9 aperirique ( $\varsigma$ ); 28, 33, 13 a conspectu ( $\Sigma^3$ ); 28, 36, 13 ad octingenti (P). — H. Hesselbarth (Hist.-krit. Unters.) tritt 29, 35, 2 für die Beibehaltung des etiam (P) vor captum ein (S. 170) und vergleicht 22, 31, 8; ebenso 30, 23, 6 für die bei Luchs aufgenommene La. von  $\Sigma^3$ .

Auch an kleinen Veränderungen in den Angaben des Apparats fehlt es nicht; z. B. die Note zu ac vor prope stand in der gr. Ausg. bei ac vor pericula (§ 9) und ist jetzt durch "et  $\varepsilon$ " vermehrt; 40, 2 steht bei den beiden Vermutungen Alans "cum  $\varepsilon$ "; 37, 1 ist bei aliud nicht mehr "Jac. Gron.", sondern bloß "Gron." geschrieben; 49, 6 ist die Variante "numero S" beseitigt; 49, 13 cuiusque  $\Sigma^4$  (st.  $\varepsilon$ ) angegeben; 28, 19, 8 et in (nicht ut in)  $P\Sigma^4$ ; [25, 7 ist quaerentis P geblieben, obgleich Rm. behauptet, P habe querentis].

Erwähnt werden konnte 26, 6, 3 iam pulsi Forchhammer; 47, 9 at naves Rm., was freilich keinen Beifall verdient; 49, 5 arinem  $\varsigma$  (was wohl in den Text gehört); 50, 9 adulescens (ohne cum).. invocare Rm. mit  $\varsigma$ ; 27, 2, 6 et funditor Baliaris Rm.; 5, 19 sed st. et Mms. StR. 2², 167, 2; 15, 9 obsederant Gertz; 41, 10 se campo effudisse Ltb.; 44, 9 haud ignoto cum Frigell zu 23, 34, 4; 30, 31, 1 spe (erectos oder fretos) Ltb.

Druckfehler: 26, 41, 20 erercitus; 27, 5, 19 am Rande 9 st. 19.

11) T. Livi ab urbe condita libri. Edidit Antonius Zingerle. Pars V. Libri XXXI—XXXV. Editio maior. Vindobonae et Pragae sumptus fecit F. Tempsky, Lipsiae sumptus fecit G. Freytag 1890. 220 S. S. 1,20 M. Editio minor ebendas. 217 S. 8. 1 M. — Vgl. F. Fügner, N. Phil. Rdsch. 1890 S. 89 ff.; E. T., Rev. crit. 1890 S. 87; J. Golling, Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1890 S. 180 ff.

Text und kritischer Apparat sind mit der bei dem Hsgb. bekannten Sorgfalt und Genauigkeit ausgearbeitet. Was sich an eigenen Vermutungen in und unter dem Texte findet, ist zum größten Teile früher von Zgl. in der Zeitschr. f. d. österr. Gymn. begründet worden und hat in diesen JB. bereits Besprechung oder doch Erwähnung gefunden. Die Auswahl der aufgenommenen Laa. kann im allgemeinen auf Zustimmung rechnen. Der Apparat ist stellenweise reichhaltiger¹) und ausführlicher als in den früheren Heften; dies wird vielen Lesern gewiß erwünscht sein, doch ist manches nicht gerade notwendig. Sehr häufig begegnet z. B. der Abl, abs, probante oder probantibus N. N., was in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Trotzdem werden künftig die jüngeren Hss. mehr berücksichtigt werden müssen, wie Luchs in dem weiter unten zu erwähnenden, erst nach Z.s Ausgabe erschieuenen Programme dergethan hat.

Regel nur bedeutet, daß die Genannten in ihrer Ausgabe so lesen (anderswo stehen in diesem Falle die Namen der Editoren bloß hinter den betreffenden Laa.). Hier kann sich das Sachverhältnis doch leicht ändern, wenn neue Auflagen erfolgen, und überhaupt probante Gronovio oder probante Madvigio — ja, aber uns übrigen wird so zu viel Ehre zu teil.

Zu bemerken habe ich nicht viel. 31, 2, 5 steht Boiis und 10, 2 Boii; besser würde wohl durchgehends Boi und Bois (wie Vei und Veis) geschrieben. — 4, 5 ist die La. ludi scaenici magnifice apparateque facti schwerlich richtig, weil das Adverbium apparate bei Livius nicht existiert. Ich habe schon früher darauf hingewiesen, daß es sich empfiehlt, nach Fügners Vorschlag apparati zu lesen, und dass die Verderbnis sich am einfachsten erklärt, wenn man eine Wortversetzung annimmt (magnifice apparati factique). - 11, 16 scheint mir a populo (Mog.) den Vorzug zu verdienen (vgl. Lex. Liv. I Sp. 9). Wenn wir so schreiben, bleibt nur eine Stelle bei Livius mit ab populo, und hier hat vielleicht ein ganz äußerlicher Grund den Schriftsteller (möglicherweise auch erst einen Abschreiber) zur Anwendung von ab veranlasst; es heisst nämlich 5, 11, 10: praeiudicium ab senatu et ab populo Romano et ab ipsorum collegis factum esse. - 16, 4 sieht Zgl. jetzt von aller Ergänzung ab (mit Mg.), was ich nicht billige. - 25, 1 ist ab Piraeo neben § 2 a Piraeo auffallend; (vgl. 31, 26, 5, 8, 45, 2). — 27, 2 scheint die Einfügung von tempus (Mg.) auch mir gerechtfertigt. Vor tenuit aber, wo es offenbar wegen des ähnlichen Anfanges beider Wörter seine Stelle gefunden hat, steht es herzlich schlecht; ich würde es hinter statum gestellt haben. - 32, 1, 6 durfte prorogatum imperium nicht als meine La. angegeben werden; wie aus dem Kommentar und dem kritischen Anhange erhellt, ist dies ein übersehener Druckfehler statt prorogata imperia. - 17, 9 ist oppugnandae vielleicht zu balten; vgl. 21, 57, 6. - 21, 8 wird unde mit dem Hinweis auf 9, 4, 13 wohl nicht geschützt. - 33, 48, 6 ist perductum vermutlich das Richtige (Wulsch). — 35, 10, 12 wird a porta vorzuziehen sein; vgl. Lex. Liv. I Sp. 8.

31, 21, 15 in omni parte] vgl. Luchs Proleg. S. LXXXXVII.

— Ist nicht 31, 22, 6 die La. von B terrestris? — 24, 8 ist ac quiescere als La. von Mog. nachzutragen. — 32, 24, 4 fehlt die Angabe "locus B", wozu Luchs Em. L. 3, 16 zu vergleichen ist. — 34, 49, 8 streicht Ritschl Rhein. Mus. 18, 481 nimiam, was freilich nicht wahrscheinlich ist. — 35, 1, 12 refectum] redactum Cobet. — 36, 7 cum dum Frigell, Epil. zu B. XXI S. 29.

Die Ausstattung ist gut, der Druck, welcher, nach der Datierung der Vorrede (11. Juli 1888) zu schließen, sehr langsam von statten gegangen ist, korrekt.

Von auswärtigen, mir nicht zu Gesicht gekommenen Livius-Ausgaben oder Schriften, die sich auf Livius beziehen, habe ich folgende zu verzeichnen:

- Livy, Book V. With introduction and notes by A. R. Cluer. New ed., revised by P. E. Matheson. London, Frowde. 12. 3 M.
  - , liber V cum adnotationibus a Jacobo Prendeville. London, Bell and Sons. 1,80 M.
- -, il libro V delle storie, commentato da F. Bianchi. Torino, Loescher. 16. 1,50 M.
- -, Books XXI-XXIII. With introduction and notes by M. T. Tatham, 2. ed. Oxford, 8. 6 M.
- —, Book XXI. With illustrations, notes, vocabularies, and translation by A. H. Allkroft and W. F. Mason. London, Clive. 12. 5,40 M.
- -, Book XXII. With introduction and notes by M. T. Tatham. New-
- York, Macmillan. 16.

  —, Book XXII. With introduction and notes by S. Dimsdale. Cambridge. Vgl. Academy 914 S. 301; Saturd. rev. 1767 S. 281.
- , nori AXIII—XXV. Texte avec des notes par O. Rie mann et E. Benoist. Nouvelle édition. Paris, Hachette et Cie. XXIV u. 525 S. 16. 2,25 M.
  , libri XXIII—XXV. Testo con introduzione e note da Carlo M. Baratta e 6 carte geografiche. Toriuo. 279 S. 16. 1,50 L.
  –, livres XXVI—XXX. Traduction par M. Gaucher. Paris, Hachette et Cie. LXXIV u. 261 S. 16. 2,50 M.
  –, liber XXX. Russische Schulausgabe von A. Vogel. Moskau. IV u. 143 S. 8. 2 M.
  A. Baroni Tital Victoria.

- A. Baroni, Tito Livio nel rinascimento. Pavia, tip. fratelli Fusi. VII u. 77 S. 16. Macchiavelli, discorsi sopra la prima deca di Tito Livio scelti e postillati per le classi di gimnasio da G. Finzi. 3. ed. Torino, Paravia. 224 S. 16. 1 M.
- Ruberto, Tito Livio nel rinascimento. Rassegna critica 1889 (Juni). A. K. Vogel, Beiträge zur Kritik des 30. Buches des Livius (russisch).
- Journal des russ. Min. der Volksaufklärung 1889, Nov., 3. Abt., S. 1-13.

# II. Beiträge zur Kritik und Erklärung.

## a) Abhandlungen.

- 12) J. J. Cornelissen, Ad Livi decadem primam. Mnem. XVII (1889) S. 175 ff.
- 1, 2, 4 nec sub (se) eodem iure solum sed etiam nomine omnes essent, so ergänzt, weil sub eodem nomine esse "prorsus ineptum" sei; auch "sub eodem iure esse", sagt er, "num Latinum sit dubitare licet". Ich glaube, daß wir von dieser Konjektur sagen dürfen, auch sie sei vor dem Prädikat "prorsus ineptum" nicht gesichert, da sub se bei eodem iure einen Zusatz bildet, den man ganz und gar nicht erwartet. Sodann liegt offenbar in (sub eodem) nomine kein Anstofs, wenn es sich an sub eodem iure anschliefst und dieses dem Ausdruck nach unbedenklich ist; denn das ist eine Freiheit der Diktion, die sich unser Schriftsteller überall und ganz besonders in der ersten Dekade gestattet hat, daß er der Konformität des Ausdruckes zu Liebe eine Wendung, die er mit einer anderen verbindet, in die der letzteren eigentümliche Fassung zwängt. Nur an sub eodem iure essent darf

man zweifeln, und das Auffallende dieser Verbindung haben alle Herausgeber erkannt und hervorgehoben. Aber wir stehen in der ersten Dekade, und wenn uns hier ein ungewöhnlicher Ausdruck begegnet, so müssen wir ihn, wenn er denkbar ist, festhalten. Ich glaube, dass es genügt, auf die Wendungen sub imperio esse und sub regno esse als Analoga hinzuweisen. - 3, 3 porrectae in dorso arcis. Dass urbis nach quae (sc. urbs) "nicht ohne Härte" ist, wie Wfsb. sagt, hat seine Richtigkeit; aber das ist eben eine Härte, wie viele andere bei Livius, vielleicht auch mehr eine Breite als eine Härte. Daß eine Stadt ihren Namen von der sich weit ausbreitenden Burg erhalten habe, ist kaum glaublich, und jedenfalls ist es verkehrt, zu sagen, die Stadt sei nicht "in dorso montis. sed sub monte" gelegen gewesen. Sie lag am Fusse des Albanergebirges und trotzdem auf einem dorsum: das ist doch wohl möglich. - 8, 4 verwandelt Verf. advetendo in amplectendo. Der Ausdruck munitionibus adpetere loca heifst .. Orte in die Befestigungen hineinziehen" und ist, wenn er auch ungewöhnlich genannt werden muß, schwerlich zu verwerfen. Es liegt diesem Gebrauche die Vorstellung zu Grunde, daß man mit den Befestigungswerken gleichsam einen feindlichen Angriff auf die Ortschaften macht, und diese gesuchte Ausdrucksweise darf zu Anfang des Livianischen Geschichtswerkes nicht befremden. Dafs der Schriftsteller später den klareren und entsprechenderen Ausdruck amplecti für diesen Gedanken verwendet, ist richtig, thut aber m. E. nichts zur Sache. Gleichwohl ist hervorzuheben, daß adpetendo und aplectendo, aufserlich betrachtet, einander ziemlich ähnlich sind. - 21, 1 ut fides ac ius iurandum posito legum ac poenarum metu civitatem regerent. Die Redewendung begegnet in der 1. Dekade noch mehrere Male und scheint an u. St. statthaft, obwohl anderswo der Abl. abs. sich in die Konstruktion des Satzes gefälliger fügt. Die Richtigkeit der Änderung ist gleichwohl zu bezweifeln, 1. des Sinnes wegen (die Furcht vor Strafen wurde doch nicht ganz abgelegt), 2. weil sie äußerlich nicht wahrscheinlich ist und 3. weil für die Präposition pro der Umstand spricht, dass Ovid Fast. 1, 251 mit den Worten proque metu populum sine vi pudor ipse regebat augenscheinlich u. St. nachgeahmt hat 1). - 27, 7 Tullus (ut) in re trepida . . . ; den Grund für diesen Einschub soll der Leser bei Boetticher Lex. Tac. p. 478 suchen. Durch die Hinzufügung des ut wird der Gedanke modifiziert, wie z. B. aus 4, 17, 8: senatus, ut in trepidis rebus, dictatorem dici

<sup>1)</sup> Was mit der Stelle zu machen ist, bleibt nach wie vor ein Rätsel; keine einzige Emendation kann überzeugend genannt werden. Ließe sich die Änderung irgendwie begründen, dann würde ich behaupten, es sei nur pro zu schreiben und weiter nichts; denn jeder Zusatz, sei es ein Adjektivum oder ein Substantivum, ist überflüssig und lästig. Die Entstehung des proximo ist aber in probabler Weise nicht zu erklären (vielleicht ein Zusatz, der so viel wie "bisherig" bedeuten soll).

iussit ersichtlich ist. Weshalb aber der einfache Bericht "Tullus gelobte in der Not den Göttern Tempel" einer Modifikation bedürfe, das ist schwer zu sagen. Hätte Livius, was er sonst zuweilen thut, tam hinzugesetzt und in re tam trepida gesagt (vgl. 3, 69, 5; 4, 13, 14; 34, 11, 5), dann wäre der Ausdruck gewifs unangetastet geblieben; dieses tam ist aber eine an sich nebensächliche Steigerung des Notbegriffes. Das Geloben der Tempel bedeutet nichts weiter, als dass die Hülfe der Götter angerusen wird, und so heifst es z. B. 5, 36, 2: quorum auxilium in re trepida sit imploratum; vgl. 4, 34, 6; 4, 41, 6; 4, 46, 8, - 27, 10 quo postquam puqua inclinavit, was mir richtig zu sein scheint (vgl. 6, 32, 8). - 34, 6 Romam ei adire potissimum visum, da ad id so viel als ad migrandum ab Tarquiniis und demgemäs in keiner der vorgetragenen Konjekturen haltbar sei. Ich glaube, daß der in ad id angedeutete Zweck vielmehr in den vorhergehenden Worten dummodo virum honoratum videret zum Ausdruck gebracht ist. Trotzdem halte ich den Wortlaut der Stelle für verdorben, aber keine der aufgestellten Vermutungen für überzeugend, am wenigsten die von Cornelissen, welcher alle Wörter ändert und nur an potissimum in einer anfechtbaren Bedeutung festhält. - 40, 5 nimmt Verf. aus den von Wfsb. zu d. St. entwickelten Gründen an consueti Anstofs und ändert es in instructi. Der Ausdruck ist allerdings ungewöhnlich, aber daß instructi dafür einzusetzen sei, scheint wenig glaublich; vgl. außerdem 10, 19, 19, - 46, 6 quod . . muliebri (ter) cessaret audacia, was mir wohl gefällt; vgl. 38, 57, 7. - 54, 5 ut omnia unus prae(ter ceteros) Gabiis posset nach Cic. ad O. fr. 1, 1, 15 und in Verr. 5, 49; nicht unmöglich 1). - 54, 9 alii (für aut) in exilium acti sunt; wohl richtig (auch von mir vermutet). - 56, 3 ubi usui non esset, was ich für unrichtig halte trotz 42, 27, 1; vgl. 10, 18, 12; 26, 9, 9; 30, 41, 8; du Mesnil zu Cic. de leg. 3, 10. — 58, 5 cum vicisset obstinatam pudicitiam soluta vinclis libido (er verweist auf 2, 3, 2; 10, 13, 14), was in keiner Weise für sich einnimmt. - 59, 1 exscissurum (statt exsecuturum, wie die Hss. haben) unter Hinweis auf Nipp, zu Tac. Ann. 2, 25; unannehmbar.

2, 2, 4 sermo per totam civitatem est dilatus (s. 34, 49, 6; Tac. Ann. 1, 4; Nep. Dion 10), was mir das Richtige zu treffen scheint; vgl. auch Verg. Aen. 7, 144. — 11, 5 in spem immensae praedae. Nicht annehmbar, da sich immensus sonst bei Liv. nicht mit praeda verbunden findet. Wenn universae nicht zu halten ist, würde man eher an eine Verbalform (wie avertendae, abigendae, intercipiendae u. s. w.) denken; vgl. aber 4, 27, 5. — 11, 9 consurgit ex insidiis unter Hinweis auf 2, 50, 6. Richtig; so schon früher von R. Schneider vorgeschlagen (mit demselben Citat) und

<sup>1)</sup> Vielleicht wäre prae (ceteris) Gabiis noch einfacher; diese Ausdrucksweisen finden sich aber sonst bei Liv. nicht (prae (aliis) Gabiis vermutete und schrieb Hertz).

von Zgl. bereits in den Text gesetzt. - 12, 2 werden die Worte cum sub regibus esset als Glossem gestrichen (so schon Cobet), ebenso im Folgenden populum hinter eundem; außerdem scheine hinter nullo bello ein Participium wie lacessitum oder vexatum ausgefallen zu sein. Alles zweifelhaft. - 32, 10 nec dentes aulae conficerent; diese dentes gulae werden wohl manchem Leser recht problematisch vorkommen. - 34. 6 ea clade (adeo) conterritis . .: sehr zu beachten, da hier auf eg nicht ein solcher Nachdruck gelegt werden kann wie z. B. 1, 21, 1: ea pietate omnium pectora imbuerat, ut . . ; vgl. § 2: eam. - 35, 4 restiterunt tamen adversus invidiam unter Hinweis auf Varro R. R. 1, 13, 2. Nicht ohne weiteres zu verwerfen; vgl. aber meine von Zgl. in den Text aufgenommene Emendation (r. t. adversae invidiae). - 40, 1 wird eine Lücke zwischen parum und invenio angenommen, die etwa folgendermassen auszufüllen sei: parum (liquet; apud auctores utrumque) invenio (C. citiert 1, 46, 4; 2, 40, 10; 3, 23, 7). Der Gedanke ist beherzigenswert, da das parum invenio durch 10, 6, 7: non invenio nicht ganz ausreichend gestützt wird. Eine Lücke also ist vielleicht anzunehmen; aber der Wortlaut des Einschubes läfst sich nicht mit Gewifsheit feststellen. - 41, 9 werden die Worte in animis hominum hinter insitam gestellt, und requi soll Glossem sein. Das letztere ist eine zu kühne Annahme, das erstere nicht neu: vor insitam haben nämlich die drei Worte sowohl Alan als auch H. A. Koch gestellt, wie bei Mg.8 und Wish.8 angegeben ist. Vgl. Zerstr. Beitr. — 45, 1 möchte C. praeterea an eine andere Stelle setzen 1), und zwar vor memoria, womit wohl das Richtige getroffen ist (wenn nicht besser hinter memoria; vgl. 5, 2, 6; 21, 44, 5; 22, 55, 8; 31, 12, 9). Aufserdem bezweifelt er die Richtigkeit des aversi (Wisb.s Erklärung gefällt auch mir nicht), wofür vielleicht pressi zu schreiben sei. - 46, 4 schreibt C. labitur statt abiit. Vgl. Zerstr. Beitr. - 46, 7 provehunt statt moverunt, weil der contextus ein Präsens verlange. Nach der Ausdrucksweise des Liv. ist der Wechsel der Tempora, selbst in so kleinen Sätzen, keineswegs auffallend, und an provehunt ist insofern Anstofs zu nehmen, als der Schriftsteller dieses Verbum sonst anders gebraucht. Freilich auch das Verbum movere findet sich in dieser Anwendung bei ihm sonst nicht; vgl.

<sup>1)</sup> Wichtig ist auch der Umstand, daß L. nihil und aliud sonst nirgends durch ein anderes Wort von einander getrennt hat. Man könnte übrigeus auch an eine Interpolation glauben. Io diesem Falle würde es sich weniger empfehlen, praeterea als Glossem zu streichen, was an sich das Einfachste wäre (vgl. 2, 8, 8, 32, 8, 32, 9; 23, 3, 13; 34, 46, 7 u. a.), als vielmehr aliud, und praeterquam in praeterquam zusammenzuzichen. consules nihil praeterquam suas vires .. horrebant ist ein angemessener Ausdruck, da nihil praeterquam gerade in der 1. Dekade oft angewandt ist, z. B. 2, 56, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3, 26, 7; 3,

aber Verg. Acn. 11, 446. - 52, 3 ea oppressit (eum), cum et . .; es wird wohl auch ohne eum gehen, wie es vorher bei invidiae erat ohne ei gegangen ist. - 56, 2 verwirft er die von Wisb. gegebene Erklärung mit den Worten: "Weißenbornius lectoribus persuadere conatur ... (es ist dies aber die Erklärung Gronovs) und schlägt vor zu lesen: qui insectandis prioris anni consulibus petivisse eum tribunatum credebant. Also petivisse eum für permissurum, und nun musste natürlich vorher das eum verschwinden; daher insectandis für eum vexandis, woran doch wahrlich kein Anstofs zu nehmen ist. - 56, 12 will C. nicht et streichen. sondern lieber vor et ein Wort einsetzen (facile (superbe) et contemptim . . .; vgl. 37, 10, 2). Das läfst sich hören; aber nötig ist das zweite Adverbium nicht, und man könnte glauben, Liv. habe wegen der Häufung der Adverbia nur contemptim gesetzt. Im letzteren Falle erklärt sich die Entstehung des et als zur Verbindung der nicht zusammengehörenden Wörter facile und contemptin fälschlich hinzugesetzt. - 59, 2 tum experrecta vis ad pugnandum unter Hinweis auf Cic. p. S. Rosc. 49; durchaus zweifelhaft.

3, 3, 1 stellt C. um: praesidio castris; allein egredi findet sich öster absolut gebraucht, z. B. 5, 21, 1. - 7, 2 bustaque statt tectaque mit einer gar nicht einleuchtenden Motivierung. imminentes konnte ganz wohl absolut gesagt werden (vgl. 9, 3, 3), und die Erklärung "imminebant hi tumuli non tectis, sed mortuorum bustis" ist ohne Wert. - 10, 6 verm. C. inter volitandum; ganz unsicher (inter c. ger. nicht bei Liv.). - 26, 1 nudati statt foedati (nach 44, 27, 4). Kann als Emendation nicht acceptiert werden; wenn foedati nicht erträglich ist, dann schreibe man foed(e vast)ati oder drgl. - 50, 15 petiissent für cepissent, ...quia plebi, quae Aventinum insederat, haut recte obici videtur, quod patriam cepissent". petüssent scheint mir keinen Deut besser zu sein, da man doch bello petiissent, was passend wäre, hier nicht verbinden darf. - 52, 10 adlicefaciant statt adsuefaciant. Wenn die Ungewöhnlichkeit der Konstruktion adsuefacere ad . . das einzige ist, was C. an dieser Stelle auszusetzen hat, dann hätte er es lieber dabei bewenden lassen als ein so seltenes Wort dem Liv. aufdrängen sollen. - 67, 2 wird die Streichung von is status rerum est (Cobet) gebilligt. - 70, 1 communicando consilia blandeque exaequando imparem sibi. Dass die Verbindung von consilia laudesque mit communicando etwas Anstössiges hat, gebe ich zu; ich könnte mich auch mit exaequando wohl befreunden, mit blandeque aber nicht, das ist ein den Buchstaben mühsam entlockter Nothehelf. Wenn laudesque nicht zu halten wäre, dann würde wohl besser hinter laudesque eine Lücke angenommen, wie z. B. (impertiendo); allein laudesque ist zu consilia hinzugefügt als ein zweiter Begriff, und dass zu diesem das vorangehende

Verbum nicht genau passt, darf bei Liv. in der 1. Dekade nicht Wunder nehmen.

- 4. 8. 5 decus statt ius. Weshalb nur? "Immo, opinor, decus" sagt der Verf., und nun mag jeder sich selbst die Gründe suchen. An eine Änderung ist offenbar nicht zu denken; vgl. 2, 7, 7; 34, 2, 1, - 11, 5 soll vexationes durch vocationes ersetzt werden nach Varro bei Gell. 13, 3. Mir ist es nicht gelungen. den Sinn und die Berechtigung dieser Änderung zu erfassen. -24, 6 schreibt Verf. deposito suo magistratu, modo [aliorum magistratui) imposito (et) fine alteri. Aus dem Citat "Liv. 6, 37, 2" würde man mit Recht nichts anderes folgern dürfen, als daß modo zur Erklärung übergeschrieben werden konnte. Die beiden Cicero-Stellen zeigen, wie Verf. zu seiner unglücklichen Konicktur gekommen ist. - 33, 2 tadelt C. die Verbindung fanatico instincta cursu mit Recht, da vielmehr cursu ruit zusammenzunehmen ist; er vermutet fanatico (furore) instincta, was sehr ansprechend ist (vgl. Flor. 3, 19; Lucan 5, 150). - 55, 6 will C. (in) mercedem schreiben und vergleicht 21, 43, 7: in hanc tam opimam mercedem . . arma capite, was in keiner Weise passt (wäre das ein Analogon, dann würde die merces in den arma bestehen). Dass statt praemio dare z. B. 4, 61, 10 in praemium dare gesagt ist, thut nichts zur Sache. Zu der Stelle vgl. man 24, 14, 10.
- 5, 6, 15 mag aequi eine fragliche Verbesserung sein (quieti gefällt mir besser); benigni, wie C. will, ist jedenfalls nicht dafür zu schreiben. - 16, 9 wurde an rigabis, wenn wir es nicht mit einem Orakelspruch zu thun hätten, Anstofs zu nehmen sein; aber derivabis, wie C. dafür schreiben will, passt nicht, da hier derivare mit emittere gleichbedeutend ist. Wenn geändert werden muss, was ich nicht glaube, ist wohl (dis)sipabis näherliegend. - 23, 5 Jovi Solique halt C. für notwendig und vergleicht Suet. Nero 53: Solem aurigando aequiperare. Nicht ohne weiteres abzulehnen, da die kompendiarische Vergleichung an dieser Stelle ihr Missliches hat; nur sieht bei dieser La. equis einem Glossem sehr ähnlich. - 40, 4 vetante statt vocante. Dies ist jedoch als Gegensatz zu prohibente sehr am Platze: der folgende Kausalsatz bezieht sich nicht auf vocante, sondern auf prohibente. - 48, 3 languore statt angore. Da angor so gut wie languor einen Zustand bezeichnet, welcher als Folge des aestus gedacht werden kann, und in dem Ausdruck angore vexata nichts Befremdendes liegt, so scheint eine Anderung des überlieferten Wortes nicht unumgänglich nötig. Ich glaube aber, wegen des Sinnes, an die Richtigkeit von languore; vgl. 44, 33, 10.
- 6, 15, 12 promatis statt ponatis. So schon früher A. Eufsner; s. Jahresb. 1888 S. 95. 23, 5 adulescens statt adveniens; aber zu letzterem, nicht zu adulescens, bildet residem intra vallum einen passenden Gegensatz.
  - 7, 1, 2 compararunt für ceperunt; ist besser als ceperunt,

aber nur insofern, als ceperunt schwerlich richtig ist. — 2, 8 ab saturis (aversus) ausus est, was möglicherweise richtig ist. — 29, 1 wird spatio hinter temporum beibehalten, was sicher zu billigen ist, und im Vorhergehenden et vel longinquitate regionum umgestellt. Dies wird das Richtige sein. — 29, 3 streicht C. die Worte non orta inter ipsos est als Glossem. Ist eine unbewiesene und unbeweisbare Vermutung. — 30, 11 glaubt C. mit leichter Änderung helfen zu können, indem er schreibt: qui iam, inplorantibus aliis auxilium dum supra vires suas praestant omnia, ipsi . . So leicht scheibt es doch nicht zu gehen. Offenbar ist iam nichtssagend und omnia, wenn auxilium beibehalten wird, nicht passend. — 36, 2 experrectique für erectique; nicht wahrscheinlich.

8, 7, 3 will C. utrimque statt utique schreiben, was nicht notwendig zu sein scheint. - 9, 12 verwirft C. die Erklärung, dass fugam fecerunt = fugerunt sei, worin ihm vielleicht beizupflichten ist; denn das danebenstehende vastitatem fecerunt bereitet, wie auch Wisb. hervorhebt, Schwierigkeiten. Der Gedanke ist auch viel natürlicher, dass der Fall des Konsuls nicht die Flucht der Feinde herbeiführt, sondern ihnen wieder Mut macht, und dass die durch die Aufopferung des Decius in ihrem Siegeslaufe gehemmten Latiner jetzt von neuem vordringen und die Römer zum Weichen bringen. Hieran schließt sich § 13 simul et Romani . . passend an; wie die Latiner, vom Schrecken befreit, den Kampf erneuern, so auch die Römer, weil sie von der Angst vor dem Zorne der Götter befreit sind (das letztere ist ja als das eigentlich beabsichtigte Resultat der Devotion des Decius anzusehen). Bei dieser Aussassung sei es "absurd", meint C., zu sagen, die consternatae cohortes Latinorum hätten die Gegner in die Flucht geschlagen, und schreibt daher confirmatae statt consternatae. Aber wie confirmatae etwa mit "die nunmehr ermutigten" wiederzugeben wäre, so würde consternatae etwa "die bisher bestürzten" heißen; denn iam haud dubie ist mit fugam . . fecerunt, nicht mit consternatae (resp. confirmatae) zu verbinden. Dass confirmatae für den Sinn der Stelle passender ist, wenn C.s. Auffassung richtig ist, muß zugegeben werden.

9, 2, 2 will C. die Worte alium alibi tilgen; sie sehen in der That wie eine Erklärung des Wortes diversos aus. — 2, 4 emendiert C. so: quin vi capiant (e)t armis et rumor..; hat keine Wahrscheinlichkeit. et armis hinkt nach, und is ist bei rumor kaum zu entbehren. Das Richtige wird sein, et hinter rumor zu stellen. — 2, 9 wird konjiziert, was längst bei Mg. im Texte steht: obiacente mole (Sigonius). — 16, 8 eadem nocte portam aliam consuli aperuerunt armatosque clam hoste in urbem acceperunt. Das clam hoste ist ein wunderlicher Einfall; denn was unter hoste zu verstehen ist, läfst sich kaum erraten (im Folgenden sind hostium die Römer), und daß damit wirklich die abziehenden Samniter bezeichnet sein sollten, wird kaum Glauben

finden. Außerdem gebraucht Livius clam nur als Adverb, nicht als Präposition. Diese Konjektur ist also jedenfalls abzulehnen (ich denke, dass nocte ganz unangetastet bleiben darf; es ist eine sprichwörtliche Verbindung, die der Schriftsteller ohne Rücksicht auf das vorhergehende nocte anwandte). Aber aliam statt etiam! Dass etiam unpassend sei, wird niemand behaupten; die Steigerung, welche dadurch ausgedrückt wird, scheint mir angemessen. Also muss C. gefürchtet haben, dass bei portam ohne aliam an dasselbe Thor gedacht werde, wie das, durch welches die Samniter ausmarschieren. portam heifst "ein Thor"; dieses Thor von dem Auszugsthor durch aliam zu unterscheiden, ist sogar gesucht. -19, 15 will C. schreiben: equitem, sagittas . . . miles (con) temmere potest, was mit zwei nichtssagenden Citaten (22, 39, 20 und 38, 41, 15) gestützt wird. Der Sinn der Stelle ist nicht erfasst und die Lektüre von Mg.s Emendationes dem Verf. zu empfehlen. -25, 5 will C. necopinato schreiben für et obstinatos (aus den Buchstaben herausgeklaubt; auch an vielen der vorhergehenden Stellen muss man den Eindruck gewinnen, dass die äussere Ähnlichkeit der Schriftzüge zur sogenannten Emendation verleitet hat). Verf. meint, dass an der "structura ultimae periodi nec claudentes . . . et claudere" jedermann Anstofs nehmen müsse, und dass obstinatos nur dann erträglich sei, wenn claudere im Sinne von clausas tenere genommen werde. Die structura ultimae periodi ist gründlich missverstanden; es entsprechen sich nec claudentes . . . et obstinatos claudere, und alles ist in bester Ordnung. — 33, 3 giebt er quae velut fatalis (ad lites) . . als La. Wish.s an, die dieser längst aufgegeben hat, und empfiehlt: cui velut fatalis (lis) ... womit er seinerseits wieder zu spät gekommen ist (schon Wsbg.). Am besten wird cui velut fato lis gelesen. - 44, 4 meint C., müsse notwendig memoriamne fugerint (scil. bini illi consules) geschrieben werden, und vergleicht Quint. 4, 5, 3: quae (partitio) fugiet memoriam iudicis. Allein memoria ist Nominativ und eum zu ergänzen; vgl. Fronto 1, 2 (p. 99 N.); sed me forsitan memoria

10, 14, 18 verwirft C. die La. Wfsb.s in tempore visa ex montibus, weil dies so viel heiße wie "visa ab hominibus, qui ipsi in montibus sunt". Wenn visa als eigentliches Passivum mit — "wurde gesehen" wiedergegeben wird, dann heißt ex montibus "von den Bergen aus"; aber visa im Sinne von apparuerunt genommen, heißt ex montibus "von den Bergen her". Daher ist die La. bei Wfsb. wohl ohne Bedenken; vgl. Tac. Ann. 3, 1: ex alto visa classis. Schwerlich kann aus der Stellung des Heeres, dem die Berge im Rücken sind, ein Argument gegen visa hervorgeholt werden (vgl. § 14: inbet . . . aversoque hosti ab tergo repente se ostendere). Aber freilich, dafs die La. richtig ist, das wird man im Hinblick auf die Überlieferung nicht zu behaupten wagen. Nach Ansicht C.s hat Livius geschrieben: et tendere in se visa ex

montibus signa clamorque . . . terruere Samnitium animos. Zur Erklärung dieser La. wird nichts weiter hinzugefügt, als dass tendere "more solito a militibus in signa translatum" sei. Dass sich die Stellung des Heeres eher als Argument hiergegen anführen läfst, hat C. übersehen. Das merkwürdige in se will ich nicht betonen. - 25, 10 habiliorem statt nobiliorem; von den Herausgebern sei die La. mobiliorem bevorzugt, "quod tamen vide an non nimis ieiunum sit et insulsum". habiliorem erklärt er mit "magis idoneum rebus gerendis, fortem et strenuum" und vergleicht Verg. Georg. 4, 418: atque habilis membris venit vigor. — 43, 12 empliehlt er eo ipso loco forte temere, als wenn das etwas Neues ware. Diese Vermutung Gronovs würde gewifs längt in den Text aufgenommen sein, wenn die Überlieferung sich mit derselben leicht vereinigen ließe. Aber prope temere, was C. als Überlieferung hinstellt, ist die La. der jung. Hss.; aus den anderen scheint sich zu ergeben, dass prope fälschlich in den Text gedrungen ist. - 44, 7 bezeichnet C. intentius, wie er konjiziert, als "probabilius" (statt infestius).

 J. W. Beck, Conjunctis viribus: Tijdschrift gewijd aan de belangen der gymnasia en progymasia, Vierde reeks No. 1 (Novbr. 1889) S. 41-53.

Verf. warnt vor unbesonnenem Konjekturenmachen und weist auf den soeben besprochenen Aufsatz Cornelissens hin, von desseu Verbesserungsvorschlägen er eine stattliche Anzahl abweist (meist mit kurzer, aber verständiger Begründung). Es sind dies die Konjekturen zu folgenden Stellen: 1, 2, 4, 8, 4, 21, 1, 34, 6, 40, 5, 46, 6, 58, 5, — 2, 2, 4, 11, 5, 11, 9 1), 34, 5, 35, 4, 40, 1, 46, 4, 46, 7, 52, 3, 59, 2, — 3, 7, 2, 10, 6, 26, 1, 52, 10, 67, 2, 70, 1, — 4, 8, 5, 33, 2, 55, 6, — 5, 16, 9, 23, 6, 40, 4, — 6, 15, 12, 23, 4, — 7, 1, 2, 29, 1, 36, 2. Wie aus den Bemerkungen, mit denen ich Cornelissens Aufsatz begleitet habe, erhellt, stimme ich nicht überall mit Beck überein; in dem Streben, die Überlieferung zu schützen, hat letzterer mehrfach die eigentliche Schwierigkeit der betr. Stelle nicht scharf genug erfafst und die Erklärung zu leicht genommen. Die beiden eigenen Vorschläge, die er hinzugefügt hat (1, 21, 1 (pro) proximo . metu und 1, 34, 6 Roma est ad id potissimum usa), scheinen wir nicht annehmbar zu sein.

14) A. Zingerle, Zu Livius. Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1889 S. 993ff. 6, 1, 8 hält Z. folgenden Wortlaut für möglich: interrex (creatus) et post... Camillus proditus. is.., mit dem ich mich schon deswegen nicht befreunden kann, weil, wie ich JB. 1889 S. 9 ausgesprochen habe, die Ersetzung des überlieferten iterum

Dheed by Google

 <sup>9, 25, 8</sup> möchte ich ebenso simul datum signum armalis, ut ex insidiis consurgerent schreiben.

durch proditus kein probables Verfahren ist. Übrigens nimmt auch das doppelte Participium nicht gerade für sich ein. - 10, 1 möchte Z. non ideo solum (Drak.) vorziehen, um das vor eo überlieferte in zu erhalten; in kann aber auch fälschlich wiederholt sein, und für den Ausfall des id vor inter 9, 5, 13 möchte ich jene Stelle nicht verwerten, da Mg. nach meinem Urteile dem id richtiger vor tantam seinen Platz angewiesen hat. - 18, 6 wird gegen quoteni (Mg.) geltend gemacht, dass dieses Wort bei Livius sonst nicht nachweisbar sei, ein Argument, das allerdings bei Konjekturen große Geltung hat, hier aber an Bedeutung verliert, weil jene geistvolle Vermutung in der Überlieferung (quotenī) wirksame Unterstützung findet und die Schwierigkeit, die in der Stelle zu liegen scheint, so auf die einfachste Weise beseitigt wird. Angesichts der häufigen Verwechslung von enim und autem mochte Z. auch hier quot autem (Hwg.) lesen. Da fragt es sich doch, ob nicht quot enim selbst zu halten ist; vgl. die Erklärung Wish.s, die, wie ich sehe, besser zu dem früheren quot enim als zu dem jetzigen quoteni passt, und die Anm. bei Ltb. - 18, 9 will Z. sed (di) numquam schreiben, da so die Stelle an Kraft gewinne und das folgende vobis dent sich natürlicher anschließe. Letzteres richtig; es fragt sich aber, ob die Hinzufügung darum notwendig ist und, wenn ja, ob nicht besser (dei) vor descendent eingesetzt würde. Vielleicht läßt sich mit dem überlieferten Texte auskommen; denn wer vom Himmel herabsteigt, darüber kann ja eigentlich kein Zweifel bestehen.

7, 2, 4 glaubt Z. in quoque ein geändertes que zu sehen und vor diesem den Ausfall eines Wortes annehmen zu dürfen; er liest parva raraque nach 6, 1, 2 (rara sei dem parva äußerlich ähnlich). Der Vorschlag wird schwerlich Zustimmung finden; vgl. Zerstr. Beitr. — 6, 9 fragt Z., ob nicht bei dem nachgewiesenen häufigen Ausfall eines que in den Liviushandschriften die La. der ed. vet. legionibusque vorzuziehen sei; bei vorhergehendem praecipitaret scheint mir (et) legionibus besser. - 22, 10 ist die Wortfolge Manlio Gnaeo auffallend und die La., da nicht gnaeo, sondern neuio in den Hss. steht, ernstlich zu beanstanden. Deshalb will Z. neuio in de plebe verwandeln, eine "bescheiden zur Prüfung vorgelegte Vermutung", deren paläographische Begründung ich für nicht gelungen halte. - 40, 9 mitior (sim) (Ml.) bestätige Lov. 4 und ed. Parm. 1480. - 41, 4 wird vorgeschlagen ne quis uti\que qui\rangle tribunus, was palaographisch etwas naher-liegen soll als Mg.s qui statt ubi. Lieber wurde ich dann das überlieferte ubi zu halten suchen, da in diesem letzten Gliede eine Steigerung, wie sie durch utique hineingebracht wird, nicht

gerade angemessen ist.

8, 6, 11 "viell. doch (in) somnis" ((in) somno wollte Wsbg.; somno jüng. Hss.). So steht auch bei mir am Rande verzeichnet, und ich inkliniere dazu, weil dies ein fast typischer Ausdruck ist;

aber (in) somno ist zu beachten (vgl. 2, 36, 6). - 7, 21 veluti merso (uelut emerso die Hss., velut merso Mg.); wohl brauchbar. -- 12, 12 will Z. agro nicht streichen, weil derartige Häufungen bei Livius "auch sonst öfter auffallen" (so schon Wsbg.). Aber 11, 13 (was Z. citiert) liegt die Sache doch anders; daher hatte man statt "u. s. w." lieber noch einige wirklich treffende Beispiele angeführt gesehen. - 15, 9 in praetura tam tendente; möglich, aber nicht wahrscheinlich (schon wegen der Stellung des iam, was ich aber nicht betonen will). Übrigens sind doch LH ein paar unverächtliche Zeugen, und aus P kann man schließen, daß ursprünglich eine Wortumstellung stattgefunden hatte, infolge deren in M ein in vor praetura hinzugefügt wurde. - 22, 4 möchte Z. "einfach so schreiben": tribunusque plebei proximis comitiis absens petentibus praefertur, an dessen Richtigkeit ich nicht glaube. - 23, 1 wird vermutet: (nuntium) miserat Romam; (per Cornelium) conpertum dilectum indictum ... Hierbei ist die Überlieferung in DL unbeachtet geblieben; vgl. oben S. 158. — 32, 11 konjiziert Z. tumultu iam in contione gliscente. Ich halte die Überlieferung für richtig, also auch ultima (Wsbg.) für unnötig, ebenso Harants Vermutung, der sich an die La. von M angeschlossen hatte.

9, 30, 8 (id) genus schon im Lov. 4. — 34, 25 gerere nunc patiar (ed. Par. 1510) empfohlen. — 43, 5 viell. ac vetusta eius gentis gloria, unter Hinweis auf 35, 12, 11. Nicht überzeugend; vetustate kann als Schlimmbesserung angesehen werden, die durch

das unmittelbar Vorhergehende veranlasst wurde.

10, 2, 6 viell. Meduacus (is) amnis; möglicherweise richtig, aher aus 24, 48, 13 läßt sich noch kein feststehender Sprachgebrauch ableiten; es hätten also statt "u. dgl." mehr Beispiele gegeben werden sollen, wie 5, 34, 8. — 2, 10 macht Z. darauf aufmersam, daß statt parvis in der ed. Rom. 1472 und ed. Parm. 1480 ignaris, in der ed. Paris. 1510 parvas ignaris überliefert ist; "vielleicht kann derartiges doch noch zum Nachdenken anregen". — 8, 3 will Z. lieber duumviris lesen (duoviris Wfsb. und Hertz nach M), was auch mir richtig scheint; jene Form ist durchgehend bei Liv. besser oder allein bezeugt; vgl. 2, 42, 5; 3, 10, 7; 4, 21, 5 (hier hat der Ver. duoviris); 4, 25, 3; 5, 13, 6; 5, 50, 2; 9, 30, 4; 40, 18, 7. — 30, 9 hält Z. die Ergänzung militaribus (versibus) für leichter als (carminibus) militaribus 1).

15) J. C. G. Boot, Suspiciones Livianae. Maem. XVII (1889) S. 1 ff.

1, 15, 1 belli Fidenatis contagione inritatis Veientium animis . . . in fines Romanos excucurrerunt. Die La., wie sie Drak. hat (und Wish.), soll verkehrt, die Mg.sche allzu hart sein, selbst

<sup>1)</sup> Da carminibus durch die alten Ausgaben bezeugt ist, m\u00f6chte ich diesen Ausdr\u00fcck nieht ohne weiteres verwerfen; vielleicht ist das Wort aber hinter militaribus zu stellen.

wenn man aus zwei jüng. Hss. sunt zu inritati hinzufügte (wozu Boot event, geneigt scheint, wozu aber nicht die geringste Veranlassung vorliegt); da fragt man billigerweise, ob denn nicht auch obige La. einen recht harten Ausdruck darstellt; denn zu

excucurrerunt ist Veientes als Subjekt zu denken.

2, 2, 3 ne intervallo quidem facto solium quamquam alieni regni Superbum Tarquinium . . repetisse; "ille sciebat regnum non esse suum, tamen sellam regalem velut heredis iure repetiit". Die Stelle ist schwer, aber auf diese Weise jedenfalls nicht zu "Interpretes, quos vidi, haec tacite praetereunt". emendieren. Darnach scheint B. die Wisb.sche Ausgabe nicht zu kennen. -12, 11 uni tibi [et] cum singulis res erit. "et evertit sententiam". Allein hier sind doch zwei Gedanken ausgesprochen, einmal uni tibi res erit (nobiscum) und sodann tibi cum singulis res erit; dazu ist et strikt notwendig. Wie kann man nur sagen, uni tibi res erit sei unlateinisch, da doch die Ergänzung nobiscum durch den

Zusammenhang so nahe gelegt wird!

3, 45, 9 omnes deorum hominumque (pro ingenua) inplorabimus fidem. Diese Ergänzung sei notwendig, weil auch vorher zweimal angegeben sei, für wen Schutz erfleht werde. willkürlich. - 45, 11 sciat sibi . . condicionem filiae (aliam) quaerendam esse; vgl. Wfsb.: ,aliam ist nicht hinzugesetzt, weil seine Verlobung unter der angegebenen Bedingung als nicht vorhanden betrachtet werden soll" u. s. w. Ob diese Erklärung ausreicht, ist freilich zweifelhaft. - 56, 4 tilgt B. das Komma hinter dices; "apparet jungenda esse judicem — te et dices te judicem vindicias non dedisse est idem quod: negabis iudicem te - dedisse vindicias . genetivus unius criminis non pendet ab acc. iudicem, sed ab omisso nomine vel causa, ut Dukerus recte vidit". Eine deutlichere Erklärung wäre erwünscht gewesen, mir scheint dies nicht im entferntesten ausreichend, um die vorhandenen Schwierigkeiten zu beseitigen.

4, 31, 6 cum tamen nullam publici consilii societatem inivissent; man sieht, wie gewissenhaft auch hier alle Züge der hdschr. La. (movissent) verwertet sind. Form und Bedeutung des

hergestellten Verbums sind ungeeignet.

5, 16, 5 sed propere voluntariorum . . coacta manu. Verfehlt; s. Zerstr. Beitr. - 17, 9 maxime (,,i. e. praecipue responsum est, quod praecedit") inexpertam Etruriae ("dativus") gentem novos accolas Gallos esse. "deleo invisitatam i. e. numquam antea visam, quod depravatum, ut saepe alias, ex inusitatam in margine adscriptum puto ad explicandum inexpertam". Das scheint mir von einer überzeugenden Emendation das gerade Gegenteil zu sein. - 31, 7 etenim invidiam tamquam ignem summa petere. Wenn etiam nicht richtig ist, könnte man vielleicht nam aus demselben herstellen (es geht saevire vorher), da Sätze mit etenim eingeschoben zu werden pflegen (s. 3, 24, 9; 5, 16, 5; 7, 5, 4; vgl.

jedoch 36, 23, 5), hier aber der Satz vorangestellt ist. — 37, 7 curata cibo corpora quieti dant, sonst würde Liv. wohl curati cibo se quieti dant gesagt haben. Eine solche Behauptung sollte erst bewiesen werden. curati cibo ist doch ein ganz guter Ausdruck (34, 16, 5). — 41, 1 werden die Worte Valerius praetor quartum creatus als ein Glossem zu den Worten alterum praetorem declaravit (40, 21) gestrichen, da Valerius nicht quartum, sondern iterum zum Prätor erwählt und es überhaupt undenkbar sei, daß derselbe schon dreimal vor seinem Konsulat die Prätur bekleidet habe (vgl. Mms. StR. 12, 503, 5). Dieser Vorschlag Boots ver-

dient in ernste Erwägung gezogen zu werden.

21, 2, 41) schreibt B. ob altam indolem animi, streicht also profecto; das Weglassen von animi in einer alten Hs. habe die Randnotiz profecto animi hervorgerufen, die dann in den Text aufgenommen sei. Man erkennt nicht, ob profecto = ..nämlich" (scilicet) genommen werden soll, und wundert sich, dass nicht wenigstens die beiden Wörter gestrichen sind als nähere Bestimmung von indolem, was doch Sinn hätte (so Hertz). altam, was schon jung. Hss. bieten, hat Liv. nicht mit indolem verbunden. Die Überlieferung ist in Ordnung. - 13, 7 cum unis vestimentis. wie Perizonius zu Val. Max. 9, 6, ext. 2; vgl. Cic. p. Flacco 70; quod unis vestimentis tam diu lautus es ("de imp. Pomp. 9 variieren die IIss, zwischen a binis und ab unus"!!). Abzuweisen. - 27. 7 ex [loco] praedicto, welches dem Polybianischen κατά τὸ συντεταγμένον entsprechen soll. Boot war auf dem richtigen Wege; wie zu lesen ist, habe ich im vorjährigen Berichte mitgeteilt. -43, 8 decora consectando, da pecora c. den Worten 30, 2 und 43, 13 widerspreche: decora = ..ruhmvolle Thaten", wie § 17. Abnormer Einfall. - 47, 3 ut extrema soluta erant, totam ratem secunda aqua repiente = ..da der Strom ein ganzes Floss, d. i. ein Stück aus der Brücke, wegführte". Nicht annehmbar; wäre Boots La. richtig, so würde doch seine Erklärung noch zu beanstanden sein. - 57, 1 will B. Romanam wegen des vorangehenden Romam streichen.

24, 20, 10 non id modestia militum, at ducis iussu ad conciliandos animos Tarentinorum fieri. Diesen Vorschlag verzeichne ich nun schon zum dritten Male (daß man-sich so wenig um die Litteratur kümmert!), ohne ihn, was at betrifft, gutheißen zu können. Was nützt die Bemerkung, aut und ut seien oft verwechselt! Auf den Sprachgebrauch kommt es an. — 25, 8 wird

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die oben aufgeführten Konjekturen zum 21. Buche hat Boot in den "Verslagen en Mededrelingen der Koniklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde. Negende Deel" (Amsterdam 1865) veröffentlicht. Er verweist auf diese Abhandlung mit der Bemerkung, daß er dem dort Gesagten nichts hinzuzusetzen, aber auch nichts davon zurückzunehmen habe. Der holläudisch geschriebene Außatz scheint in Deutschland keine Leser gefunden zu haben, kann auch ruhig ungelesen bleiben.

die nicht kleine Anzahl der vorhandenen Konjekturen um eine vermehrt; B. schreibt: libertalem, quae media est, nec stabilire modice nec habere sciunt, indem er auf einen bei Cic. p. Sestio erhaltenen Vers aus dem Brutus des Attius hinweist, welcher lautet: Tullius, qui libertatem eivibus stabiliverat. Ich verstehe den Gedanken, den B. bei Livius herstellen will, gar nicht, am wenigsten, was stabilire modice bedeutet. — 26, 10 versucht B. folgende Herstellung (auch eine Angstkonjektur): aversis auribus animisque ea iacta ine tempus tererent ut ferrum. . Neu ist hiervon ea iacta für das überlieferte cassaene und die Interpunktion. — 31, 7 verwirft B. die m. E. beachtenswerte Konjektur Harants tanti eum fructum esse und vermutet selbst: tenuem eum fructum esse (vgl. Tac. Ann. 11, 20). Scheint mir dem Sinne der Stelle gar nicht zu entsprechen.

28, 42, 1 sei entweder externa et nimis antiqua (non) repeto oder externa et nimis antiqua respuo zu schreiben. Die Überlieferung ist in Ordnung; B. hat die Übergangsformel = (sed

quid eqo) externa . . repeto? missverstanden.

29, 25, 9 schreibt B. sine cunctatione statt sine certamine, womit ein ganz überflüssiger Begriff in den Satz hineingetragen wird; dass sine certamine auffällig ist, soll nicht geleugnet werden.

30, 30, 17 sei der Ausdruck hart, wenn der Satz quem modo ... moenia Romana ohne besonderes Verbum bleibe; B. möchte vidisti zwischen positis und signa einfügen, "ubi facillime excidere potuit". — 30, 20 fordert nach B., worin ich ihm beistimme, der Sinn einen Zusatz zu respondent; er vermutet eventus (spei) respondent und zieht dies, m. E. sehr mit Unrecht, der Ergänzung (ad spem) vor, weil "facilius spei propter litterarum s res similitudinem omitti potuit". Letzteres hat gar keine Bedeutung und ist ganz abzulehnen, wohl aber ist der Sprachgebrauch des Schriftstellers maßgebend, welcher (ad spem) eventus respondent zu lesen an die Hand giebt; vgl. Zerstr. Beitr.

39, 15, 10 maiores vestri ne viros quidem ... coire voluerunt; dieses viros (statt vos) sei "menti dicentis multo aptius".

was kein Grund zur Änderung ist.

42, 12, 7 vermutet B. desertos incultu ac per neglegentiam, was möglich ist und nach Lachmann zu Lucr. 1, 453 einige

Wahrscheinlichkeit hat.

44, 10, 2 incautior Nicias proicienda pecunia parta; quod fuerat mandatum (perfecit); sed in errorem emendabilem visus (est) lapsus esse, quod per urinatores omnis ferme extracta est. In dem zweiten Satze ist omnis ferme extracta est brauchbar (schon früher von mir vorgeschlagen; s. Wfsb.² zu d. St.); der Zusatz est zu visus (Mg.) ist verkehrt, in errorem emendabilem (Gr.) unnötig. Die Emendation des ersten Satzes geht von der vielleicht richtigen Ansicht aus, das Nicias den Schatz nicht nur zum Teile, sondern ganz versenken sollte, also auch vermutlich

ganz versenkte, fehlt aber von vornherein mit parta, was nicht zu verstehen ist, weshalb auch die Änderung der folgenden Wörter als unsicher bezeichnet werden muß. — 36, 2 et meridie aestum malis accessurum cumulum apparebat; unter malis seien pulvis, lassitudo, sitis zu verstehen. Da B. der Buchstabenähnlichkeit sonst großes Gewicht beilegt, ist er hier besonders frei zu Werke gegangen (z. B. cumulum soll in tum mow verschrieben sein).

45, 24, 14 sieht B., was bisher auch fast alle Hsgb. angenommen haben, in den Buchstaben testeestenim eine Dittographie und ändert das nach Streichung derselben übrig bleibende testenim in at enim. Da der Satz kein Prädikat hat, schiebt er est hinter nobis ein; also; at enim et nostrum aliquod de nobis (est) iudicium. - 25, 11 stellt B. die Wörter folgendermaßen um: universi rursus prociderunt supplices ramosque oleae iactantes: tandem excitati curia excesserunt, was sich hören lässt. — 26. 15 erklärt B. in vor Illyrico für unrichtig (wie Mg., zuerst Kreyfsig), macht aus in vor Epiri das Adverb inde (wie Harant, zuerst Mr.) und will Epiri in per verändern, weil die Erwähnung des Landes "unnötig" sei (merkwürdige Begründung); er möchte also lesen: hac formula dicta Illyrico ipse inde per Passaronem in hiberna redit. - 29, 2 vermutet B.: summotus aditu (populus); vor praeco habe p., Kompendium für populus, leicht übersehen werden konnen. Dass summovere aditu einen Sinn habe, war mir neu. Livianisch ist nicht einmal die Konstruktion.

## A. Nagl, Über eine Parallelstelle bei Plutarch und Livius. Zeitsehr. f. d. österr. Gymn. 1889 S. 1080 ff.

Bei Erwähnung ein und desselben Vorganges geben Livius und Plutarch folgende Zahlen an: Liv. 22, 10, 7: aeris trecentis triginta tribus milibus (trecentis triginta tribus) triente; Plut. Fab. 4: ἀπὸ σηστερτίων τριαχοσίων τριάχοντα τριών καὶ δηναρίων τριαχοσίων τριάχοντα τριών ἔτι τριτημορίου προσόντος.

Die Liviusstelle ist in obiger Weise von Budaeus hergestellt worden unter Berücksichtigung der Plutarchstelle; in P fehlen die eingeklammerten drei Wörter, und die vorhergehende Zahl heifst dort CCXXXIII millibus. Nagl glaubt, dafs in noch genauerem Anschlufs an Plutarch zu schreiben sei: aeris CCCXXXIII, denariis CCCXXXIII triente. Denn "die denarii Plutarchs müssen als ein ursprüngliches Moment auch für die Stelle des Livius durchaus festgehalten werden, und es ist eine naheliegende Erklärung, dafs daselbst an die Stelle des Wortes denariis durch Textkorruption das Wort milibus getreten sei"!). "Diese Bestimmung des Votum

<sup>1)</sup> Diese Erklärung ist gesucht. Da in der That die Schreibweise CCCXXXIII vorauszusetzen, also dahinter die Annahme einer Lücke, die mit demselben Zahlzeichen (aber ohne Tausendstrich) schlofs, nur natürlich ist, so konnte Verf. ohne weiteres aeris CCCXXXIII, (denariis CCCXXXIII) triente schreiben resp. ergänzen.

weist zugleich die Besonderheit, dass darin von beiden damals gangbaren Hauptmünzsorten, dem erzenen schweren As und dem silbernen Denarius, je eine Dreizahl enthalten ist, eine ziemlich geringe von letzterem, der in der That bei Beginn des Hannibalischen Krieges... eine große Seltenheit geworden sein muß".

Der Schlusspassus stellt es, dünkt mich, recht klar vor Augen, eine wie geringe Wahrscheinlichkeit diese Ergänzung hat. Denn es handelt sich hier nicht um die Angabe, wie viel für die Spiele faktisch ausgegeben worden ist, sondern um ein Gelübde: für die Spiele sollen so und so viel ausgegeben werden. In einem Gelübde aber erwartet man eine runde Summe, nicht eine nach Sesterzen und Denaren detaillierte; es ist natürlicher, wenn für die Spiele eine drittel Million, als wenn 333 433 1/2, Sesterz gelobt wird; es ist endlich "handgreiflich, dass in jenem Votum der Dreizahl eine besondere rituelle Bedeutung zugemessen war" (bei Nagls Ergänzung tritt die Dreizahl äußerlich in die Erscheinung, während sie innerlich nicht vorhanden ist): da fragt man sich, weshalb wohl gerade 1000 Sesterz über die drittel Million gelobt worden sei, da doch mit 831/3 (statt 3331/3) Denar dieselbe runde Summe erreicht wurde. Kurz, ich für meine Person bleibe bei der bisher befolgten Ergänzung und meine, daß der Wortlaut bei Plutarch 1) für die Liviusstelle keine Bedeutung hat. Bei Livius findet sich eine so oder ähnlich konzipierte Zahlenangabe nirgends 2).

17) Wilhelm Heraeus, Vindiciae Livianae I. Progr. des Gymn. zu Hanau 1889. 16 S. 4.

Eine nach Inhalt und Form gleich vortreffliche Abhandlung, die von der Belesenheit und Besonnenheit des Verf.s das günstigste

7) Die Stellen, an denen das Wort denarius bei Livius begegnet, sind folgende: 8, 11, 6; 21, 41, 6; 34, 27, 2. 50, 6. 52, 6; 37, 59, 6; 39, 5, 17; 7, 2; 40, 43, 7; 41, 13, 7; 43, 4, 9; 45, 34, 5. 40, 5. 42, 3. 43, 5. 43, 7.

<sup>1)</sup> Ich glaube also mit Mommsen, dass bei Plutarch ein Irrtum vorliegt. Die Erklärung, die Mms. für den vorausgesetzten Irrtum giebt, lautet so: Plutarch fand in seiner römischen Quelle sest. CCCXXXIIII CCCXXXIII triens und erkannte, daß die 1333¼ Sesterz, welche die 390 000 über-steigen, gerade 333¼ Denar ausmachten. Diese Erklärungsweise bezeichnet Nagl als "bis zur Unzulässigkeit gewaltsam". Sie hat allerdings den Umstand gegen sich, dass Plutarch die Zahl der Denare durch eigene Rechnung gefunden und selbst erst den Denarbegriff in den Text hineingebracht haben müste. Da er die ganze Summe, in Drachmen umgerechnet, wiederholt, ist es natürlicher anzunehmen, dass er den Denar bereits in seiner Vorlage verzeichnet fand. Ich wage die Vermutung, dass das Wort denarii in dieser Vorlage Plutarchs entweder ein Interlinearglossem war oder schon im Texte stand, das Plutarch aus Versehen resp. ohne zu erkennen, dass dies eine verkehrte Ergänzung war, aufnahm. Bei Plutarch darf natürlich  $\delta\eta\nu\alpha\varrho i\omega\nu$  nicht etwa getilgt werden; aber wir können es uns wegdenken, und dann hätten wir bei ihm dieselbe Summe wie bei Livius, nämlich σηστερτίων (Genetiv von σηστέρτια) τριαχοσίων τριάχοντα τριών, = 333 000 S., καλ τριαχοσίων τριάχοντα τριών (scil. σηστερτίων, Genetiv von σηστέρτιοι) έτι τριτημορίου προσύντος, = 3331/4 S.

Zeugnis ablegt. Es handelt sich hier um den Nachweis, daß an vielen Stellen die handschriftliche Überlieferung mit Unrecht abgeändert worden ist. "In quo patrocinio suscipiendo illud tenuimus, ut primum ac potissimum Livii ipsius dicendi genus examinaremus et inde, si fieri posset, adminicula peteremus, quae ut in prolixo opere interdum non sine labore comparantur possuntque editorem vel sedulo circumspicientem facile fugere. Deinde praeter universi Latini sermonis observationem Liviani stili auctores et imitatores, cum plus iusto in hac causa neglegi viderentur, non contemnendos esse et cum fructu in partes vocari duximus."

Verf. verteidigt 27, 49, 3 die La. fessos abnuentisque taedio et labore und den absoluten Gebrauch des Verbums abnuere, den er namentlich mit Tac. Ann. 13, 15: duritia (so M) caeli militiaeque multi abnuebant deserebantque belegt. Ebenso schon früher Wölfflin, Arch. f. lat. Lexikogr, IV (1887) S. 580, der dazu Apul, de deo Socr. 18 cum desidibus ac taedio abnuentibus anführt (vgl. Sall. Jug. 68, 3). - 42, 45, 4 wird an multis orationibus pervicerat Rhodios, ut . . (so liest Hertz) festgehalten. Habe auch Livius pervincere nicht mit einem persönlichen Objekte konstruiert, so doch Tacitus (Hist. 3, 74; Ann. 15, 17; absolut Ann. 11, 34), und das Simplex vincere habe auch ersterer so gebraucht (9, 3, 8: consensu omnium victus est, ut ipsum in consilium acciret) neben häufigerer Verwendung als intransitivum (3, 29, 8; 4, 25, 14). Außerdem fänden sich auch andere Verba bei Livius in dieser doppelten Art gebraucht, z. B. perpellere und percellere. Stellt man dieser Erörterung die vorgeschlagenen Konjekturen gegenüber (pervicerat Rhodii ut . . Drak., perduxerat oder pervicerat (aput) Rhodios, ut . . Mg., perpulerat Rhodios . . Wish., pervicerat (ad) Rhodios, ut . . Harant), so wird man sich ohne Bedenken auf Heraeus' Seite stellen. Zweifel bleiben aber bestehen, weil wir es hier mit einem Verbum zu thun haben, das Livius sehr oft und immer in einundderselben Weise gebraucht hat. Hier also könnte in den angeführten Tacitus-Stellen eine Weiterentwickelung des Sprachgebrauches erkannt werden. Auch der Hinweis auf den Gebrauch von perpellere und percellere ist insofern von nicht zwingender Wirkung, als diese Verba umgekehrt das Objekt verlangen und ein solches gegebenen Falles hinzugedacht werden kann. Endlich 9, 3, 8 ist, angesichts der bei dem Schriftsteller so häufigen Wendung consensu victus, das einmalige consensu victus est nicht gerade befremdend. Auf jeden Fall aber ist pervicerat festzuhalten, das steht auch für mich fest 1). -Ebenso wie an der zuletzt besprochenen Stelle glaubt Heraeus auch anderswo auf den Sprachgebrauch des Tacitus im Interesse

Sollte das Objekt daneben doch unerträglich sein, so wird, meine ich, am besten Rhodios als Glossem getilgt; dann paßt alles aufs beste.

der Überlieferung bei Livius hinweisen zu sollen; z. B. 42, 66, 7 könne vielleicht deicientibus praeceps festgehalten werden (sonst ware (in) praeceps besser als (per) praeceps), desgleichen 44, 46. 4 advertit, und 22, 20, 7 sei praelectast ora den anderen Vermutungen vorzuziehen. Hierher gehöre die bei Tacitus gewöhnliche, aber auch schon bei Liv. nachweisbare Inkonzinnität der Ausdrucksweise, welche in der Anreihung eines Hauptsatzes an einen Nebensatz besteht, auf den eigentlich ein zweiter Nebensatz folgen sollte, wie z. B. 3, 33, 5: his proximi habiti1) legati tres, qui Athenas ierant, simul ut pro legatione tam longingua praemio esset honos, simul peritos legum peregrinarum ad condenda nova iura usui fore credebant, wo eine schärfere Korresponsion vorhanden wäre, wenn Livius simul (quod) peritos . . geschrieben hätte (dies von Harant gefordert und von Ltb. in den Text gesetzt). Ferner die Auslassung der Konjunktivformen des Verbums esse, hinsichtlich deren er zu folgendem Ergebnis gelangt: "Continuit se (Livius) fere in interrogationibus indirectis, ibi quoque saepius omissionem leniens alius verbi subiunctivo per et particulam copulato, id quod semel in enuntiato temporali instituit. cum semel in sententia modali coniunctivum omiserit". Verf. in diesem Punkte ein konsequentes Verfahren seitens der Kritiker fordert, ist nur zu billigen; Mg. hat an einigen Stellen die Form von esse hinzufügt. - 21, 46, 10 entscheidet sich der Verf. für quod et plures tradidere auctores et fama obtinuit. bespricht den Sprachgebrauch des Verbums obtinere aufs genaueste und zieht quod (Acc.) zu fama obtinuit (intr.), wie quod (Acc.) zu quidam auctores sunt hinzutritt im Sinne von ita (21, 38, 4); vgl. Quint. 1, 7, 30; 2, 1, 1. Auch 45, 20, 5 sieht er in quod das Relativpronomen (mit folgendem Konstruktionswechsel), fasst 29, 27, 7 (caligo) obtinuit intransitiv und schützt den Acc. diem ac noctem 27, 45, 11; 33, 17, 10; 36, 25, 4; 42, 54, 3. — Es wird ferner bewiesen, dass 27, 47, 9 die Überlieferung fessique aliquot somno ac vigiliis sternunt corpora passim richtig ist, und 26, 36, 11 Mg.s Emendation ut prima aut inter primos nomina sua vellent .. esse mit guten Gründen in Schutz genommen. -29, 18, 9 endlich wird an per vos fidemque vestram festgehalten.

Dies die wichtigsten Punkte der Untersuchung, von deren reichem, namentlich auch für die Erklärung ergiebigem Inhalte sich in einer kurzen Anzeige kein anschauliches Bild geben läßt.

18) J. Vahlen, Index lectionum. Berlin S.-S. 1890. 20 S. 4.

Die Abhandlung, welche, in sieben Abschnitte gegliedert, Beiträge zur Kritik und Erklärung des Livius enthält, ist reich an feinen Beobachtungen und scharfsinnigen Bemerkungen. Ich

<sup>1)</sup> Die Richtigkeit dieser La. wird sicher erwiesen; vgl. Cic. ad Att. 1, 1, 3; Tac. Ann. 2, 47 (vgl. Nipp.) und 15, 6.

halte die meisten der vom Verf. gewonnenen Ergebnisse für sicher; nur an wenigen Stellen haben mich seine Ausführungen

nicht völlig überzeugt.

25, 15, 16 schreibt V. cum (alii manendum) in (fi)de, alii cedendum . . Er geht hierbei von der Ansicht aus, daß die Veränderung von inde zu in (fi)de sicher sei ("atque in fide ex inde verissime recuperatum putamus"). Wodurch ein Versehen dieser Art veranlasst ist, lässt sich im einzelnen Falle nicht immer er-Meist wird der Grund hierfür in der Eile, Flüchtigkeit und Unachtsamkeit des Schreibers zu suchen sein; oft aber liegt auch eine Täuschung des Auges vor, ein Abirren von einem Worte zu einem zweiten, das gleich oder sehr ähnlich war (namentlich bei gleichem Wortausgange). Bei in (fi) de fällt die Annahme des Abirrens fort; es liegt also nur Flüchtigkeit vor. und für die Ergänzung spricht eigentlich nichts weiter als die geringe Zahl der mutmasslich übersehenen Buchstaben. Das reicht m. E. nicht aus, um in (fide) als "verissime recuperatum" zu bezeichnen. Ja in meinen Augen büsst diese Ergänzung dadurch an Wahrscheinlichkeit ein, dass der Schreiber erst alii manendum und dann nach in sogleich wieder eine Silbe ausgelassen haben soll; überzeugender wirken Ergänzungen regelmäßig, wenn nur eine Lücke angenommen zu werden braucht. Fasst man das blosse inde ins Auge, so lässt sich kaum etwas dagegen sagen, wenn jemand behaupten wollte, das Wort sei als eine Wiederholung des unmittelbar vorhergehenden inde zu streichen. Dieses Verfahren ist bei der Emendation der Überlieferung in P durchaus statthast und bedarf heutzutage keiner besonderen Rechtfertigung. Fälschliche Wiederholungen sind gewifs ein Beweis von Unachtsamkeit, und gerade so würde es sich einfach erklären, dass der Schreiber, zum Tenor des Textes zurückgekehrt, sich versah. Demgemäß würde auch folgende Ergänzung sehr wohl denkbar sein: cum [inde] (alii in fide manendum), alii cedendum . .; denn dass nun die Lücke etwas größer anzunehmen ist, hat wenig Bedeutung (an sich sind kleine Ergänzungen umfangreicheren natürlich vorzuziehen). Mir sagt die Tilgung des Wortes inde mehr zu als die Veränderung desselben in in (fi) de. Der Wortlaut der Ergänzung muß unter Berücksichtigung des vorauszusetzenden Abgeirrtseins von Gleichem zu Gleichem gesucht werden. So hat es auch V. gemacht ("apparet, quam levi errore librarius, cum a cum ad dum aberraret, media praetermiserit"), und die Almlichkeit dieser drei, genauer: die Gleichheit dieser zwei Buchstaben würde event, für die erwähnte Annahme genügen müssen. Aber mich dünkt, die Sache ist viel einleuchtender, wenn mehr Silben gleich sind; ein Abirren z. B. von -andum zu andum, von -iverunt zu -iverunt u. s. w. ist plausibler als von cum zu -dum, und daher meine ich, dass man besser das überlieferte alii an der Spitze belässt; dann wäre ein Abirren von

alii zu alii anzunehmen¹) und die Stelle so auszufüllen: cum [inde] alii ⟨manendum in fide, alii⟩ cedendum fortunae. Ich lasse manendum vor in fide stehen, weil auch im Folgenden cedendum und tradendam vom Schriftsteller vorangestellt ist. An sich ist hierauf wenig Gewicht zu legen und also auch die Wortfolge alii ⟨in fide manendum, alii⟩ cedendum fortunae . . gerechtfertigt; denn wenn man auch sagen könnte, daß auf in fide der Ton liegt, wie im Folgenden auf cedendum und tradendam, so zeigen andere Stellen, daß Livius manere in Verbindung mit in fide ohne sichtbaren Grund bald vor-, bald nachgestellt hat²). Der Wortlaut der Ergänzung ist nicht sicher (Luchs z. B. glaubt mit Obigem nicht auskommen zu können); aber der Sinn ist getroffen.

26, 7, 6 schreibt V. audenda \( agenda \) que und vergleicht 22, 14, 14, 53, 7. — 29, 10 glaubt V. genüge die Ergänzung ex quo primus post advers\( as prosper \) ae pugnae gloriam ceperat (vgl. 33, 36, 15). Dieser Kompletierung kann ich mich vom paläographischen Gesichtspunkte aus nicht anschließen; die Annahme des Abirrens von vers zu sper hat eigentlich gar keine äußere Unterstützung. Außerdem vermifst man, dünkt mich, ein tot oder drgl. bei adversas. Vielleicht post advers\( as haud advers \) ae pugnae . . oder besser: post adversa \( \lambda omnia haud adversa \rangle pugnae . . (Rm.). — 39, 23 schreibt V. Romanis \( \text{terra}, Tarentinis \) victoribus mari, um den Ausfall der Wörter äußerlich wahrscheinlich zu machen 3); vgl. wegen der Stellung von victoribus 26, 27, 12; 30, 30, 7. 38, 1 u. a.

29, 14, 8 empfiehlt V. Scipionem . . indicaverunt in tota civitate virum optimum esse, wie vor Gr. gelesen wurde. Erstens werde die Sache noch an 5 Stellen erwähnt, und überall sei nur

3) Luchs sagt in der kleinen Ausgabe: "terra Tarentinis, quae verba etiam post Romanis ponere licet, add. ed. Mediol. 1505".

<sup>1)</sup> S. 17 citiert V. 44, 33, 5 ⟨alii...⟩, alii ⟨,,nam a priore alii scriba lapsus est ad alterum'(). Dafür würde ich, nach dem oben Gesagten, alii ⟨..., alii⟩ vorziehen. Der Kopist schrieb zunächst alii nieder, und als er beim Wiederhineinsehen in die Vorlage das zweite alii ins Auge faſste, ſuhr er mit dem hinter diesem alii ſolgenden Worte ſort. Ebeuso will V. 45, 24, 2 ⟨alii⟩, alii vestrum schreiben (wie Grynaeus); ich halte alii, ⟨alii⟩ vestrum für richtiger und sehe nicht, wie V. sonst von der Hertzschen Ergünzung 25, 15, 16 cam in ⟨β⟩de ⟨alii manendum⟩, alii cedendum . sagen kann: "Hertzianam (rationem) quo firmemus, in promptu non est". Vgl. Vahlens Ergünzungen 26, 7, 6, 29, 10, 39, 23; 44, 19, 1, 21, 8, 30, 9. — 27, 28, 3 enscheidet sich V. ſūir alter ad inferendam, ⟨alter ad cavendam⟩ fraudem mit der Bemerkung: "nobis cum plerisque probabilius videtur ab exitu verbi inferendam initium erroris ſactum esse". So ist allerdings zu lesen, weil so in Σ³ überlieſert ist. Fehlten die Wörter auch in Σ³ und handelte es sich nur um eine Vermutung, dann sehe ich nicht, weshalb dies besser ist, als was Mg. vorschlug, oder als aller ad ⟨cavendam, alter ad⟩ inferendam fraudem, worauf ich ſſūler einmal hingewiesen habe.

<sup>&#</sup>x27;in fide manere: 21, 55, 4; 23, 30, 9; 31, 2, 4; 38, 10, 5; 40, 35, 10; vgl. 4, 7, 4; 23, 7, 9; 40, 36, 3; manere in fide: 27, 1, 14; 31, 7, 12; 45, 31, 8; vgl. 36, 12, 2.

von dem vir optimus die Rede; ferner sei dies die Überlieferung in Σ; drittens habe virum bonorum optimum (so die Hsgb. mit Gr.) keine sichere handschriftliche Gewähr, da in P bonum stebonorum geschrieben stehe. Es sei anzunehmen, daß dem Schreiber das bonum in die Feder gekommen, da ihm die Verbindung vir bonus vorgeschwebt habe. Ähnlicher Vorgang läßt sich in P auch an anderen Stellen nachweiseu, wie V. an mehreren Beispielen darthut. — 27, 2 nimmt V. terra mari annibusque in Schutz (die Hsgb. streichen meistens annibus oder ändern es) mit der Erklärung, daß der Redende alle Wege, die es geben könne, habe zusammen fassen wollen. Bezeichnend sind namentlich zwei Stellen, auf die V. hinweist: Theokr. 17, 91 θάλασσα δὲ πᾶσα καὶ αἶα καὶ ποταμοὶ κελάδοντες ἀνάσσονται und Eur. Herc. 1295 φωνήν γὰφ ἦσει χθών ἀπεννέπουσά με μή θιγγάνειν γῆς καὶ θάλασσα μἡ περᾶν πηγαί τε ποταμῶν.

42, 63, 5 wird ut vor corona geschützt durch Hinweis auf 35, 50, 11 und Vergleich von 21, 61, 1 und 27, 23, 6; ut mit Part. fut. drückt an beiden Stellen nur die Absicht aus (anders 21, 32, 10), die freilich beide Male nicht zur Ausführung kommt.

44, 2, 4 wird profectus gegen alle Änderungsversuche in Schutz genommen unter Hinweis auf 21, 48, 4 und 42, 54, 61). Für die Hinzufügung eines Particips, welches mit dem Schlussverb gleiche Bedeutung hat, führt V. Beispiele aus vielen Schriftstellern an (so Liv. 27, 44, 9 frustratus elusisset; vgl. 27, 47, 6). obiger Stelle hat Liv. das Auffällige des Ausdruckes dadurch gemildert, daß er beide Verba mit Zusätzen bekleidete. - 19, 1 möchte V. nondum (cum) legati redissent oder nondum (cum) in(de) legati redissent schreiben. Letzteres (inde st. in) ist ihm zweifelhaft; ich meine, dann hätte sich wohl nondu in (de cum) legati redissent mehr empfohlen, obwohl der Ausfall so etwas künstlich erklärt werden muß. - 21, 8 tritt V. von neuem für seine Ergänzung pedites (equites) que ein, die vom Sprachgebrauch gefordert werde. Zugleich hebt er die Gleichheit der Endungen als den Umstand hervor, welcher das Wort an zweiter Stelle übersehen werden liefs. Dies wird an zahlreichen Stellen erläutert, wo die Hsgb. schwanken. Vgl. hierzu S. 188 Anm. 1. - 30, 9 ist nach V. das fehlende cum hinter eorum einzusetzen (schon in der Zeitschr. f. d. öst. G. 1861 S. 264 von ihm gefordert). Es werden hier zugleich zahlreiche andere Stellen besprochen, an denen die Hsgb. über den Platz, wo die ausgefallene Konjunktion einzusetzen ist, uneins sind. Unter den angeführten Beweisstellen ist hervorzuheben: 29, 7, 9, wo V. der Deutlichkeit wegen die Wörter improvidos cum invasissent in Kommata einschliefst. - 37, 8 genüge die Wortumstellung edita

<sup>1)</sup> Mg. wollte das Wort streichen; daß es beizubehalten sei, deutete ich mit dem von mir herrührenden Zusatze zu Wish.s Anmerkung an: "doch s. 27, 42, 10; 42, 54, 6."

hora luna cum defecisset; vielleicht aber sei die Überlieferung (editä lună horā cum defecisset) beizubehalten, da die Wortfolge an sich keinen Anstofs errege (edito luna momento cum . . würde niemandem Bedenken eingestöfst haben) und das Zusammenstofsen gleicher oder ähnlicher Endungen bei Liv. nichts Ungewöhnliches sei.

45, 39, 4 tritt V. für das überlieferte suo abrogato triumphos (triumpho Mg.) alienos ein unter Hinweis auf 21, 26, 3; 44, 9, 8; 45, 43, 3. Der Sprachgebrauch des Schriftstellers wird hierbei sehr gründlich untersucht.

 August Luchs, Emendationum Livianarum particula quarta. Univ.-Progr. Erlangen 1889. 15 S. 4.

Verf. behandelt in dieser lichtvollen kleinen Schrift einen Punkt, der mir schon bei der Neubearbeitung der Bücher 31-34 Sorge bereitet und seit jener Zeit (denn damals wurde ich durch den Kommentar weit mehr in Anspruch genommen, als dass ich die Textkritik hätte gründlich ins Auge fassen können) schwer auf dem Herzen gelegen hat. Wie nämlich aus der Adn. crit. bei Hertz zu ersehen ist, sind in dem cod. B zahlreiche, zum Teil große Lücken vorhanden, und diese haben, schon in den älteren Ausgaben, eine Ergänzung gefunden, die sich stillschweigend bis in die neuesten Texte fortgepflanzt hat. Woher diese Ergänzungen? Bekanntlich aus den jungen Hss. (denn M fehlt ja in den ersten Büchern dieser Dekade). Sind nun diese jungen Hss. (keine älter als 15. Jahrh.), wie hierdurch klar bewiesen wird, nicht aus B geflossen - daß diese Ergänzungen von einem Redaktor herrühren, ist nicht denkbar -, so gehen sie auf einen Stammcodex zurück, der selbständigen Wert hatte, und dürfen also nicht vernachlässigt werden. Ferner ergiebt sich leicht, dass diese jungere Handschriftengruppe (P) nicht mit M, sondern mit B nahe verwandt ist, P also mit B zusammen eine dem M gegenüberstehende Rezension darstellt. Soweit war ich durch eigene Überlegung gekommen, hatte auch bereits einige Stellen aufgedeckt, an denen das Plus in @ nicht verwerflich schien; die Sache weiter zu untersuchen und, wie ich es mir als notwendig gedacht hatte, durch alle 10 Bücher der 4. Dekade zu verfolgen, dazu fehlte es mir in den letzten Jahren an der nötigen Muße. Jetzt hat Luchs die Frage bereits entschieden. "Atque in ceteris quidem libris", sagt er S. 3, "B et P adeo inter se conspirant aut quae O meliora praebet iam ita sunt deprompta atque exhausta, ut novo editori non multum restet ad vindicandum; in libris tricesimo primo autem et tricesimo altero maior est inter B et O itemque inter editores dissensus. in his enim libris verba Livi in B multis lacunis sunt imminuta, quae aut ab ipso librario spatio vacuo relicto indicantur aut sententiarum vitiis facile ab legentibus agnoscuntur". Zum Beweise der letzten Be-

hauptung giebt L. eine Zusammenstellung der Wörter, welche im 31. und 32. Buche, von Ø bewahrt, in B fehlend, bei allen Herausgebern Aufnahme gefunden haben. Hierauf geht er zu denjenigen allein in Ø überlieferten Wörtern über, welche nur von einzelnen Editoren in den Text gesetzt sind, und bespricht schliefslich eine Reihe von Stellen, an denen die La. des Ø von allen verschmäht ist. Das von L. vorgelegte Material, B betreffend, ist so vollständig, wie es aus keiner Ausgabe zu gewinnen ist. Luchs hat den B von neuem kollationiert und ist wohl hierdurch selbst erst auf manche von den Lücken in demselben aufmerksam geworden. Für die Textgestaltung hat die Nachkollation dieser Hs. nichts von Bedeutung ergeben 1). Hinsichtlich der jüngeren Hss. bemerkt er, dass die Angaben Drakenborchs nicht zuverlässig seien; unter diesen Umständen kann man nur den einen Wunsch hegen und aussprechen, dass die Luchssche Ausgabe recht bald erscheinen möge, da sie unzweifelhaft über viele Punkte des Textes neues Licht verbreiten wird. Die von Luchs empfohlenen Laa. des Ø sind, nach den Kapiteln der beiden Bücher geordnet, folgende.

31, 3, 4 comparasset rex et (et felilt in B) quemadmodum. -7, 3 si numquam ante (ante fehlt in B) alias. - 13, 4 publicatam pro heneficio tamquam ob noxam suam pecuniam fore. So (ob noxam) hat Q, während B noxiam bietet und in den Ausgaben nach Wish.s Konjektur noxia gelesen wird. Für die La. von P spricht 7, 4, 5; 24, 47, 5; 28, 28, 15. - 18, 1 legatis Romanis (Romanis fehlt in B). - 19, 1 multarent bonaque (bona B) eius. - 21, 15 cum omni ((in)omni B) parte. - 24, 2 quinque milibus peditum (peditum fehlt in B) et (vgl. 31, 16, 3 u. a.). - 24, 12 concitat in hostes (in hostes fehlt in B) ecum. - 24, 18 humanive. - 30, 7 semusta et (et fehlt in B) truncata. - 31, 4 graviora etiam (etiam fehlt in B) acerbioraque. — 31, 10 possint (BP). — 31, 11 deinde conubio atque inde (inde fehlt in B) cognationibus ("si rem ipsam spectas, recte se habet inde et comprobandum est; sed quia deinde proxime praecedit, nascitur suspicio ex hac ipsa propinquitate inde originem sumpsisse"; ich würde das inde nicht in den Text aufnehmen). - 32, 3 deliberationis autem (autem fehlt in B) eius; 32, 3 ne de pace bellove (belloque B) nisi (hier sei die Sache zweifelhaft, da cum de bello et pace folge; der Hinweis scheint mir nicht glücklich, da es an der zweiten Stelle wohl nur et pace heißen kann, während an der ersten Stelle bellove allerdings der gewöhnlichere Ausdruck

<sup>1)</sup> Hervorzuheben ist, daß in den Ausgaben bald die Form tresviri, bald die Form triumviri gelesen wird, obwohl in B meist das Zahlzeichen angewandt ist tresviri steht 32, 2, 6. 29, 4; 33, 42, 1; 34, 53, 2; 35, 9, 7 (92, 39, 44, 10; 40, 29, 2, 34, 3; an diesen drei Stellen ist B nicht erhalten); triumviri steht 32, 26, 17; 34, 45, 5. B hat überall. III. utri, also wohl tresviri zu lesen (ausgeschrieben ist triumviri in B 34, 45, 2, 3).

sein würde. Wenn belloque gehalten werden soll, ist m. E. auf die häufige und enge Verbindung de pace belloque Gewicht zu legen; hinweisen könnte man auch auf das et vor Pylaico, verglichen mit dem aut in § 4. — 41, 11 glaubt Luchs ein in Ø überliefertes igitur bei folgender Interpunktion halten zu können: trepidare Damocritus ceterique duces: et erat...iacebant; excitare igitur (igitur fehlt in B) alii alios (aber igitur ist für den Ausdruck wahrlich kein Gewinn). — 41, 14 caesi captique quidam (quidam fehlt in B), quos. — 42, 1 Philippus suis iam (iam suis B) vallo adpropinquantibus. — 43, 1 agmen primo (primo fehlt in B) turbavit. — 43, 5 Aegyptum avexit (vexit B). — 44, 4 quae ipsius maiorumve (maiorumque B) eius; vgl. 24, 18 humanive Ø, humanique B und oben 32, 3. — 49, 2 aeris argenti centum septuaginta (die vier Wörter fehlen in B, die Ausgaben lassen septuaginta ohne Grund aus).

32, 1, 14 in diem unum edicta (dicta B, indicta Wisb.); vgl. 22, 10, 8 u. a. - 2, 7 Narniensibus datum erat (erat fehlt in B), ut. - 7, 4 sind, wie schon Duker erkannte und mit Hinblick auf 31, 20, 7 hervorhob, die Zahlen nicht richtig. Für mille ducenta, wie jetzt in den Texten gelesen wird, hat B: ... o und ..optimus codex ex Ø ductus": . b . 9 . ∞, woraus Luchs mit Recht schliefst, dass in den jüngeren Hss. überlieferte ducenta ein zu ce verlesenes oder verschriebenes o sei (einige jung. Hss. haben nur ducenta, andere L. et ducenta oder mille et ducenta; letztere drei Laa, sind offenbar nur Versuche, eine unleserliche Stelle ex coniectura auszufüllen). Luchs glaubt in . b . 9 . ein lo (= quinque milia) oder wohl besser lood (= quinquaginta milia) zu erkennen, giebt aber nicht an, was mit dem dauebenstehenden ∞ gemacht werden soll; vor triginta möchte er gleichzeitig tria milia oder duo milia oder mille einfügen 1). - 8, 1 Flamininus consules (consules fehlt in B) magistratu. Eine Bezeichnung des Amtes stehe fast immer neben den Namen; sie fehle nur an zwei Stellen (30, 27, 1 und 42, 1, 1), und auch hier sei wahrscheinlich consules hinzuzufügen. - 13, 14 mixta inbelli ((ex) inbelli B, (et) inbelli Mr.) turba. — 17, 15 muri pars integra utraque (hinter pars adhuc, was "in optimis codicibus non traditur"; in B fehlt die ganze Stelle). - 18, 6 multum in (in fehlt in B) oppugnando, weil dies der gebräuchlichere Ausdruck sei. - 18, 8 refugiendo in vicem insequendoque (sequendoque B) et (vgl. 31, 35, 3, 37, 5). - 19, 4 Corinthum iis (iis fehlt in B) contributures. - 20, 5 in hanc aut illam (so @ und Frob. 1535; (in) illam B); vgl. 34, 46, 12; 35, 28, 3. — 21, 4 gerant (BP). - 21, 30 vobis ac summa ope (summa re B. summo opere Goeller.

<sup>1)</sup> Zu der Zahlverschreibung vergleiche man 24, 47, 14, wo 120 ∞ ∞ für septem milia in P geschrieben steht. So könnte vielleicht auch obiges . b. 3. ∞ als 100 ∞ = sex milia genommen werden; oder bin ich auf falscher Fährte? Die Zahl triginta zu vergrößern, scheint mir gewagt.

summopere Bekker; summopere findet sich bei Livius nicht und ist auch 22, 15, 2 eine unrichtige Vernutung Gronovs) petendum; vgl. 27, 46, 8 u. a. — 23, 5 vielleicht omnes (omnis BO) inde spes . . . erant (so O, ierant B). — 35, 3 diem se (se fehlt in B) consumpsise. — 40, 11 iunctas domum (domum fehlt in B) accersendo.

 J. Vahlen, Über eine Rede bei Livius. Sitzungsberichte der Kgl. Preuß. Akademie der Wiss. zu Berlin, phil.-hist. Klasse, XLIX (1889) S. 1049—1063.

V. behandelt die Rede des L. Aemilius Paulus, die dieser am Tage vor der Schlacht bei Pydna hielt, um sich zu rechtfertigen, dass er nicht schon am Tage vorher die ihm angebotene Schlacht angenommen habe (Liv. 44, 38, 1-39, 9). Bei sorgfältigster, haarscharfer Gliederung der Gedanken und unter genauer Berücksichtigung der Redeweise des Schriftstellers gewinnt V. folgende Ergebnisse: 1) der Satz parvom hoc . . . iuvantibus sumus? (38, 7) passt in seine Umgebung nicht hinein und ist für den Platz, den er jetzt einnimmt, ursprünglich nicht berechnet gewesen; seine Einfügung an dieser Stelle hat zugleich die Verkürzung des voranstehenden Konzessivsatzes verschuldet, der so, wie er dasteht, keinen richtigen Gedanken giebt und etwa sed fuerimus omnes (parati ad pugnam numeroque hostibus pares) ge-lautet hat. 2) Die Periode at hercule . . . (39, 1) in der castra munita den Gegensatz zu dem vorhergehenden aciem quidem . . . bildet, aber ohne Adversativsartikel angefügt ist (wofür weitere Beispiele aus Livius angeführt werden), schliefst mit explorata circa omnia. Das folgende an nihil . . . pugnaremus? giebt die Antwort auf diesen Einwurf, und zwar in Frageform statt der gewöhnlicheren mit immo eingeleiteten Aussage. Dieser Satz ist mangelhaft, Kritik und Erklärung vermag ihm nicht aufzuhelfen; es bleibt nur die Annahme, dass er unvollständig, dass hinter pugnaremus eine Lücke anzunehmen ist (wie z. B. . . . pugnaremus, (temere dimicussemus?)). 3) Die Worte sine ulla sede vagi dimicassemus? ut quo victores nos reciperemus? (39, 5) stehen ohne Beziehung zum Vorhergehenden und können für diese Stelle nicht bestimmt gewesen sein (mit Wortanderung ist hier nichts zu machen). Bei dem Ausscheiden der beiden Sätze (No. 1 und 3) wird der Zusammenhang nicht etwa geschädigt; im Gegenteil, das Folgende schliefst sich nun so natürlich und passend an das Vorhergehende an, dass man zugeben muss, Inhalt und Form der Rede habe durch die Athetese unzweifelhaft gewonnen. 4) Was ist von jenen beiden Sätzen zu halten? Der Ausweg, den V. gefunden hat, ist geradezu überraschend: beide Sätze gehören in die unter No. 2 nachgewiesene Lücke hinter puquaremus, und zwar zuerst No. 3, dann No. 1.

Nach Vahlens Herstellung lautet also der Text folgendermaßen:

13

(38, 7) sed fuerimus omnes  $\langle \ldots \rangle$ : nihilne interest, utrum militem u. s. w. (39, 1) . . . explorata circa omnia . an nihil nostri habentes praeter nudum campum, in quo pugnaremus,  $\langle$  sine ulla sede vagi dimicassemus? ut quo victores nos reciperemus? parrom hoc tandem esse credimus, quod ex his castris, in quibus hac nocte mansimus, exituri in aciem hodierno aut summum crastino die, si ita videbitur, dis bene iuvantibus sumus?  $\rangle$  maiores vestri u. s. w. (39, 5) . . . ac penates sunt . his difficultatibus u. s. w.

Überzeugend ist meines Erachtens No. 2. Das Fehlen der Adversativpartikel ist allerdings sehr hart ((sed) castra schreibt Mg.), und ich glaube kaum, das sie entbehrt werden kann, wenn das zweite Satzglied kein besonderes Prädikat hat 1); aber der Annahme einer Lücke hinter pugnaremus stimme ich ohne Vor-

behalt zu.

Überzeugend ist für mich auch No. 3 und was in No. 4 dazu gehört. Diese Vermutung, von V. schon früher geäußert, aber nicht eingehender begründet (s. Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1873 S. 103), hat, wie V. sagt, "kaum Beachtung, geschweige Zustimmung gefunden"2). Hartel nahm Stellung zu ihr und meinte, nur die kühne Umstellung habe V. gezwungen, die Worte ut quo victores nos reciperemus?, die dort "verfrüht" seien, mithinüberzunehmen. Hiergegen verwahrt sich V. aufs ernstlichste mit folgenden Worten: "Aber das wäre ein starker Mißgriff gewesen, wenn ich, weil ich die eine Hälfte des Satzes an die obige Stelle bringen wollte, die andere Hälfte, die dahin nicht passte, nur mitgenommen, weil sie davon nicht zu trennen war. Mich bestimmte vielmehr die Natur des Fragesatzes an nihil nostri habentes u. s. w., von der ich ausging. Denn wie die Bestimmung desselben, die Entgegnung auf den gemachten Einwurf zu enthalten, ihn zu einem freistehenden und selbständig sich abhebenden mache, so, meinte ich, müsse er auch alles enthalten, was die Lage des Feldherrn an sich und in ihren Folgen zu bezeichnen geeignet wäre. Und von dieser Ausfassung aus erschien mir der Satz ut quo victores nos reciperemus nicht nur kein Ungehöriges an dieser Stelle, sondern der Hinweis auf die auch im Fall des Sieges sich einstellende hülflose Lage von besonderer Wirkung zu sein". Ich gebe V. darin recht, dass der Zusatz an der neuen ihm zugewiesenen Stelle durchaus nicht verfrüht ist; aber "die auch im Fall des Sieges sich einstellende hülflose Lage" erweckt in mir Bedenken, weil ich den m. E. sehr wichtigen, ja unerlässlichen Begriff "auch" im lateinischen Texte nicht ausgedrückt finde. Was Aemilius Paulus zur Rechtfertigung seines

2) Bei Wisb.2 ist der Vorschlag nicht übergangen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) V. glaubte früher auf die Weise helfen zu können, daß er inordinatamque habuissemus; \( \) habuissemus\( \) castra \( \). vorschlug. Da er dieser Konjektur nicht wieder Erwähnung thut, seheint er sie aufgegeben zu haben.

Verhaltens sagt, läfst sich dahin zusammenfassen, dafs es ihm unvorsichtig erschien, direkt vom Marsche aus den Kampf zu beginnen: 1) seien sie (die Römer) nicht alle beisammen gewesen und würden doch so wie so schon an Zahl von den Gegnern übertroffen; 2) seien sie ermüdet und erschöpft, die Macedonier dagegen frisch und wohlvorbereitet gewesen; 3) hätten sie kein Lager gehabt. Wenn Aemilius der Meinung war, diese drei Punkte aus Vorsicht berücksichtigen zu müssen, so hatte er bei 1) und 2) natürlich den Gedanken, dass diese beiden Umstände voraussichtlich zur Niederlage der Römer führen müßten (38, 4). Sollte er nun wirklich auch den dritten Punkt als unausgeführte Vorsichtsmassregel erwähnt haben, um die im Falle des Sieges sich einstellende hülflose Lage der Römer hervorzuheben? Wenn Scipio Nasica ihm Vorstellungen darüber gemacht hatte, daß die dargebotene Gelegenheit, den Feind im offenen Felde zu schlagen, von ihm nicht benutzt sei, so war Scipios Voraussetzung dabei der sicher zu erwartende Sieg, und wäre diese Voraussetzung die richtige, d. h. hier auch die des Aemilius gewesen, so wäre geschlagen worden und hätte geschlagen werden müssen, ganz gleich ob ein Lager aufgeschlagen war oder nicht. Aber die Voraussetzung traf nicht zu, wie Aemilius mit 1) und 2) darthut, es war vielmehr eine Niederlage zu befürchten, und so weist er m. E. mit 3) auf die Notwendigkeit eines Lagers hin, um die im Falle einer Niederlage sich einstellende hülflose Lage des Heeres hervorzuheben. Darum heifst es auch kurz vorher (39, 1) castra munita und ebenso nachher (39, 2) castra munita (vorher und nachher = vor und nach dem von V. hier eingeschobenen Satze). Ich wiederhole, was ich JB. 1889 S. 43 gesagt habe: "Man darf wohl überhaupt den Gedanken, dass auch ein siegreiches Heer notwendig ein fertig dastehendes Lager vorlinden müsse, nicht ernst nehmen. Das ist doch nur die rhetorische Zuthat zu dem eigentlichen Hauptgedanken, daß ein geschlagenes Heer eine bestimmte (durch den Standort des Lagers bezeichnete) Rückzugsund Konzentrationslinie haben muß, weil es sonst versprengt und aufgerieben wird . . . Also mag das Lager immerhin victori receptaculum sein; wichtig allein ist, dass es victo perfugium ist. Das siegreiche Heer schlägt auch nach dem Treffen noch, wenn es sein muss, ein Lager auf, oder es kampiert, wenn es zu sehr ermattet ist, auf der Walstatt". Und wie der symmetrische Bau gerade an dieser Stelle der Rede auf ein zweites Glied hinweist, so komme ich, unter Berücksichtigung des Folgenden (§ 2 castra ..., unde ad pugnam exirent, quo iactati tempestate pugnae re-ceptum haberent und § 3 castra sunt victori receptaculum, victo perfugium) sowie des "auch" in der Erklärung des scharf denkenden Interpreten ("die auch im Falle des Sieges u. s. w."), von neuem zu der Überzeugung, daß Livius geschrieben hat:

ut quo (victi, quo) victores nos reciperemus?¹) Für die Frage, ob der Satz sine ulla . . . reciperemus? am Schlus von 39, 1 einzuschieben ist, hat das bisher Gesagte keine Bedeutung. Daße er an der Stelle, wo er überließert ist, ohne Zusammenhang mit dem Vorhergesagten steht und in die markierte Lücke hinter pugnaremus (39, 1) vortresslich paßt, ist zuzugeben. Aber erst mit meiner Ergänzung paßt er ganz, erst so ist er ohne Lücke im Gedanken, wie aus § 2 und 3 hervorgeht. Auch an äußerlicher Wahrscheinlichkeit sehlt es nicht, da durch das Abirren von pugnaremus zu reciperemus das Überspringen des Satzes zwanglos erklärt wird. Die am Rande nachgetragenen Worte kamen später an eine falsche Stelle des Textes.

Endlich No. 1 und was von No. 4 dazu gehört. Der Satz parvom hoc tandem . . . sumus? scheint sich 38, 7 nicht recht in den Zusammenhang zu fügen; er wird von V. hier ausgeschieden und 39, 1 hinter . . . pugnaremus, sine ulla . . . reciperemus? eingeschoben. Es entsteht die Frage, ob diese Stelle für ihn geeignet ist, ob er sich hier ungezwungen einreiht, ohne den Gedankenfortschritt zu stören; und ob V. recht hat, wenn er S. 14 sagt: "So ist wenig Grund, sich ungläubig dagegen zu sperren, dafs die Wiederkehr der Endung mus (in pugnaremus und sumus) den Ausfall von drei Zeilen veranlasst hat". Um mit dem zweiten Punkte zu beginnen, so wird man den von V. angedeuteten Vorgang allerdings nicht für unmöglich erklären, auch sich nicht ungläubig dagegen sperren, wenn sonst triftige Gründe für die Einfügung an dieser Stelle sprechen; aber allein betrachtet, muss dieser Vorgang, glaube ich, starke Zweifel erregen. So viel wenigstens ist sicher, daß das Abirren von einem Worte zu einem anderen gleichen Worte mit um so geringerer Wahrscheinlichkeit angenommen wird, 1) je kleiner der Umfang des betreffenden Wortes und 2) je größer die Anzahl der mutmasslich übersprungenen Worte ist. Hier besteht das Wort, welches den Irrtum veranlasst haben soll, nur aus 3 Buchstaben (mus), und man wird hierbei nur das Überspringen einer kleiner Stelle als unmittelbar wahrscheinlich bezeichnen können, nicht dreier Druckzeilen, die in der Wiener Hs. mindestens fünf Zeilen ausmachen und in deren Vorlage gewifs nicht weniger Raum eingenommen haben. Möglich ist dies natürlich doch, die Endung mus kann ja z. B. beide Male am Zeilenende gestanden haben; aber daß der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wird vielleicht besser ut quo vict\(\lambda i, quo vict\rangle\)ores. . geschrieben; V. sagt von dieser meiner Konjektur: "Für unrichtig kann ich den Zusatz nicht halten, aber auch nicht für notwendig" (S. 13 Anm.). Dem Worthaut in § 2 (victori receptaculum, victo perfugium) entsprechend, forderte M. Müller in beiden Gliedern ein besonderes Verbum. Sehr ansprechend; doch würde ich auch in diesem Falle die Ilervorhebung der Niederlage an erster Stelle bevorzugen und lieber schreiben: ut quo vict\(\lambda\)i perfugeremus, quo vict\(\rangle\)ores nos reciperemus.

Schreiber gerade auf das mus von sumus übersprang, dazu mußte der Zufall mitwirken. Nach V.s Annahme lautete die Stelle ursprünglich: pugnare mus . . dimicasse mus . . recipere mus . . credimus . . mansimus . . sumus, und man muss sich wundern und freuen, dass der Abschreiber gerade dasjenige mus erfaste, mit welchem die Periode abschliefst. Einleuchtend ist das nicht. Ferner muß doch wohl angenommen werden, daß, als die Lücke in 39, 1 entdeckt wurde, alles Ausgefallene und tenore an den Rand geschrieben wurde. Man hätte also auch erwarten sollen. daß der Kopist die am Rande stehende Notiz zusammenhängend an irgend einer Stelle einfügte. Von Gewissheit ist hier ja nirgends zu sprechen, und es lassen sich so viele Fälle von Konfusion denken, daß schließlich nichts als unmöglich bezeichnet werden darf; aber äußerliche Vorgänge, wie der hier vorliegende, müssen mit dem Maß der Wahrscheinlichkeit gemessen werden. und da, dünkt mich, ist schon die Annahme, ein ausgefallener Satz sei ca. eine Seite vorher eingefügt, weit weniger plausibel, als wenn der Schreiber später etwas einsetzte, das an der richtigen Stelle übersehen worden war. Vollends wenn wir voraussetzen. die vergessene Stelle sei zusammenhängend am Rande verzeichnet gewesen (was natürlich nicht der Fall gewesen sein mufs), und nun der Anfang der Stelle ca. eine halbe Seite später, der Schluss der Stelle ca. eine Seite vorher aus Versehen gebracht sein soll, so kann man sich dem Mifstrauen unmöglich verschließen. Doch dieses äußerliche Moment ist sekundär: wie steht es mit dem Gedankenzusammenhange?

Wenn hinter pugnaremus der Satz sine ulla . . reciperemus? mit meiner Ergänzung eingesetzt wird, dann schliefst sich das Folgende (maiores vestri . .) in einer so vorzüglich passenden Weise an, dass ich in diesem Umstande einen Beweis für die Richtigkeit dieser Umstellung sehe. Wird aber auch der Satz parvom . . sumus? vor maiores vestri eingefügt, dann ist der Zusammenhang mit dem Vorhergehenden und Nachfolgenden ganz lose und unbestimmt. Klar ist folgender Gedankengang: 1) wohin hätten wir uns zurückziehen sollen?; 2) ein Lager war also notwendig; 3) eure Vorfahren sind von der Wichtigkeit des Lagers überzeugt gewesen. Wenn für 2) eingesetzt wird: "halten wir denn das für nichts, dass wir aus diesem Lager heute oder morgen in den Kampf rücken werden?", so scheint es mir mit der Klarheit dahin zu sein. Mindestens muß man sagen, daß jener einfache Gedanke in die sonderbarste Form gekleidet sei. Man könnte sich gefallen lassen parvom hoc tandem esse credimus, quod ex castris exituri in aciem sumus?, auch ex his castris ginge noch, indem man in dieses Pronomen den Gedanken legt "(aus dem Lager,) das wir jetzt hier haben" (Aemilius macht hier eine Handbewegung, wenn man will); aber wie der Redner dazu kam, an dieser Stelle in quibus hac nocte mansimus hinzuzufügen, das

erkenne ich nicht, dass er gar hodierno aut summum crastino die, si ita videbitur hier gesagt haben sollte, ohne zu emplinden, dafs er etwas in diesem Zusammenhange gar nicht Erwartetes einsetzte, bezweifle ich sehr. Eine Art Erklärung giebt V. mit folgender Übersetzung: "Scheint euch das am Ende etwas Geringfügiges, daß wir aus diesem noch so wenig befestigten Lager (S. 13: aus diesem noch so wenig mit dem Notwendigen ausgerüsteten Lager), das uns eben genügte, heute darin zu übernachten, heute oder morgen in den Kampf ausrücken werden? Eure Vorfahren waren anderer Ansicht über das Lager u. s. w." Anderen mag es anders gehen; mir hilft diese Erklärung keinen Schritt vorwärts. Ich sehe nicht, wo etwas von "diesem noch so wenig mit dem Notwendigen ausgerüsteten Lager" steht, auch nicht, wo im lateinischen Texte zu lesen ist, daß das Lager den Römern "eben genügte, heute darin zu übernachten", und meine, daß selbst diese Nüance in den Zusammenhang nicht recht passt1) und dass das Ganze, bei dem Grundgedanken: "halten wir es für unwichtig, dass wir aus einem Lager ausrücken werden?" (zu dem sich hinzudenken läfst: "selbst wenn es erst wenig mit dem Notwendigen ausgerüstet ist"), in eine der nötigen Durchsichtigkeit und Fasslichkeit entbehrende Ausdrucksform gekleidet ware. Kurz ich gewinne die Überzeugung, dass der Satz parvom . . sumus? an die Stelle, an welche V. ihn versetzt, nicht gut passt und darum also auch wohl nicht gehört. Aber was mit ibm machen?

Natürlich wird sich zunächst fragen, ob er nicht an seiner Stelle bleiben kann und ob der § 7 in Kap. 38 wirklich so schad-

<sup>1)</sup> Nach der Übersetzung "halten wir es für etwas Geringfügiges, daß wir aus diesem noch so wenig mit dem Notwendigen ausgerüsteten Lager ausziehen werden. Eure Vorfahren waren anderer Ansicht über das Lager u. s. w." legt V. den Worten parvom hoc tandem . . . eine Bedeutung unter, die sie m. E. nicht haben können. Die Frage parvom hoc tandem esse credimus . . ? hat den Sinn des Gegenteils magnum hoc esse credendum est, wie durch zahlreiche Stellen bewiesen wird, wo Livius das gleichbedeutende parum est quod . . angewandt hat. Die Stelle heißt also 1 "Das ist doch für nichts Geringfügiges (vielmehr für etwas Wichtiges) zu halten, daß wir jetzt hier (his) ein Lager haben und aus diesem zum Kampfe ausrücken werden". Und soll parvom . . . credimus? im Sinne von "das ist nicht un-wichtig (nicht zu überschen), dass wir aus einem noch so wenig mit dem Notwendigen ausgerüsteten Lager ausziehen werden" genommen werden, so würde man erwarten, dass Redner fortführe: "Ich werde überhaupt nicht eher ausrücken, als bis das Lager mit allem Notwendigen ausgerüstet ist", und hodierno aut summum crustino die scheint sich mit diesem Gedanken überhaupt nicht vereinigen zu lassen. Wenn der Konsul an dem Tage, an welchem die Rede gehalten wird, die Schlacht nun wirklich vermeidet, quod in novis castris non ligna, non pabulum convectum erat, so hat dies für V.s Auffassung von his castris keine Bedeutung. Nachdem Aemilius gesehen hat, dass Perseus ihm standhält und sich nicht zurückzieht, versieht er nun auch das Lager erst mit dem Notwendigen; übrigens ist hier der Zusatz ad quae petenda ex propinquis agris magna pars militum e castris exierat zu beachten.

haft ist, wie V. meint; ob zunächst hinter omnes notwendig eine Lücke angenommen werden muß. Der Gegensatz in den Gedanken tritt selbstverständlich deutlicher hervor, wenn der Redner sagt: "Aber gesetzt auch, wir wären den Macedoniern an Zahl gleich gewesen, so ist doch ein ermüdetes Heer einem ausgeruhten nicht gewachsen"; aber wozu ist diese Steigerung nötig? Wenn erst auf die numerische Überlegenheit der Gegner als auf eine bekannte Thatsache hingewiesen und dann hervorgehoben wird. dass von der an sich geringeren Truppenzahl der Römer ein Viertel beim Gepäck zurückgelassen war, dann genügt m. E. sed fuerimus omnes = gesetzt wir wären alle (= wir wären vollzählig) gewesen. Ich glaube nicht, dass der Satz durch (una) vor omnes (Duker) vervollständigt zu werden braucht1), da die Worte, im Gegensatz zu & 6. nicht misszuverstehen sind. - Dass sich an diese Einräumung & 8 nihilne interest . . .? vortrefflich anschließen würde, ist ohne weiteres zuzugeben, ebenso daß parvom ... sumus? etwas Störendes hat, das man am liebsten ganz beseitigte. Aber ein dem nihilne . . . ? voraufgestellter zweiter Fragesatz ist ohne Anstofs, und einiges enthält dieser Satz, was an dieser Stelle brauchbar ist. Dahin rechne ich in quibus (castris) hac nocte mansimus, insofern die Erwähnung des Übernachtens und des damit verbundenen Sichausruhens einen das Folgende vermittelnden oder vorbereitenden Gedanken bietet. "Aber gesetzt, wir wären vollzählig gewesen, ist das ohne Bedeutung, dass wir uns eine Nacht ausgeruht haben? Ist das ganz gleichgültig, ob man frisch oder ermattet gegen einen vorbereiteten Feind auszieht?" Das, glaube ich, könnte man sich wohl gefallen lassen, und wie hier, in diesem Zusammenhange, das Übernachten mit Recht erwähnt werden konnte, so passt es in den anderen Zusammenhang so gut wie gar nicht hinein. Zweitens erscheint mir ebenso hodierno aut summum crastino in dem ietzigen Zusammenhange erträglich, an der anderen Stelle sehr befremdlich. "Ist das ohne Bedeutung, dass wir eine Nacht geruht haben und (neu gestärkt) heute, höchstens morgen, zum Kampfe ausrücken werden?" Hier hat das "heute" seine Berechtigung. Schon am Tage vorher hätte nach Nasikas Meinung geschlagen werden müssen; so war es angebracht, gleich zu Anfang einfließen zu lassen, daß nach nunmehr erfolgter Vereinigung der Truppen und genossener Ruhe "heute, spätestens morgen" geschlagen werden solle (die Fahne war ja schon ausgesteckt). An der anderen Stelle erwartet man die Hervorhebung dieses Momentes nicht. Wenn also V. S. 4 sagt: ... Gesetzt wir sind alle zusammen gewesen' und 'halten wir das für nichts, daß wir eine Nacht haben ausruhen können' sind Sätze, die so zu einem Gedanken sich nicht vereinigen können", so bin ich nicht derselben

<sup>1)</sup> Besser sonst: sed (ad) fuerimus omnes (Ruperti).

Meinung und glaube, dass der zweite, entgegengesetzte Satz, als Vorläufer von & 8 angesehen, sehr wohl gehalten werden kann. Hätte Livius, um es kurz zu sagen, dem § 7 folgende Fassung gegeben: parvom hoc tandem esse credimus, and hac nocte mansimus in his castris, ex quibus exituri . . . sumus?, dann ware für mich in dieser Stelle kein Anstofs bedeutenderer Art vorhanden. Aber so lautet die Stelle nicht, wie V. richtig hervorhebt, und auch ich glaube nicht, dass die Worte, wie sie überliesert sind, mit "ist denn das so unbedeutend, dass wir hier im Lager eine Nacht haben ruhen können?" (Wfsb.) wiedergegeben werden dürfen. Livius hätte dann den Hauptgedanken in den Relativsatz gestellt; und wenn sich auch sonst vielleicht bisweilen in seiner Diktion eine lockere Logik nachweisen läfst, so pflegt er doch auf die Ausarbeitung der Reden Sorgfalt zu verwenden und sich gerade hier als ein geschulter Rhetor zu bewähren. Sollen wir also etwa die von mir hypothetisch gesetzte Fassung der Worte als ursprünglich vermuten? Die Wortumstellung wäre durchaus nicht gegen den Charakter der Hs., und auch die Verwechslung der beiden Präpositionen liefse sich als eine bewufste Änderung (nachdem vorher die Wiedergabe der richtigen Wortfolge verabsäumt war) wohl denken. Aber die Annahme ist immerhin sehr Ich glaube, dass es genügt anzunehmen, Livius habe die Disposition nicht ganz streng im Auge behalten und es sei ihm das Lager, dessen vorheriges Errichten für den Redner und Schriftsteller ohne Zweifel der Hauptgrund des Aufschiebens der Schlacht war, zu früh auf die Zunge oder in die Feder gekommen. Daher die Voranstellung von ex his castris . . exituri sumus, was nach meiner Auffassung an dieser Stelle hätte als Nebengedanke gebracht werden sollen. V. betont mit Recht, es stehe nun einmal ex his castris . . . da und vom Lager sei erst später die Rede; um aber seiner in der That sehr kühnen Umstellung zu entgehen, scheint mir der vorgeschlagene Ausweg der Erklärung nicht verwerflich: man muss nicht ex his castris, sondern in quibus hac nocte mansimus betonen.

Folgende Stellen werden kritisch behandelt:

30, 29, 4 s. zu 42, 49, 2.

42, 49, 2 sei die Hinzufügung einer Adversativpartikel zu praecipue ebensowenig notwendig wie 30, 29, 4 zu maxime und 45, 28, 5 zu Iovem (auch \langle et\rangle Iovem wird mit Recht abgelehnt); V. verweist noch auf 34, 39, 8; 42, 60, 2. 66. 1.

44, 36, 10 wird aestasque gegen Änderungsversuche in Schutz genommen. — 38, 10 vermutet V. quis¹) . . ita comparatis vel iners atque inbellis fortissimum virum vicerit, = "wenn die Dinge so stehen" oder = "wenn die Kämpfenden so zusammengeordnet

<sup>1)</sup> quis für quibus findet sich bei Livius, wenn auch nur ganz vereinzelt; s. Wisb. zu 21, 62, 2.

sind" (vgl. 30, 28, 8). Die Änderung ist beachtenswert, weil comparatus keinen ganz klaren Sinn zu geben scheint (...man vermisst ein entsprechendes ita comparatum bei fortissimum virum") und nun die Einfügung eines non vor vicerit unnötig wird; für sicher kann ich dieselbe aber nicht ansehen. Denn der Ausdruck ist mir. namentlich in der Bedeutung "wenn die Dinge so stehen" 1), bei Livius nicht bekannt, auch in der anderen Bedeutung etwas befremdlich, da Liv. dies sonst nur von den Heerführern sagt, für welche er auch allein zu passen scheint, da er doch von den Gladiatorenpaaren hergenommen ist. Dass die Einfügung eines non vor vicerit gespart wird, ist aber von Bedeutung. Wäre quis ita comparatis = "wenn die Dinge so stehen" ohne Bedenken. dann liefse sich auch ein quis ita comparatus denken = ,,wer, der so steht (der in solcher Verfassung ist)"; dies würde dann auf das Vorhergehende, auf die Macedonier zurückweisen, in vel iners atque inbellis eine Apposition haben (wie 44, 33, 10) und mit dem Prädikat (non) vicerit erträglich sein. Schliefslich würde ich, um comparatus zu halten, mich sogar zu der Erklärung "vorbereitet" entschliefsen (vgl. z. B. 28, 33, 1), - 39, 8 werde am besten mit nec fallere ein neuer Satz begonnen (so Grynaeus und die früheren Hsgb.). Dies scheine, da mit cum in cervicibus sumus der Gedanke geschlossen sei, dem folgenden, der ein zweigliedriger sei, besser zu entsprechen: "Und jetzt können sie uns nicht verborgen bleiben, uns aber nichts erwünschter sein als sie beim Abzug anzugreifen". Demgemäß schlägt V. folgende Erganzung vor: nec fallere nos nunc (nec die Hs.) interdiu aut nocte abeundo (possunt; nihil au)tem est nobis optatius . . . adoriamur. Hiergegen habe ich nichts weiter einzuwenden, als dass über die Korresponsion des zweigliedrigen Gedankens Gesagte durchaus nichts Zwingendes enthält. Es verstöfst in keiner Weise gegen Gesetze der Rhetorik oder Logik, wenn wir bei dem Gegensatze cum procul abessemus und nunc cum in cervicibus sumus den zweiten Gedanken mit nec fallere . . . potest vervollständigen; und mir will es so scheinen, als wenn diese Vervollständigung für den Gedanken wünschenswert sei. Indem ich ferner das Gefühl habe, dass die Behauptung nihil autem est nobis optatius sehr trocken und nüchtern, der Ausruf quid autem est nobis optatius dagegen ein wirksamer Schlufs ist, gewinne ich den Glauben, dafs dies vorzuziehen, demgemäß auch das Vorhergehende als Ausruf hin-

<sup>1)</sup> Eine scheinbar schlagende Parallelstelle ist 21, 18, 1: his ita comparatis; in Wahrheit ist dies aber mit obiger Stelle gar nicht zu vergeleichen. Denn hier ist im Vorhergehenden von den umfassenden Rüstungen der Römer die Rede, und his ita comparatis heißt "nach diesen Vorbereitungen", nach denen der Krieg nicht sosort begonnen, sondern, ut omnia insta ande bellum fierent, erst noch eine Gesandtschaft mit dem Ultimatum nach Karthago geschickt wird. — Übrigens paßt das eingeschobene pro deum fidem in die absolute Ablativkonstruktion nicht gut hinein, wohl aber folgt ess passend auf quis als Fragewort.

zustellen und *nec fallere* . . nicht als selbständiger, neuer Satz zu fassen ist. Ich bleibe also bei Mg.s Ergänzung, wie sie bei Wfsb.<sup>2</sup> im Texte steht <sup>3</sup>).

45, 28, 5 s. zu 42, 49, 2.

 M. Manitius, Citate und Handschriften des Livius im Mittelalter. Philol. 48 (1889) S. 570 ff.

"Handschriften des Livius werden in alten Bibliothekskatalogen nur wenig erwähnt, und auch Citate aus Livius finden sich im Mittelalter nur selten". Verfasser stellt zusammen, was ihm aufgestofsen ist (für die Kritik wird nichts daraus gewonnen), und weist auf andere Abhandlungen hin, in denen die Benutzung des Livius durch mittelalterliche Schriftsteller dargethan ist: M. Mauitius, Neues Archiv VII 523 ff.; XI 54. 67. 69; XII 376 f.; Rockrohr, Forsch. zur deutschen Gesch. XXV 572 f.; Schaarschmidt, Johannes Saresberiensis (Leipzig 1862) S. 88²).

O. Rossbach, Die handschriftliche Überlieferung der Periochae des Livius. Rhein. Mus. 1889 S. 65 ff.

Nach einer genauen Beschreibung der wichtigsten aller Hss. (des cod. Nazarianus saec. VIII, = N) und einer anderen, die mit N verwandt ist und unter den recentiores schon wegen ihres höheren Alters etwas mehr Beachtung verdient (des cod. Puteaneus saec. XII, = P), sowie der Kollation einer jetzt verschollenen Hs., die Pithou im Ausgange des saec. XVI anfertigte, werden S. 74—97 die Abweichungen der Hss. NP von O. Jahns Ausgabe zusammengestellt. Jahns Varianten sind schon früher mehrfach rektifiziert worden (durch Mommsen und Zangemeister), und man hat sich darüber nicht gewundert, weil man heutzutage eben

¹) Das von V. hinter nos restituierte nunc (nec die Hs.) ist, wenn mit nec fallere ein neuer Satz begonnen wird, als Wiederholung des vorhergehenden nunc nicht nur passend, sondern auch nicht ohne Wirkung. Notwendig ist es aber darum nicht, und ich ziehe selbst bei V.s Satzabteilung die Streichung des nec (fälschliche Wiederholung eines unmittelbar vorhergehenden Wortes) der Abänderung desselben in nune vor. Verbindet man nec fallere. . mit dem cum . . sumus, dann muß die Streichung auf alle Fälle vorgezogen werden. — Fraglich ist, ob man potest oder possunt einsetzen soll. Für possunt spricht das Folgende, für potest das Vorhergehende, denn bei quanto enim . . . hat dem Redner doch wohl ei, nicht eis vorgeschwebt.

<sup>3)</sup> Aus der neuen Litteratur sei folgende bisher unbeachtet gebliebene Stelle angeführt: Chateaubriand, Memoires (Berlin 1850) XII S. 11 (Padua 20. Sept. 1833): "De Tite-Live point de nouvelles; de son vivant, j'aurais volontiers, comme l'habitant de Gades, fait exprès le voyage de Rome pour le voir; j'aurais volontiers, comme Panormita, vendu mon champ pour acheter quelques fragments de l'Histoire romaine, ou comme Henri IV promis une province pour une Décade. Un mercier de Saumur n'en était pas là; il fit tout simplement couvrir des battoirs d'un manuscrit de Tite-Live, à lui vendu, en guise de vieux papiers, par l'apothicaire du couvent de l'abbaye de Fontevraulté.

anders kollationiert als vor 30 Jahren; allein die Fehler und Irrtümer bei Jahn sind, wie aus dem vorliegenden Aufsatze zu ersehen, so zahlreich und so bedeutend, daß man sich des Stauenens nicht erwehren kann und sehr häufig nicht begreift, wie es möglich war, so wichtige Laa. zu übersehen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Text der Periochae, wie ihn O. Jahn bietet, an zahlreichen Stellen geändert werden muß, und der Verf. mag recht haben, wenn er S. 97 sagt, es ergebe sich leicht aus der Kollation, wo auf Grund der handschriftlichen Überlieferung zu ändern sei. Ich rate aber zur Vorsicht und zu genauer Beobachtung des Sprachgebrauches, der auch in diesen Periochae ziemlich deutlich ausgeprägt ist; sonst wird man in Gefahr kommen, die Sache zu leicht zu nehmen und sich durch äußere Rücksichten mehr als recht ist bestimmen zu lassen.

Um den cod. P zu charakterisieren, hebt Verf. S. 71 einige Laa, desselben hervor, welche "entweder von den Hsgb. vorgenommene Änderungen besser stützen als N oder völlig Neues geben, was von den künftigen Hsgb. aufzunehmen sein wird". Unter diesen 16 Stellen wird an der ersten (S. 11, 6 der Jahnschen Ausgabe) das in N fehlende ei von P hinter dies 1), von den anderen jüngeren Hss. vor dies hinzugefügt; ist es ausgemacht, dass P recht hat? Ich glaube, dass ei besser vor dies steht, und der Ausfall des Wortes erklärt sich hier ebenso leicht wie hinter dies; sicher entscheiden läfst sich die Sache jedenfalls nicht, da auch in P die Wortstellung nicht selten unrichtig ist. - 13, 25 hat P occupanda ea urbe, und so wird im Texte gelesen werden müssen; aber N hat dasselbe, nämlich ocupande (= occupandae) und über e von 1. Hand a. Es scheint zwar zunächst so, als wenn dies bedeuten soll: occupanda korr. aus occupande (so fasst es Rssb. S. 77, wo occupande Druckfehler sein wird); allein es ist wohl auch die Auffassung: occupandea (d. i. occupanda ea) korr, aus occupande möglich, und selbst wenn der Schreiber dies nicht so gemeint haben sollte, so ist doch auch in N eine Spur des Richtigen erhalten geblieben. — 26, 1 hat N idemque fabi, P dagegen idemque q. fabi, was Verf. für richtig hält (S. 101) unter Hinweis auf 25, 13. Übersehen ist dabei, dass nach der zuletzt genannten Stelle schon 25, 22 das blofse Fabio Maximo und 25, 26 das blofse Fabio gebraucht ist, wonach 26, 1 an dem Fehlen des Vornamens kaum mit Recht Anstofs zu nehmen ist. Übrigens stimmt P hier mit den jung. Hss. überein. An idem Q. (statt idemque N) zu denken, scheint der Sprachgebrauch zu verbieten (vgl. z. B. 15, 15. 39, 17).2) - 29, 3 hat P das in N fehlende Zahlzeichen CC, aber ebenso haben die anderen jüng. Hss.

<sup>1)</sup> Verf. hat aus Versehen vor ei einen Strich gesetzt; derselbe mußhinter ei stehen.

<sup>2) 39, 17</sup> und 82, 4 haben NP itemque statt idemque; ich vermute, dals auch 19, 18 idem zu schreiben ist (item e, iterum NPs).

Auch 41, 27 scheint die richtige La. subacti sunt (P2) gleichfalls in den anderen jüng. Hss. überliefert zu sein; dsgl. 49, 8, 55, 23. 60, 22, 74, 9, 84, 12, 92, 19, 99, 3; auch 89, 8, 99, 26, 100, 20. 101, 4 (?). - 45, 12 mus es ex sc. heißen, dafür bieten einige jung. Hss. et si. P: et sic: ich bin zweifelhaft, ob dem sic eine große Bedeutung beizulegen ist, denn si und sic stellen beide eine Alteration des Ursprünglichen dar, und si kann eher Schreibfehler sein als sic. - 51, 19 hat P1 wie die jung. Hss.; P2 stellte die richtige La, her, aber diese ist auch in N vorhanden, insofern hier nur der Strich über quo vergessen wurde. -- 57, 9 fehlt obstructus in N. P hat es hinter vetus, die jung, Hss. hinter erat; wo ist das Rechte? Doch wohl nicht von vorn herein auf Seiten von P. — 87, 4 wird zur Empfehlung von P angeführt: fugitiuorum regem nel ducem P1 fugitinorum ducem P2 (letzteres haben alle anderen Hss.); ich meine, dies hätte unerwähnt bleiben können. - Auch die ungleich korrektere Orthographie wird zum Lobe des P hervorgehoben (darunter aliam NP1 alliam P2, laudicia N laodicia P), was m. E. ohne Beweiskraft ist. - Im ganzen habe ich aus den Varianten des P den Eindruck gewonnen, daß diese Hs. sich nur wenig über das Niveau der jung. Hss. erhebt; dass sie allerdings geeignet ist, die Autorität der Codices, auf deren Seite sie steht, zu erhöhen, dass ihr aber ein eigener, besonderer Wert nur in ganz bescheidenem Maße zuzuerkennen ist.

S. 98-103 behandelt Verf. einzelne Stellen. Er schreibt 9, 14 (hier, wie vorher, Seiten- und Zeilenzahl der Jahnschen Ausgabe) in exilium acti ohne sunt nach Per, da sunt "sonst immer nach dem zugehörigen Participium steht, nie vor demselben"; scheint mir richtig. - 12, 26 wird der Satz cum telluris hiatu tota ad ultimum territa patria foret mit NPzr gestrichen und im folgenden (13, 2) "nach dem Sprachgebrauche des Epitomators" urbis Romae geschrieben, ebenso 18, 22. 82, 23. Dafs die Form Romana an diesen Stellen auf Schreibversehen beruht. ist nicht unmöglich (z. B. 25, 10 hat P romanae); aber es scheint mir unberechtigt, hier von einem Sprachgebrauche des Epitomators zu reden, der eine Gleichförmigkeit bei diesem Ausdrucke verlange, gerade so unberechtigt hier in den Periochae, wie bei Livius, Florus, Seneca u. a., die auch nur vereinzelt das gewähltere urbs Romana anwenden 1). - Wie 12, 26 die Hss. eine Interpolation erkennen lassen, so seien auch 7, 7 die in NPs fehlenden Worte coniuratos in mortem ipsius regis unecht, da ipse

<sup>1)</sup> Justin sagt mit einer Ausnahme regelmäßig urbs Romana (6, 6, 5; 24, 4, 2; 43, 1, 1. 3, 1; 44, 1, 4). Hier scheint ein ausgeprägter Sprachgebrauch vorzuliegen; trotzdem hat Rühl 43, 5, 8 urbem Roman nicht zu ändern gewagt. Diese Vorsicht wäre an sich gewiß zu billigen; aber hier bietet die eine Handschriftenklasse (T) urbem Romanam. — In den Periochae ist m. E. auch 54, 16 mit NP2 urbe Romana herzustellen.

in den Periochae nie ähnlich gebraucht werde. Letzteres ist wohl richtig; ich würde dann aber vorziehen, nur dieses ipsius zu streichen, da mir tales trecentos esse eine gar zu kurze, in dem Zusammenhange kaum verständliche Ausdrucksweise zu sein scheint. Dagegen, meint Verf., dürfe 9, 2 die Ergänzung placuisset duabus tabulis (Sig.) als ziemlich sicher angesehen werden. höchstens könne tabulis als entbehrlich gelten (Drak.), da dieser Begriff schon im ersten Teile des Satzes vorkomme. - 19, 16 haben NP hinter Curius Dentatus ein is, das Verf. auf jede Weise retten möchte, und zwar ist er geneigt, hinter Dentatus eine Lücke anzunehmen, z. B. (iterum consul (oder consul iterum) creatus est.); sonst könne man dieses is auch in II (= iterum) oder cos. (= consul) oder in II cos. (= iterum consul) verändern. Man wird, glaube ich, das kleine Wörtchen lieber streichen wollen. - 23, 24 hat Mg. ter hinter conditum est hinzugesetzt; das Wörtchen ist aber vielmehr vor conditum einzusetzen, da NP, was bisher unbekannt war, an dieser Stelle per haben. - 24, 4 "fehlt sunt nach deductae mit Recht in P"; es fehlt auch in s, ist aber vermutlich mit N festzuhalten. Verf. hätte Recht, wenn die paar von ihm citierten Stellen einen ausgeprägten Sprachgebrauch vor Augen stellten. - 24, 7 werden die Worte in Italia (dafür initia Jahn) mit Crév. gestrichen; im folgenden schreibt dann Verf. belli Punici secundi ortum narrat (ortum steht in 2 jung. Hss.; narrat sei ebenso möglich, wie das häufige continet). Es ist abzuwarten, ob dieser Vorschlag jemandes Billigung findet. - 27, 17 schreibt Verf. luxuriatust, wie auch 13, 3 ita et expletast "sicher richtig" von Hertz geschrieben sei. Ich halte es für nicht statthaft, vereinzelt solche zusammengezogenen Formen in den Schriftsteller einzuführen, und wundere mich um so mehr, daß Verf. zu diesem Hülfsmittel gegriffen hat, da er kurz zuvor für die Auslassung der sogenannten Kopula eingetreten ist (vgl. 32, 12). Ist die Hinzufügung von est notwendig, dann schreibe man luxuriatus est und expleta est. - 28, 23 fehlt in NP hinter VIII das Wort militibus, worin Verf, nicht eine "Dittographie des folgenden militum", sondern eine Verschreibung von milibus sieht. - 31, 11 haben NP a. l. sulpicio, also den Vornamen, der in er fehlt; Verf. ist dafür, diesen in den Text zu setzen: a P. Sulpicio (vgl. 31, 7), und darin wird ihm beizustimmen sein 1). -39, 11 adparatum bellum ab Antiocho; billigenswert. - 44, 7 multis sociis (posuit), wofur die Vulgata multis locis erexit hat. sociis, das in NPs überliefert ist, hält Verf. für richtig, "da die betreffenden Bauten größtenteils für die Bundesgenossen des

<sup>1)</sup> Verf. sagt: "N läfst auch hier den Vornamen aus", was nach S. S1 ein Irrtum ist. Schreibfehler begegnen auch sonst, z. B. S. 98 Lucius Dentalus; S. 99 zweimal "36, 23 fg."; 2 Zeilen später 26, 4 statt 24, 7; 9 Zeilen weiter "sollte" statt "wollte"; S. 100 Z. 6 VIII statt VIII.

Königs errichtet wurden". posuit ist von Rssb. gewählt, weil es nach sociis leichter ausfallen konnte. Mir scheint das erexit doch Beachtung zu verdienen und das sociis keineswegs der natürliche Ausdruck zu sein, wenn hinterher Athenis und Antiochiae folgt. -- 46, 18 haben NPc solo regis; Verf. ist geneigt, an dieser La. festzuhalten und zwar entweder unter Hinzufügung eines et vor solo oder, was er selbst vorzuziehen scheint, unter Streichung der Worte ab obsidione als eines Glossems zu solo. Eines ist so unwahrscheinlich wie das andere. Ein Glossem glaubt Verf. auch 73, 26 entdeckt zu haben, durch welches zugleich ein ursprüngliches Wort verdrängt worden sei. Asculo fehlt in NP, die Wiederholung von oppido sei nnerträglich; "es wird einfach zu lesen sein: Q. Servilius procos. Asculi cum omnibus . . " Einfach ist diese Operation gerade nicht. - 46, 25 sei keine Lücke vor faverant anzunehmen, da das blosse favere contra durch Sueton Gaius 30 bestätigt werde (Drak.). - 60, 22 sind in P von 2. Hand am Rande, zu accidit gehörend, die Worte uox. scle geschrieben, von denen Verf. das zweite für eine nicht ganz korrekte Abkürzung von scilicet erklärt und verwirft. Es sei also blofs vox zu accidit hinzuzufügen, wie in 5; dies erklärt er für wahrscheinlicher, als wenn man aus scle etwa sine auctore oder caelestis oder de caelo herstellen wolle, woran allerdings nicht zu denken ist. - 64, 2 emendiert Rssb.: Numantini fame coacti ipsi se per vicem traicientes trucidaverunt. Für traicientes haben alle Hss. tradentes, was gewöhnlich mit r ausgelassen wird; das Verbum traicere sei "öfters von Livius in dieser Bedeutung gebracht". Letzteres ist ein zur Bestätigung der Konjektur allein nicht ausreichendes Argument, wenn der Epitomator selbst das Wort nicht gebraucht. Durch Hinzufügung des Participiums wird aber der Ausdruck breit und überladen; und es läfst sich bei Livius schwerlich eine Stelle nachweisen, an der die Bedeutung des traicere so verdunkelt wäre wie hier. -- 74, 4 da NP nur exterarum haben, so schlägt Verf. (et) exterarum vor; dies sei paläographisch leichter als exterarumque (jung. Hss.). - 83, 11 wird Cossyra, quam adpulerant vermutet, mit Bevorzugung der griechischen Namensform, weil diese vom Epitomator oft gebraucht werde; ebenso will Verf. 66, 19 Geryonen, 77, 20 und 84, 16 (hier hat P so) Mithridaten, 88, 6 Tigranen schreiben. Der letzte Punkt läfst sich nicht mit Sicherheit entscheiden, die vorgetragene Konjektur ist unsicher. - 86, 6 schreibt Rssb. belli pacisque artibus (belli militiaeque artibus die Hss.) mit folgender Begründung: "militiae war als varia lectio zu belli hinzugefügt und verdrängte das richtige Wort". Das Umgekehrte würde näher liegen, daß nämlich belli Glossem zu militiae gewesen und demgemäß domi militiaeque zu lesen sei (vgl. 9, 22); das geht aber nicht, da artibus einen Genetiv verlangt. Die ganze Stelle ist so lückenhaft und verdorben, dass auf eine sichere Herstellung

verzichtet werden muß. — 91, 22 schlägt Verf. inter alios asserente et vor. — 99, 3 wird folgendermaßen ergänzt:  $\langle Cn. \rangle$  Pompeius  $\langle$  interfectus est $\rangle$ , Sex. effugit; ziemlich kühn (denselben Gedanken hatte auch Jahn). — 108, 1 steht in NP ardi Caesaris geschrieben, woraus Verf. ara dei Caesaris macht; "dei liegt paläographisch näher als divi, an das man zunächst denkt; auch war der Altar nicht sowohl divo Caesari als divo Julio zu weihen". Die La. der Vulgata (ara Caesari) gefällt mir ebenso gut, der Dativ der jüng. Hss. besser.

## b) Zerstreute Beiträge zur Kritik und Erklärung 1).

1, 32, 12 ist nach der Meinung eines Anonymus in The class. rev. III S. 374, wenn Mg.s Umstellung praeustam sanguineam nicht befriedigen sollte, nur noch an sanguine \( \lambda \text{inct} \rangle am praeustam \) oder sanguine \( \lambda \text{inct} \rangle am praeustam \) zu denken. An der Richtigkeit dieser Änderung zweifelt J. R. M(ayor) ebendaselbst. Vgl. zu der Stelle auch, was F. York Powell ebend. IV S. 183 über ferralam bemerkt.

2, 41, 9 vermutet H. J. Müller, Zeitschr. f. d. GW. 1889 S. 435: propter suspicionem insitam [in] animis hominum regni. — 46, 4 vermutet H. J. Müller, Zeitschr. f. d. GW. 1889 S. 435:

telo extracto praeceps Fabius in vulnus cadit.

4, 31, 2 ist der Ausdruck aperuerunt ad occasionem locum hosti m. E. unerklärbar, jedenfalls singulär und undeutlich, da doch auch locum hier "Gelegenheit" heißen müßte. Ich sche daß aperire occasionem ad Livianisch ist (4, 53, 9), ebenso locum dare ad (43, 22, 3). Eine Emendation liegt nicht nahe; ich dachte an aperuerunt ad (invadendum oder rem gerendam) occasionem [locum] hosti oder aperuerunt occasionem ad locum (opportunum capiendum) hosti.

5, 11, 14 vermutet F. Fügner (br. Mitt.): fuga ac pavore trepidum, plenum volnerum incidentem . .; diese Umstellung scheint mir das Richtige zu treffen. Vgl. unten zu 26, 44, 5. — 16, 5 vermutet II. J. Müller, Zeitschr. f. d. GW. 1889 S. 586: non insto dilectu . . ., sed prope (omnium) voluntariorum; s. 9, 10, 6;

vgl. 6, 13, 7.

6, 9, 11 vermutet F. Fügner (br. Mitt.): expeditiores ad persequendos (eos) fuere. — 13, 2 vermutet F. Fügner (br. Mitt.):

<sup>1)</sup> E. Wülfflin, Arch. f. d. lat. Lexikogr. IV 325 weist auf 43, 19, 4 als eine Stelle hin, wo die eigentliche Bedeutung von optis est besonders kar zu Tage liege, und übersetzt: "mit der Eroberung von O. sei nichts kar holfen". Er fügt hinzu: "Wisb. hat keine Bemerkung zu der Stelle gemacht". Dies ist richtig; aber in der 2. Aufl. (1880) habe ich die Saehe angedeutet mit der Erklärung: "die Eroberung von O. könne zu nichts helfen". — W. Herneus, WS. f. klass. Phil. 1898 Sp. 16 giebt an, daß 21, 47, 5 fidem facere auch bei Wisb.-Müller mit "glaublich machen" übersetzt sei, es müsse "glaublich vorkommen" heißen; bei Wisb. (1888) steht "glaublich sein".

vultum hostis ardorem animi indicantem, was sehr beachtenswert ist. — 19, 5 nimmt F. Fügner (br. Mitt.) an dem Ausdruck eam autem ingentis dimicationis fore Anstofs und möchte eam in rem verwandele. Dies scheint beherzigenswert, da der Gedanke, die auf Manlius berechnete vis et caedes werde von einer ingens dimicatio begleitet sein oder zu derselben führen, wohl nicht durch einen blofsen Qualitätsgenetiv als Prädikat ausgedrückt sein kann; mit rem ist der Ausdruck wenigstens klarer und gewöhnlicher.

7, 2, 4 schreibt A. Eufsner, Philol. 47 (1888) S. 635: parva (haec) quoque, ut ferme principia omnia, et ea ipsa peregrina res fuit. An derselben Stelle wollte Mg. ea einfügen; haec verdient wegen des folgenden et ea den Vorzug (vgl. § 13) und ist wohl das Richtige. - 8, 2 vermutet W. Heraeus, WS. f. klass. Phil. 1890 Sp. 461 increpant ecquid für das überlieferte increpantes quid. - 16, 1 möchte A. Zingerle, Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1889 S. 740 das hinter scivit überlieferte accepitque (accepit M) nicht ohne weiteres streichen, sondern lieber iussitque dafür lesen (vgl. 1, 17, 11; 42, 21, 8); die allmähliche Entstehung der Verderbnis könne vielleicht durch eine frühe Variante scivit ac iussit erklärt werden. - 29, 5 schreibt F. Fügner (br. Mitt.): armorum [in] Sidicino pulsi agro, eine leichte Anderung, durch welche der Sinn klarer und natürlicher wird. - 30, 11 schreibt A. Eussner. Philol. 47 (1888) S. 635: omnibus quidem, Romani, vestram misericordiam vestrumque auxilium aequum est patere, iis tamen maxime, qui, ea inplorantibus aliis dum supra vires suas praestant, homines ipsi in hanc necessitatem venerunt. Die Stelle ist schwierig und harrt noch heute der endgültigen Emendation; denn ich glaube nicht, dass Euseners hommes jemanden befriedigen wird. Nach dem vorhergehenden qui ist dieses Wort störend, ja man darf zweifeln, ob die Wiederaufnahme des qui durch homines ipsi überhaupt statthaft ist. Dass mit Büttners (ante) omnes der Gedanke nicht gewinnt, ist richtig, und für mehr als einen Notbehelf möchte ich diese La. nicht halten; aber sie scheint mir doch besser als omnes und alles das, was sonst aus omnes gemacht worden ist. Nur die Streichung des omnes (Scheibe) ist eine wirkliche Förderung des Ausdrucks, und diese würde ich befür-worten, wenn die Entstehung des Wortes als Glossem leichter erkennbar wäre. - 33, 2 schreibt H. J. Müller, Zeitschr. f. d. GW. 1889 S. 83: in ludo praeterea militari . . . comis ac (fac)ilis. - 33, 16 will A. Eufsner, Philol. 48 (1889) S. 339 die Worte in fugam streichen. — 36, 12 vermutet F. Polle, Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1889 S. 740: nec recipere (in tempore) intra vallum se possent, was mir unnötig zu sein scheint.

8, 1, 10 streicht A. Eu is ner, Philol. 48 (1889) S. 275 ut Samnites und ut Campani als unechte Zusätze; die Beziehung der Worte qui nec . . . petissent sei auch ohne sie völlig klar. — 2, 6 schreibt N. Barbu, De Sapphus epistula (Diss. von Berlin 1887) Thesis 1:

ut seram eamque ultima tandem necessitate expressam, was nur auf den ersten Blick etwas für sich hat, eam stände allerdings besser vor seram, aber zu einer Änderung liegt kein Grund vor. — 4, 3 will N. Barbu a. a. O. (s. zu 8, 2, 6) Thesis 2 das überlieferte consules (consilia Mg.) festhalten, was man gern näher motiviert sähe. Mir gefällt consules nicht, consilia wenigstens einigermaßen; vgl. 4, 57, 3. — 4, 4 schlägt N. Barbu a. a. O. (s. zu 8, 2, 6) Thesis 3 zu schreiben vor: ibi et imperii pars esto. So bei Wfsb. (1886) im Texte zu lesen. - 18, 5 ist möglicherweise deferunt (H. J. Müller) statt referunt zu schreiben. ad senatum referre ist ja der offizielle Ausdruck, und der von Drak. zu 21, 6, 5 hervorgehobene Bedeutungsunterschied zwischen diesen beiden Verben, wonach ad senatum deferre "Anzeige beim Senate machen" bedeuten soll, läfst sich nicht überall bestimmt nachweisen; aber wie es scheint, liegt die Sache so, dass deferre zuweilen im Sinne von referre gebraucht ist, nicht umgekehrt, und dass eine Anzeige an Prätoren u. s. w. regelmässig mit deferre bezeichnet wird; vgl. 2, 4, 6: rem ad consules detulit; 24, 24, 3 indicium ad praetores defert; 25, 23, 12; ad Marcellum rem defert. Von einer solchen zuerst an die spezielle Behörde erfolgten Anzeige ist auch an u. St. die Rede: ancilla quaedam ad Q. Fabium Maximum aedilem curulem indicaturam se causam publicae pestis professa est, si ab eo fides sibi data esset, hand futurum noxae indicium. Fabius confestim rem ad consules, consules ad senatum deferunt (?), consensuque ordinis fides indici data. Zu ad senatum deferre vgl. 2, 28, 2; 2, 37, 8; 3, 4, 5; 4, 13, 8; 4, 14, 3; 39, 14, 3. - 33, 10 vermutet H. J. Müller, Zeitschr, f. d. GW, 1889 S. 436: non tam perpetuae orationes quam altercatio (nes) exaudiebantur. - 35, 8 verlangt templo die Erklärung, dass darunter die rostra zu verstehen seien, was nach 8, 14, 12 wohl ohne Bedenken ist (vgl. Wfsb. zu d. St.); aber dieses templo scheint die Anderung von digressum in degressum (Gr.) notwendig zu machen, während digredi sonst auch von einzelnen gesagt wird (vgl. 40, 21, 11, 24, 4). Daher vermutet F. Fügner (br. Mitt.): digressum eum (ex)templo lactus . . . Allein die von Gr. angenommene Verschreibung ist eine der häufigsten in den Hss.; außerdem vgl. Val. Max. 4, 5, 3 (p. 194, 24 K.): ut vidit omnibus se centuriis Scipioni anteferri, templo descendit abiectaque candida toga conpetitoris sui suffragatorem agere coepit.

9, 17, 3 vermutet H. J. Müller, N. Jahrb. f. Phil. 1888 S. 848: fortuna per omnia humana, maxime in re bellica potens.— 31, 1 ist Etruria vielleicht zu halten, ein Beispiel ganz gleicher Ausdrucksweise giebt es aber bei Livius wohl nicht. Darum ist der Vorschlag in Erwägung zu ziehen, den F. Fügner (br. Mitt.) macht: (in) Etruria; bei vorhergehendem bellum ist dies eine leichte Änderung.— 38, 2 möchte F. Fügner (br. Mitt.) acta in ducta verwandeln, ein Vorschlag, der wegen des ungewöhnlichen

Ausdruckes acta Beachtung verdient; für unbedingt notwendig

halte ich die Anderung nicht.

10, 23, 6 vermutet F. Fügner (br. Mitt.) ex(trema) parte aedium..., was nicht übel ist. Auch ich habe an dem bloßen ex parte Anstoß genommen und gemeint, es müsse ein zu parte gehöriges Adjektivum ausgefallen sein, wie z. B. ex parte (postica) aedium, was aber wohl nicht gewagt werden darf. — 23, 10 vermutet H. J. Müller, Zeitschr. f. d. GW. 1889 S. 436: vulgata dein religio cum pollutis... — 32, 6 vermutet F. Fügner (br. Mitt.): (ex) propinquo. Dies hat viel für sich, da propinquo. conspectu eine ungewöhnliche, mindestens in der Prosa sehr auffällige Verbindung ist; ex propinquo würde zu extra vallum im Gegensatz stehen. — 36, 16 vermutet H. J. Müller, Zeitschr. f. d. GW. 1889 S. 256: Samnites Interamnam, coloniam Romanam,

quae (ad) viam Latinam est, occupare conati.

21, 3, 1 schreibt P. Hoekstra Mnem. XVII (1889) S. 147: in Hasdrubalis locum haud dubia res fuit quin praerogativa militari, (post) quam extemplo invenis Hannibal in praetorium delatus imperatorque . . appellatus erat, favore plebis sequeretur. nennt der Verf. eine "optima structura verborum", während jeder Leser Mühe haben wird zu erkennen, daß die Worte wirklich konstruiert werden können. Sie lassen sich auch m. E. gar nicht konstruieren, wenn Verf. nicht vor favore noch ein ac einfügt; denn wenn praerogativa militari und favore plebis zwei auf gleicher Stufe stehende Ablative sind, dann begreife ich nicht, wie sie asyndetisch bleiben können. Die Verbindung in Hasdrubalis locum sequi ist nicht Livianisch, was allein schon genügt, die Konjektur des Verf.s unhaltbar erscheinen zu lassen. Außerdem bedenke man, wo das zu sequeretur gehörende Subjekt steht. Die Vervollständigung des quam zu (post) quam ist kein neuer Gedanke. — 6, 2 vermutet ein Anonymus im Lit. Centralbl. 1889 Sp. 760 den Ausfall eines Wortes wie disceptator hinter litis sator: die Begründung im Folgenden (nec certamen iuris u. s. w.) bleibe sonst unverständlich. Zu vergleichen sei Appian Hispan. 10, wo Hannibal als Schiedsrichter auftritt. — 6, 5 ist in CM überliefert: tunc relata ex integro res ad senatum; et alii . . censebant. Dieses et vor alii haben die ältesten Ausgaben; dann verschwindet es im Texte (seit der Aldina); bei den neuesten Herausgebern ist es wieder zu Ehren gekommen; jüngst hat es Mikenda abermals gestrichen (auf den Rat Novaks). Dass et falsch sei, wird sich nicht beweisen lassen; aber diese Verbindung mit dem Vorhergehenden hat auch für mein Gefühl etwas Lähmendes, besonders in diesem Zusammenhange, wo die Erzählung in lebhaften kurzen Sätzen fortschreitet. Liegt in et ein berechtigter Anstofs, dann schreihe man tunc relata ex integro res ad senatum est; alii . . censebant (H. J. Müller) und vergleiche zu der echt Livianischen Stellung des est aus dem 21. Buche 15, 5. 23, 2. 26, 8. 43, 5. 48, 6. 57, 14

(zweimal), 58, 2, - 28, 5 ist die Erklärung, die Wfsb. von den Worten timentem altitudinem giebt, nicht wahrscheinlich, und ich glaube, daß sich dieselben überhaupt nicht erklären lassen. Erwähnenswert ist der Vorschlag von F. Fügner, N. Phil. Rundsch. 1889 S. 217, das erste Wort in temptantem zu verändern, das in der Form tentantem wohl zu timentem verlesen werden konnte. Vgl. Cic. de leg. 2, 6: pede temptare flumen; Plin. 5, 98: temptanti maria similis; Livius hat viam temptare (5, 47, 2) u. Alınl. Fügner glaubt zugleich in nantem eine verschobene Korrekturvariante zu erkennen und will dieses Wort streichen; allein diese Annahme ist nicht einleuchtend, und durch Umstellung wird das Wort gehalten (es gehört zu ferocissimum, nicht zu gregem). - 37, 5 ist eine schwierige Stelle, deren Emendation nach meinem Urteile bisher noch nicht geglückt ist: inferiora valles apricos(que) quosdam colles habent rivosque prope silvas et iam humano cultu digniora loca. So hat Wfsb. nach eig. Verm. geschrieben, und Luchs ist ihm darin gefolgt; andere haben den Wortlaut anders gestaltet (am kühnsten ist Ltb. zu Werke gegangen). Wenn von Wisb.s Konjektur gesagt werden könnte, daß sie einen guten Sinn und einen korrekten Ausdruck herstelle, dann würde sie wohl allgemein angenommen sein; denn äufserlich betrachtet, ist dieser Herstellungsversuch der leichteste von allen. Aber in erster Linie ist an quosdam Anstofs zu nehmen, welches in der Bedeutung "einige, hier und da einen" sich nirgends so gestellt findet, wie hier. Wie daher Wfsb. selbst an der Richtigkeit dieses Wortes zweifelte, so haben Mg., Wsbg., Wfl. und Novák dasselbe geändert, und Ltb. hat, um das scheinbar gut überlieferte quosdam zu halten, bei den anderen Satzteilen eine kräftige Anderung vorgenommen. Zweitens ist auch valles meines Bedünkens höchst auffällig; denn valles gab es auch in den höher gelegenen Partieen, valles im prägnanten Sinne (= "breite Thäler") zu nehmen, geht doch nicht, und etwa aus dem Folgenden das Adjektivum auch zu valles zu ziehen, ist gegen den Sprachgebrauch. Dieses Bedenken wird durch Ltb.s Vermutung beseitigt, und das spricht sehr für dieselbe. Es bleibt aber noch ein Drittes: was ist unter apricos colles zu verstehen? An der Verbindung ist natürlich kein Anstofs zu nehmen, aber daß neben valles nur einige aprici colles erwähnt werden, ist sonderbar. Bei Vergil Ecl. 9, 49 ist der Ausdruck am Platze, ebenso bei Ovid Am. 3, 5, 3; aber an u. St. muss man daran Anstofs nehmen, und das ist es, was mir gegen Ltb.s Emendation zu sprechen scheint. Die Überlieferung lautet: apricos quosqum C1 apricos quosdam M apricas magis quam C3 et apricos quosdam z. Von diesen Varianten ist, glaube ich, die erste und wichtigste (C1) nicht ohne weiteres als ein Schreibsehler (statt quosdam), jedenfalls quosdam (M) nur als eine Verbesserung anzusehen, und da quosdam, wie wir hervorgehoben haben, Schwierigkeiten bereitet, so ist es nahe liegend, hier die

Emendation einsetzen zu lassen. Was ich nun vorschlagen will, ist auf den ersten Blick so absonderlich, dass man es mit Lächeln aufnehmen wird. Es soll auch keine definitive Herstellung sein. sondern ein Versuch, der anderen vielleicht zu einem annehmbaren Resultat verhilft. Im P. aus dem C abgeschrieben ist, sind die Worte und Silben häufig verkehrt gestellt, eine Anderung der Wortfolge ist nicht selten nötig. Ich möchte daher quosqam in qamquos umstellen, dies in campos verändern und die Stelle folgendermassen lesen; inferiora valles apricas, campos, colles habent rivosque .. Durch die Verbindung valles apricas wird nach dem vorhergehenden nives obruunt ein wirksamer Gegensatz gewonnen und eine Verbindung geschaffen, welche die valles zugleich als breit und gangbar erscheinen läfst (die Thäler oben waren hohle Schluchten, von der Sonne nicht beschienen und schwer passierbar). Dies wird durch den Zusatz campos noch deutlicher gemacht, während colles nur als drittes, weniger wichtiges, Glied beigefügt ist (vgl. 5, 54, 3). Den Begriff apricus ziehe ich zu den drei asyndetisch bei einander stehenden Substantiven. - 39, 1 will F. Fügner, N. Phil. Rundsch. 1889 S. 218 schreiben: peropportune ad principia rerum Taurinis proxime [gentis] adversus Insubres motum bellum erat. "Ich halte", sagt er, "proximae genti für eine lästige Wiederholung des proxuma gens (38, 5), entstanden aus dem Zusatz von gentis zu dem überlieferten proxime. proxime heifst "jüngst" und findet sich in diesem Sinne vom 22. Buche an 8 mal". Zweifel an der Richtigkeit der Worte hatte auch ich und schrieb daher bei Wfsb.8: "Der Zusatz ist an sich überflüssig und auffallend, da zu proximae ein Dativ aus dem Zusammenhange ergänzt werden muß". Nun ist zwar proxime in der Bedeutung "jüngst" nicht zu beanstanden, aber wie passt das zu und neben dem vorangehenden ad principia rerum? Und wie soll man sich gentis als Zusatz zu proxime erklären? Mich führt die Überlegung zu der Überzeugung, dass proxime gentis ein Schreibfehler statt proxime genti und dieses als ein Glossem aus dem Texte zu entfernen ist. - 51, 7 würde nach dem Urteil eines Anonymus im Lit. Centralbl. 1889 Sp. 760 mit complevit (st. explevit) ein besserer Sinn erzielt ("er gab ihm die Bemannug für 50 Schiffe").

22, 17, 3 vermutet P. Hoekstra, Mnem. XVII (1889) S. 149 capitumque irritata quassatio; das Adjektiv irrita sei in diesem Zusammenhange matt. Offenbar hat Verf. nicht erkannt, was mit diesem Worte bezeichnet werden soll; denn es ist doch nicht matt, wenn gesagt wird, die Rinder hätten sich vergeblich bemüht, das, was sie an den Hörnern hatten, abzuschütteln. irritata pafst gar nicht. — Zu 26, 1 vgl. Chr. Belger, Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 1589. — 33, 5 vermutet F. Fügner (br. Mitt.) (ad) obsides accipiendos, was der Sprachgebrauch zu fordern scheint.

25, 4, 7 empfiehlt F. Fügner (br. Mitt.), das überlieferte acta in iactata zu verändern (accepta Mg., iacta Ursinus und Gr.). Der Vorschlag wird wohl das Richtige treffen; accipere pro be-

deutet bei Livius "auffassen als".

26, 26, 8 will H. J. Müller, Zeitschr. f. d. GW. 1889 S. 536 mit Wortumstellung so lesen: dilectum a M. Cornelio prope per totam Siciliam habitum. - 44, 5 vermutet F. Fügner (br. Mitt.) pavore ac fuga, was höchst wahrscheinlich ist, da diese Verbindung bei Livius oft und stets mit ac begegnet. Überliefert ist pauore atque oga, eine Verderbnis liegt also vor. Vgl. oben zu 5, 11, 14. 47, 9 ist in P ad vor naves überliefert, während es in Σ1 fehlt und z dafür ac bietet. Eine Verbindung durch ac ist wohl ausgeschlossen; noch weniger halt- oder erklärbar erscheint mir at, was Riemann vermutet. Wenn man nicht ad auslassen will (21), wird man am ehesten mit F. Fügner (br. Mitt.) an eine Wortumstellung denken. Er will ad sexaginta tres naves onerariae lesen; ich möchte vorschlagen; naves onerariae ad sexaginta tres. schon weil dies etwas leichter ist. Dass ad bei ganz detaillierten Zahlangaben sich öfter findet, ist bekannt; vgl. G. Richter, Progr. Oldenburg 1880 S. 5.

27, 41, 2 ist die Wortfolge mille fere et quingentos passus castra ab hoste locat (so Luchs mit  $\Sigma$ ; castra locat ab hoste P) sehr merkwürdig, weil sonst an allen Stellen der Zusatz mit ab sich unmittelbar an die Zahl anschließt. F. Fügner, welcher (br. Mitt.) die abweichende Wortstellung in P und  $\Sigma$  auf die Weise erklären zu können glaubt, daß in der Urhandschrift ab hoste übergeschrieben war und so in P und  $\Sigma$  an verschiedene Stellen geriet, empfiehlt, den Worten ab hoste vor castra ihren

Platz anzuweisen.

30, 30, 20 vermutet H. J. Müller, Zeitschr. f. d. GW. 1889 S. 436: nusquam minus quam in bello (ad spem) eventus re-

spondent.

31, 2, 1 wirft F. Fügner (br. Mitt.) die Frage auf, ob nicht et ab Attalo et (ab) Rhodiis legati venerunt zu schreiben sei. Ich möchte ihm wohl beistimmen, da die von Wfsb. zu 45, 37, 8 gegebenen Parallelstellen sich bei näherer Besichtigung, wenigstens zum Teil, als schadhaft herausstellten, und merkwürdig wäre es jedenfalls, wenn der Schriftsteller sich in einigen wenigen Fällen von dem bei ihm wie bei anderen so fest ausgeprägten Sprachgebrauche entfernt hätte. Nicht hierher gehört 3, 15, 4, wo das erste et den Satz mit dem Vorhergehenden verbindet. Ebensowenig die von Wfsb. zu 37, 56, 5 citierte Stelle 31, 5, 5; denn hier entspricht das et vor litterae dem et vor Atheniensium, und für das et vor M. Valerio hätte der Schriftsteller ac setzen können. Wohl aber ist 37, 56, 5 zu beachten, wo der Wortlaut, der obigen Stelle ganz ähnlich, bei Mg. und Wfsb. folgendermaßen lautet: haec et ab Eumene et Rhodiis excepta. Wenn Wfsb. hierzu sagt,

der Ausdruck sei nicht klar, so wird man ihm beipflichten, und eine Betrachtung der ganzen Stelle (§ 1-6) legt den Gedanken nahe, dass irgend etwas nicht in Ordnung sei. Denn wenn § 6 mit ea quoque his pars . . . (beiläufig in auffallender Wortstellung) etwas erwähnt wird, was die Rhodier noch außerdem erhalten, und auch dies wieder mit einer Ausnahme, so ist klar, dass der Schlufssatz von § 5 ein direkt störender Zusatz ist, den man vielmehr am Ende von & 6 erwartete. Ihn hierher zu versetzen. haben wir aber kein Recht, da § 6 ein nachträglicher Zusatz des Schriftstellers sein kann, der mit haec . . excepta seinen Bericht vorher schon abgeschlossen hatte (darauf weist quoque und das an Rhodiis anknupfende his hin). Wenn wir es aber bei dem Ausdruck selbst bewenden lassen in dem Sinne: "diese Teile wurden dem Eumenes und den Rhodiern vorenthalten", dann erregt das doppelte et Anstofs, weil die zuletzt genannten Gebietsteile nicht dem Eumenes und auch den Rhodiern entzogen wurden, sondern den Rhodiern allein und nur eines davon zugleich auch dem Eumenes. Wenn der Satz also hier stehen bleibt, dann muß derselbe die den beiden Teilen vorenthaltenen Stücke zusammenfassen, und das scheint mir darauf hinzuweisen. dass nicht nur mit B et Rhodiis beizubehalten, sondern auch et hinter haec mit jung. Hss. zu streichen ist. Aber freilich die Sache ist schon deshalb zweifelhaft, weil die ed. Mog. et ab Rhodiis hat, und man kann sich der Erkenntnis nicht verschliefsen, dass durch Rupertis Korrektur, die freilich nicht leicht ist (hic et ab Eumene et ab Rhodiis exceptus) alle sachlichen und sprachlichen Schwierigkeiten mit einem Schlage beseitigt werden. So ist das zweite ab vorzüglich am Platze; bleibt haec und excepta, dann ist das erste et falsch. Rupertis La. hat Mg. in den Text gesetzt, doch ohne das zweite ab aufzunehmen. Offenbar wollte er eine Eigentümlichkeit des inkonsequenten Schriftstellers bewahren, woran er vermutlich nicht recht gethan hat. Die dritte Stelle ist 39, 41, 2 tristem censuram . . et ab laeso a plerisque et laedendi cupido expectabant, die sehr ins Gewicht fiele, wenn die Hss. in dieser La. übereinstimmten; aber das erste et fehlt in der ed. Mog., und mag dies auf den cod. M oder auf eine Konjektur der Herausgeber zurückgehen, jeder fühlt, daß es ganz entbehrlich ist, ja dass es besser fehlte (anders wäre es, wenn ab eo et laeso . . et laedendi cupido gestellt ware). Wisb. sagt zu et laedendi cupido: "die Praposition ware hier nicht passend wiederholt worden"; offenbar hatte er das Gefühl, daß bei Wiederholung der Präposition an zwei verschiedene Personen gedacht werden müsse. Das hätte ihm aber Zweifel an der Richtigkeit des ersten et erregen sollen. Ähnlich liegt es ferner 42, 64, 7; hier wird jeder an den Worten securi et propter longinguitatem et viae inopis aquarum difficultatem Anstofs nehmen. Aber hier fühlt auch wieder jeder, daß die scharfe Hervorhebung der beiden Gründe sehr angemessen, also das doppelte et . . et durchaus am Platze ist. Für die vorliegende Frage ist es gleichgültig, was wir in dem hinter propter überlieferten cum erkennen wollen (Vahlen streicht es als Wiederholung, was am meisten für sich hat; Grynaeus schrieb castrorum dafür, was von den Schriftzügen etwas abliegt, sonst wäre ein Genetiv an dieser Stelle brauchbar, wenn auch nicht notwendig); die Schwierigkeit liegt darin, dass wir propter auch zu dem zweiten Gliede ziehen sollen. Hier könnte man nun vielleicht ein kleines Wörtchen einschieben: et (ob) viae . . difficultatem (so kämen beide Satzteile gleichmāfsig zur Geltung; vgl. 26, 30, 2: tyrannos cum ob alia, tum propter defectionem . . invisos fuisse sibi); allein 35, 32, 7 propter et civitatis dignitatem et vetustam societatem (so schreibe ich mit B gegen M; vgl. Wfsb. zu d. St.) läfst es ratsam erscheinen, auch 42, 64, 7 propter et umzustellen. Endlich 45, 37, 8: duas mihi aliquis contiones parumper faciat: unam militum Macedonicorum, puram alteram, integrioris iudicii et a favore et odio universi populi Romani. Hier suchte Drak, durch Umstellung zu helfen, indem er puram hinter iudicii et versetzte. Dies ergiebt einen guten Ausdruck, da alteram integrioris iudicii einen sehr passenden Gegensatz zu unam militum Macedonicorum bildet; aber der eigentliche Gegensatz zu letzterem ist universi populi Romani, welches mit Nachdruck absichtlich an das Ende gestellt ist, und bei Drak,s La. würde sich dieser Genetiv an a favore et odio anschließen (außerdem findet sich purus a nur an einer Stelle des 1. Buches). Crévier verfuhr daher einfacher, indem er et (ab) odio las, woran ich nichts auszusetzen habe; nur will es mir so scheinen, als wenn das doppelte Asyndeton sich nicht gerade empfehle. Ich möchte nur ein Asyndeton bestehen lassen und mit Umstellung so schreiben: unam militum Macedonicorum, puram alteram et integrioris indicii a favore et odio, universi populi Romani. Bei dieser Fassung gehört a favore et odio zu integrioris (vgl. 37, 54, 22 u. a.). Auf diese Weise scheint es möglich, eine Inkonsequenz in der Diktion zu beseitigen, die Mg. geslissentlich konserviert hat. Wir würden sicherer urteilen, wenn die Überlieferung in der dritten Dekade eine zuverlässigere wäre. - 16, 11 wird hand impigre von neuem wahrscheinlich gemacht von F. Vogel, Arch. f. lat. Lexikogr. IV S. 320 ff.; ich glaube nicht daran, so trefflich auch die Bemerkungen Vogels an sich sind. - 21, 5 streicht P. Cauer (br. Mitt.) das secum hinter societatis als irrtumlich aus der folgenden Zeile in den Text gekommen. - 26, 8 will A. Zingerle, Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1889 S. 128 das Wort servitia streichen. Er sagt: "32, 26, 8 möchte ich bei den dortigen Verhältnissen und nach meinen Erfahrungen den Umstand, dass in B die Worte Norbam et Cerceios occupare mit Offenlassung einer Lücke fehlen, dann aber überraschend gerade nur in diesem Cod, wieder ein servitia folgt, welches in neuerer

Zeit fast überall zur Annahme eines schweren Verderbnisses mit Sternchen Anlass gab, nur auf eine Art aberratio zurücksühren, wie ich solche in viel älteren und besseren Hss. als in B fand. Wegen Norbam et Cerceios in dem unmittelbar Vorangehenden siel es einmal unten aus, wurde aber am Rande mit dem oberstächlich auch noch aus der obigen Stelle repetierten servitia beigegeben. Der nicht geistreiche Abschreiber von B oder ein Vorgänger richtete dann die Verwirrung an". In seiner Ausgabe lat Zgl. servitia im Texte behalten, aber davor zwei Sterne (doch wohl Zeichen einer Lücke) gesetzt.

35, 49, 6 vermutet H. J. Müller, Zeitschr. f. d. GW. 1889 S. 536 Chalcidensis hospitis mei, hominis boni et sciti convivatoris

mit Tilgung eines anticipierten et vor boni.

38, 57, 3 wird post mortem patris ei desponsa sit et nupserit ansprechend vermutet von H. J. de Dompierre de Chaufepié, De titulo JRN. 4312 ad Juvenalem poetam perperam relato. Diss.

Levden 1889 (Haag, Nijhoff). Thes. XII.

42, 19, 6¹) vermutet H. J. Müller decreverunt, ut Cn. Sicinius praetor aedis instruendas locaret, ubi filius regis comitesque eius habitare regie possent. Das regie statt rec, wie V hat, ist die ansprechende Verbesserung eines Anonymus, welche Fr. Drechsler neben seinem Vorschlage (bene oder egregie) veröffentlicht hat. Im Vorhergehenden hat V instructas locaret, wozu Wfsb. bemerkt: "Dies scheint dasselbe zu bedeuten wie 45, 44, 7 aedes conductas: er solle eine mit allem Nötigen versehene Wohnung accordieren, mieten", ein eleganter Beweis dafür, dafs locare = conducere sein kann. Ich denke, man wird die wahre Bedeutung von locare nicht aus dem Auge verlieren dürfen, und dann bleibt kaum etwas anderes übrig, als instructas in instruēdas zu verändern. Eine genügend große Privatwolnung fand sich schon; aber eine Ausstattung, wie sie sich für einen Prinzen geziemte, mufste erst beschafft werden.

44, 2, 4 ist A. Zingerle, Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1889 S. 129 geneigt, das angeblich korrupte profectus in protinus zu verwandeln, und weist auf 9, 28, 1 hin. Vgl. dagegen Vahlen (oben S. 189). — 6, 17 empfiehlt F. J. Drechsler, Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1890 S. 196, für das hinter patefactisque überlieferte factis, falls es nicht am geratensten sei das Wort zu streichen, saltibus zu schreiben.

45, 7, 3 hat die Hs. at genere, wofür seit Grynaeus ac genere gelesen wird. Hartel schlug dafür et genere vor; F. Fügner (br. Mitt.) empfiehlt atq. genere. — 19, 14 ist, wie G. Andresen (br. Mitt.) hervorhebt, das überlieferte esset irreal zu fassen (sicher richtig) und am Schluß der Periode das fuisse in (futuram) fuisse

<sup>1)</sup> In demselben § 6 halte ich summae mit Wisb. für ein Glossem; § 3 schreibe ich mit Mg. qui Persei secuturi . .

oder fuisse (futuram) zu verändern, entsprechend einem esset der direkten Rede; vgl. P. Stamm, N. Jahrb. f. Phil. und Pad. 1888 S. 776. — 23. 9 wird seit Grynaeus geschrieben: secessisse aliquando a vobis plebem. Da statt secessisse in der Hs. secessione überliefert ist, vermutet F. Fügner (br. Mitt.) secessionem (fecisse). Möglich ist es aber doch, dass secessisse in secessione verschrieben wurde; secessisse a vobis gefällt mir besser als secessionem (fecisse) a vobis. - 40, 5 wird seit Gr. pediti in singulos dati (denarii) centeni, duplex (centurioni, triplex) equiti. (alterum) tantum . . gelesen. Dass diese Ergänzung richtig ist, unterliegt keinem Zweifel: bei centurioni triplex kommt die paläographische Wahrscheinlichkeit hinzu, während diese bei denarii gering ist und bei alterum fehlt. H. J. Müller glaubt, dass an der ersten Stelle richtiger dati centeni (denarii) geschrieben wird, weil diese Wortstellung, mit einziger Ausnahme von 45, 42, 3 (wo der Wortlaut auch sonst etwas abweicht), bei Livius die regelmäßige ist; s. 34, 52, 11; 37, 59, 6; 41, 13, 7; 39, 5, 17, 7, 2; 40, 43, 7; 45, 43, 7; vgl. 10, 46, 15; 33, 23, 7, 37, 12; 36, 14, 13; 45, 34, 5. -41, 4 vermutet F. J. Drechsler, Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1890 S. 196 rege (excito), was vielleicht vor rege (coacto) den Vorzug verdient; vgl. 2, 30, 10.

- 23) Lexicon Livianum. Partim ex Hildebrandi schedis confecit Franciscus Fügner. Fasciculus I. Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri MDCCCLXXXIX. 224 S. 8. 2,40 M. Vgl. Wfl., Arch. f. lat. Lexik. VI S. 571 f.; C. W., Lit. Centralbl. 1890 Sp. 321 f.; Ad. Schmidt, Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1890 S. 204 f.
- G. F. Hildebrand, weiland Direktor des Gymnasiums zu Dortmund, ein tüchtiger Kenner des Livius 1), beabsichtigte die Herausgabe eines Lexicon Livianum, welches für die einzelnen Wörter sämtliche Belegstellen bringen und so einen sicheren Überblick über den Sprachgebrauch dieses Schriftstellers ermöglichen sollte. Bei dem Umfange des Livianischen Geschichtswerkes war dies eine Riesenaufgabe, zu deren Übernahme viel Mut und Selbstverleugnung, zu deren Bewältigung eine große Arbeitskraft und eine lange Lebensdauer gehörte. Hildebrand hat nicht die Freude gehabt, sein Werk abgeschlossen vor sich zu sehen; der Tod rief ihn ab, bevor er das in jahrelanger mühsamer Arbeit gesammelte Material verarbeitet hatte 2), ja es zeigte sich nach seinem Ableben (1869), daß seine Sammlungen noch nicht ganz vollständig gewesen waren. So hat denn Hildebrand nur eine Vorarbeit geliefert, aber eine grundlegende und insofern höchst dankenswerte und bedeutungsvolle, als durch sie der ursprüngliche Plan im Gedächtnis der Philologen erhalten und schliefslich das Gelingen des Ganzen veranlasst und erleichtert worden ist.

<sup>1)</sup> Vgl. Progr. Dortmund 1865.

<sup>2)</sup> Proben in den Progr. Dortmund 1857 und 1868.

Als Lorenz im Meldorfer Progr. 1874 der Hoffnung Ausdruck gab, daß Eckstein Hildebrands Arbeit zu Ende führen werde, da wurde nach längerem Schweigen die Aufmerksamkeit zum ersten Male wieder auf das Lexicon hingelenkt. Aber es blieb still, und so wagte ich den Zweifel zu äußern, ob Hildebrands Sammlungen überhaupt noch vorhanden seien (JB. 1876 S. 263). Es stellte sich heraus, daß dieselben in der That Eckstein zur Herausgabe überwiesen, von ihm aber, völlig intakt, schon 1871 an Moritz Müller in Stendal weitergegeben waren. Gleichzeitig bot sich mir die Gelegenheit, das Mskr. Hildebrands einzusehen, wobei ich mich leider überzeugen mußte, daß diese Sammlungen ohne die sorgsamste und gründlichste Überarbeitung den Nutzen, welchen man von ihnen erwartete, nicht stiften könnten (JB. 1877 S. 149). Hildebrand hatte die auf Oktavzetteln vereinigten Stellen bis S einschl. selbst schon verarbeitet, druckfertig war aber dieses Mskr. in keiner Weise, es bedurfte vielmehr von Anfang bis zu Ende der korrigierenden Hand; jede der 2624 von Hildebrand ausgearbeiteten Quartseiten enthielt durchschnittlich 10-12 falsche Zahlen, daneben Ungenauigkeiten in den citierten Worten. Irrtumer und Lücken, auch hatte Hildebrand die neuere Textgestaltung völlig unberücksichtigt gelassen. Wie unter solchen Umständen ein baldiges Erscheinen des Werkes nicht erwartet werden konnte, so lag eine weitere nicht geringe Erschwerung darin, dass gerade in den siebziger Jahren der Livius-Text mannigfache Umgestaltung erfuhr, überhaupt eine umfangreiche neue Litteratur entstand, die von dem Lexikographen genau durchmustert werden wollte. Es waren in der That kolossale Schwierigkeiten, die des neuen Herausgebers warteten, und manch einer wäre vor dieser Aufgabe zurückgeschreckt. Moritz Müller ist mit Selbstlosigkeit ans Werk gegangen und hat geduldig ausgehalten, hat geändert, gebessert, ergänzt, Proben veröffentlicht u. s. w., bis ihm ein chronisches Augenleiden, welches er sich bei eben dieser Beschäftigung zugezogen hatte, erkennen liefs, daß er in absehbarer Zeit die Arbeit zu Ende zu führen außer stande sein werde. schlofs er sich, eine jüngere Kraft an seine Stelle treten zu lassen, und im Frühjahr 1888 ging das Hildebrandsche Mskr., ein Postpaket von 38 k Gewicht, an F. Fügner in Nienburg a. d. Weser.

Fügner, der bei seinen grammatischen Liviusstudien auch zu lexikalischen Zusammenstellungen veranlafst worden war, erkannte sofort, dafs sich das Mskr. Hildebrands in einer dem heutigen Stande der Autorenlexikographie entsprechenden Weise gar nicht umformen lasse ("sämtliche, namentleh die größeren Artikel sind in der vorliegenden Gestalt nicht zu brauchen, viele müsen einem vollständigen Neubau weichen, und gründlicher Prüfung kann aus mehreren Gründen keine Angabe Hildebrands entraten"), und entschloß sich kurz und gut, unter teilweiser Benutzung der

Hildebrandschen Stellensammlung die ganze Arbeit von neuem zu beginnen. Schon nach Jahresfrist lag der erste Fasciculus gedruckt vor, in so kurzer Zeit eine staunenswerte Leistung. Gewifs wird der Hsgb. auch weiter rüstig an seinem Werke schaffen; aber es liegt auf der Hand, daße er Mitarbeiter haben muß, wenn sich die Vollendung nicht weit in das nächste Jahrzehnt hineinziehen soll. Um der Sache willen seien deshalb die Herren Fachgenossen aufgefordert, sich (gegen Honorar) an der Arbeit zu beteiligen; sie besteht der Hauptsache nach nur in der wissenschaftlichen Verarbeitung eines bereits gesammelten Materials, das freilich zunächst durch Nachschlagen und genauere Excerpierung authentisch gestaltet werden muß.

Die vorliegende 1. Lieferung bricht auf Seite oder Spalte 224 (jede Seite hat 2 Kolumnen) inmitten des Artikels ac (alque) ab, der Sp. 166 begonnen hat; die ersten 131 Spalten werden von der Präposition a (ab, abs) eingenommen. Man kann hiernach ermessen, welchen Umfang das Ganze haben wird. Die Prüfung des Inhaltes hat mir zu Ausstellungen fast gar keine Veranlassung gegeben; umgekehrt ist die sorgsame Anordnung des Stoffes, die wohlerwogene Beschränkung in den citierten Wörtern und die Zuverlässigkeit in den Zahlen rühmend hervorzuheben, drei Punkte, die den Gebrauch des Buches bequem und angenehm machen. Der erst Wurf ist dem Hsgb. überraschend gut gelungen; da er gleich anfangs mit a und ac zwei Artikel zu bewältigen hatte, die zu den schwierigsten des ganzen Werkes gehören, so läfst uns dieses erfreuliche Resultat mit großer Zuversicht auf den Fortgang der Arbeit hinblicken.

Nicht nötig scheint es mir zu sein, daß auf die Form der behandelten Wörter in der ansführlichen Weise, wie es geschehen, eingegangen wird. Es ist ja nicht uninteressant zu sehen, daß in den Hss. adnuo st. abnuo, obrogo st. abrogo u. s. w. begegnet; wenn aber auch habit st. abit, habierunt st. abierunt angeführt wird (Sp. 135; auch sind dies keine Beispiele dafür, daß "habere pro abire saepius legitur"), dann kann einem bange werden für den Abschnitt H, da sich hier vielleicht für alle einschlagenden Wörter Varianten ohne die Aspirata finden werden. Ich würde daher empfehlen, daß unter Forma nur ganz signifikante Beispiele gegeben werden und vorzugsweise die Ungialhandschriften Berücksichtigung finden; denn bloße Abschreibersunden haben mit dem Lexikon nichts zu thun. Zweitens würde ich dafür sein, daß am oberen Rande die auf der betreffenden Seite zu Ende gehenden Artikel genannt werden, es also z. B. Sp. 143/144 nicht abiudicoabnuo, sondern abigo - abnuo heiße.

Vielen Citaten ist ein \* beigefügt, wodurch auf einen "Conspectus criticus" hingewiesen wird, welcher den Schluß des ganzen Werkes bilden soll. Das Sternchen bedeutet, daß die angeführte Stelle kritisch irgendwie unsicher ist und später unter Angabe von Varianten und Konjekturen besprochen werden wird. Da der "Consp. cr." erst nach Jahren, um nicht zu sagen nach Jahrzehnten, erscheinen kann, so liegt in dem \* vor der Hand nur die Mahnung zur Vorsicht ausgedrückt, insofern nicht alle Ausgaben in dem gegebenen Wortlaute übereinstimmen. Vielleicht genügte es, das Sternchen nur da zu setzen, wo gerade das Wort, von dem der Artikel handelt, unsicher ist. Es würde dies zugleich eine Erleichterung für den Hsgb. mit sich bringen, die ihm zu gönnen ist, da er sich seine Aufgabe durch die minutiöse Genauigkeit, mit der er das Material verarbeitet, sehr schwer macht.

Die Ausstattung ist vorzüglich; die Lettern und das Seitenformat sind etwas größer als im Lexicon Taciteum.

24) Adolf M. A. Schmidt, Beiträge zur Livianischen Lexiko-graphie. Teil II. S.-A. aus dem 20. Jahresberichte des n.-ö. Landes-Realgymnasiums in Waidhofen an der Thaya. 1889. 42 S. S. — Vgl. Wfl., Arch. f. lat. Lexik. VI S. 580 f.; Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1889 S. 854.

Diese neuen Beiträge sind nach denselben Grundsätzen gearbeitet wie die vom Verf. im vorigen Jahre herausgegebenen (s. JB. 1889 S. 63) und zeigen die gleiche Besonnenheit in der Behandlung des Stoffes wie jene. Nicht näher besprochen und nicht mit allen Stellen belegt werden in den einzelnen Kapiteln diejenigen Wörter, die in der Prosa allgemein gebräuchlich sind und sich bei Livius in allen Dekaden verwendet finden.

Kap. 1 handelt von den Substantiven auf -mentum. Die Vorliebe für diese Formen steigert sich bei Liv. in den späteren Dekaden, wo umgekehrt die gleichbedeutenden Substantiva auf -men fast ganz verschwinden. 4 Neubildungen treten auf (das sich sonst im Lateinischen nicht findende interamentum 28, 45, 15 ist auch bei Liv. απ. εἰρ. und keine ganz sichere La.); 3 Wörter hat Liv. in die Prosa eingeführt (integumentum in eigentlicher Bedeutung, rudimentum, velamentum).

Kap. 2 enthält die Adjektiva auf -alis, -elis und -ilis, in deren Verwendung sich Liv. durch die augusteischen Dichter beeinflussen liefs. Ihnen entnahm er iuvenalis, lustralis, matronalis, nivalis, penetralia¹); diese Wörter sowie canalis und letalia (8, 18, 7; die La. ist aber ganz unsicher) begegnen bei Liv. zuerst in der Prosa. Neubildungen von ihm finden sich 10 an der Zahl²). Hiervon wird sanqualis der Sakralsprache entlehnt sein; intermuralis, semicubitalis und scutale, die beiden ersten απ. εἰρ., finden sich sonst im Lateinischen nicht.

¹) funalia (42, 65, 10) verdiente nicht aufgeführt zu werden, weil dies eine unbrauchbare Konjektur ist.

<sup>2)</sup> inaminalis muſste übergangen werden, da es 21, 32, 7 unbedingt falsche La. ist.

Kap. 3: Adjektiva auf -bilis. Nur in den ersten Büchern finden sich inexorabilis, innavigabilis und lamentabilis, alle drei  $\ddot{\alpha}\pi$ .  $\dot{\epsilon}l\varrho$ . "Mit dem Fortschreiten des Werkes nimmt nicht nur die Vorliebe des Schriftstellers für dieselben, sondern auch seine Kühnheit in der Bildung neuer Formen zu". Neubildungen dieser Art werden 13 aufgeführt 1), von denen intrabilis sich bei Späteren nicht eingebürgert hat. insuperabilis wird fälschlich mit 42, 54, 1 belegt, wo die Hs. inexsuperabilis hat, so daß nur die 2 Stellen aus dem 21. Buche übrig bleiben, die nach Wfl.s Vorschlag in den neuesten Ausgaben geändert worden sind (vgl. jedoch Frigell Epil.). exitiabilis wird mit 40, 54, 9 belegt, was wohl als Konjektur des Verf.s anzusehen ist, da er dieselbe Stelle zu exitialis anführt. Obwohl die Sache hier nnentschieden bleiben mufs, weil auch Cicero beide Formen gebraucht hat, so halte ich doch exitiabilis für wahrscheinlicher als das singuläre exitialis.

Kap. 4 handelt von den Adverbien auf -ter, in deren Anwendung und Einführung sich gleichfalls bei Liv. ein Fortschreiten konstatieren läfst. Neubildungen des Schriftstellers sind 12 zu verzeichnen (darunter consulariter, vom Substantivum consul abgeleitet, ein ärn. ɛlp., das sich nur bei Livius findet; ferner gravanter, falls diese La. 21, 24, 5 richtig und nicht vielmehr gravate zu schreiben ist; endlich segniter, ein Lieblingsausdruck des Liv., der sich in allen Dekaden findet); 3 Formen dieser Art führte Liv. in die Prosa ein<sup>2</sup>).

Liv. ili ule Flosa em ).

Kap. 5: Adverbia auf im. Auch hier begegnen uns mehrere Neubildungen (4; darunter pagatim, was sonst nicht wieder angetroffen wird) und mehrere Formen, die Liv. zuerst in der Prosa angewandt hat, darunter gravatim (1, 2, 3), wofür er später gra-

vate sagt.

Kap. 6 werden die Deminutiva aufgeführt, und zwar die substantivischen und adjektivischen. "Im ganzen zeigt sich, daß die Vorliebe des Liv., der hierin dem Geiste seiner Zeit folgte, die Deminutiva im Laufe seines Werkes immer zunahm. Sehr viele derselben sind der Soldaten- und Sakralsprache entnommen". Zu streichen ist aliquantulus; 5 Neubildungen.

Kap. 7 bringt die griechischen Lehnwörter bei Liv. "Wir finden 26 überhaupt zuerst bei Liv., von welchen 12 aus keinem

anderen Autor zu belegen sind".

25) A. Koeberlin, De participiorum usu Liviano capita selecta. Diss. Erlangen 1888. 56 S. 8.

Die Abh. besteht aus zwei Kapiteln: 1) De usu Liviano in iungendis participiis liberiore disputatiuncula (S. 1-31) und 2) De

2) Darunter evidenter, für das aber 42, 29, 11 nicht eitiert werden durfte, weil an diese La. hier unmöglich gedacht werden kann.

<sup>1)</sup> Zu streichen ist pugnabilis 45, 41, 4; denn dort steht inexpugnabilia in der Hs.; auch perniciabilis 27, 23, 6 ist eine zweiselhafte La.

participii futuri activi apud T. Livium, Q. Curtium Rufum, Julium Florum usu observationes (S. 32—52).

Im ersten Teile wird die Eigentümlichkeit des Livius, ein sogen. Part. coni. und einen folgenden Abl. abs. oder eine Participialkonstr. und einen folgenden Konjunktionalnebensatz durch eine kopulative Partikel zu verbinden, an reichlichen Beispielen erläutert und dieser Gebrauch aus dem Streben nach Abwechslung und der damit verbundenen Neigung, zwei Momente einer Aussage durch Hinzufügung der Partikel in selbständige Satzglieder zu verwandeln, abgeleitet. Ein sogen. Gräcismus liegt gewifs nicht vor, wie auch Verf, betont; aber die Thatsache, daß dieser Gebrauch in der 1. Dekade äußerst selten ist, last die Annahme gerechtfertigt erscheinen, daß die Benutzung seiner griechischen Quelle (Polybios) auf die Ausbildung dieses Sprachgebrauches, der sich allmählich bei Livius immer mehr befestigt, nicht ohne Einfluß gewesen ist. Ob der Verf. recht hat, wenn er meint, daß dieser Gebrauch in der historischen Erzählung zur Deutlichkeit, in den Reden zur Hervorhebung des Einzelnen diene, ist mir, wenigstens hinsichtlich der Absicht des Schriftstellers, zweifelhaft. -- Im zweiten Teile versucht Verf. eine Klassifizierung der Beispiele mit dem Part, fut, nach der Bedeutung derselben, gegen die ich nichts einzuwenden habe, und zeigt, daß Curtius sich in diesem Gebrauche weit größere Freiheiten gestattet hat als Livius. Für diesen Teil wäre eine Berücksichtigung des Tacitus sehr wünschenswert gewesen.

S. 30 f. nimmt Verf. einen kritischen Anlauf, der aber zu keinen sicheren Resultaten führt, weil es an einer strikten Beweisführung mangelt. Durch seine Worte wird 24, 9, 9 die La. ipsi comitia habenti jedenfalls nicht widerlegt, und wenn er sagt, ihm scheine 25, 14, 8 die La. ab revocandoque probabler als ab revocandoque et remorandoque, was Hertz biete, so hätte die letztere La. wenigstens genauer wiedergegeben werden sollen.

Das Ganze ist mit gewissenhafter Gründlichkeit (zum Teil etwäs breit) erörtert. Merkwürdig sind die Citate auf S. 29 "supra pag. 70—73", auf S. 34 "cf. supra pag. 97", auf S. 44 Anm. "cf. supra pag. 103 et 101" (das werden die Seitenzahlen des Manuskripts gewesen sein); sonst ist die Schrift sorgfälig korrigiert. Der Ausdruck ist an mehreren Stellen etwas dunkel.

 G. Wulsch, De verbis cum praepositione per compositis apud Livium I. Progr. des Realgymaasiums zu Barmen 1889, 34 S.
 4. — Vgl. Archiv f. lat. Lexik. VI S. 295.

Die Arbeit, eine Fortsetzung der vom Verf. früher herausgegebenen Abhandlung über den Gebrauch der Präposition per bei Livius (vgl. JB. 1881 S. 189), ist eine fleißige, wohldurchdachte Leistung, aus der sich für die Kritik und Erklärung des Schriftstellers manches entnehmen läfst. Es erscheint zunächst nur ein Teil, weil für das Ganze nicht Raum genug zu Gebote stand (von den 88 bei Livius vorkommenden Kompositis mit per werden 20 besprochen, unter Anführung sämtlicher Stellen, an denen sie begegnen); der Rest soll nach Ankündigung des Verf.s im Lexicon Livianum seine Stelle finden. Es wäre zu wünschen, dafs sich schon vorher Gelegenheit fände, die Arbeit zu veröffentlichen; wenigstens sollte der Verf. die kritischen Ergebnisse, die er methodisch zu gewinnen weiß, vorher in einer Zeitschrift mitteilen.

Bei No. 1 peragere hätte das unter 1) gebrachte Beispiel diebus tribus et triginta peractis wohl zu 2) hinzugenommen werden können, wie umgekehrt die beiden Stellen unter 3) keine Sonderstellung zu beanspruchen hatten. - Bei No. 3 percellere wird über 40, 40, 3 ausführlicher gesprochen. Wulsch meint, dass die Hsgb. die La. des M (perculere impetu suo) mit Unrecht aufgegeben haben, und auch ich mufs mich wundern, dass die Konjektur Créviers so allgemein angenommen worden ist. Irre ich nicht, so hat die Stelle 10, 41, 9: quacumque impetum dedit zum Vergleiche gedient; aber hier ist quacumque in Ordnung, während es bei der La. quacumque parte pertulere impetus suos notwendig quocumque, d. h. quamcumque in partem heifsen müfste. Wollte man aber so schreiben, so würde man alle fünf Wörter abändern und noch ein sechstes hinzufügen, und selbst so bliebe noch der Pluralis impetus suos ohne Erklärung. Freilich percellere ohne Objekt ist nach Wulsch ebenfalls ohne Beispiel bei Livius 1), und dieser Umstand, der in erster Linie die Hsgb. befremdet haben wird, ist jedenfalls nicht zu übersehen2). - No. 6 percire hätte wohl perciere heißen müssen; ich lese das Participium percitus mit kurzem i. - Bei No. 17 perferre macht W. die Bemerkung, daß 6, 39, 12 vielleicht perlaturos enim, quas (sc. rogationes) promulgaverint zu lesen sei, was nicht nur möglich ist, sondern auch große Wahrscheinlichkeit für sich hat, weil perferre in dem hier gebrauchten Sinne regelmässig mit lex oder rogatio verbunden erscheint. Zwingend ist dieser Grund aber nicht, und es heisst unmittelbar darauf: nec illos ea, quae promulgata sint, habituros. — Bei No. 18 perficere nimmt Verf. an perfectis quae

2) Ich vermute, dass Livius geschrieben hat: quācumque partē perculere impetu suo.

<sup>1)</sup> Ein Objekt ist aber 3, 30, 5 und 42, 67, 1 überliefert. An der ersten Stelle will Wulsch mit Mg. und Wish. perpulit (Gr.) lesea (an der anderes scheint er das ut übersehen zu haben). Ebenso bevorzugt er 3, 38, 6 die La. der alten Ausgaben perpulit, weil die hier und 3, 30, 5 sich findende Konstruktion percellere ut ganz ungewöhnlich sei. Allein hier sind nun 3 Livianische Beispiele, denen gegenüber man, wie ich glaube, zur Behutsankeit verpflichtet ist. Merkwürdigerweise haben die Ilsgb. 42, 67, 1 das perculit unangetastet gelassen, obgleich auch hier die Richtigkeit der La. in Zweifel gezogen war. — Was die obige Stelle anbetrifft, so ist mir ein absolutes percellere (ohne Objekt resp. ohne folgendes ut) durchaus anstößig.

Romae agenda fuerant Anstofs und möchte zu Anfang peractis lesen. Der Ausdruck steht allerdings vereinzelt da, darf aber schwerlich verworfen werden; in der Bedeutung stimmen die beiden Verba überein, und rem peragere und rem perficere gehen ja auch bei Livius neben einander her, wie Verf. selbst hervorhebt.

27) Paul Petzke, Dicendi genus Tacitinum quatenus differat a Liviano. Diss. Königsberg 1888. 80 S. S. — Vgl. of, Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 1619 ff.; W. Heraeus, WS. f. klass. Phil. 1890 Sp. 462 ff.

Eine Inhaltsübersicht und kurze Besprechung des Gebotenen, soweit es Tacitus betrifft, hat G. Andresen in diesen JB. 1889 S. 290 f. gegeben. Was Verf. über Livius sagt, verdient insofern Anerkennung, als er fleissig gesammelt hat und über Stil und Sprachgebrauch des Schriftstellers richtige Angaben macht; aber Neues findet sich nicht, wenn man von der Besprechung der einzelnen Stellen absieht, und darauf konnte es auch, was Livius' Sprache im allgemeinen angeht, nicht abgesehen sein. In gewissem Sinne bilden aber die kritischen Fragen in dieser Abhandlung die Hauptsache, und dass diese überall eine befriedigende Lösung finden, läfst sich nicht sagen; dazu fehlt es an Exaktheit und Tiefe der Begründung, auch ist der Verf, in der Litteratur nicht hinreichend bewandert (er kennt nicht einmal die Laa, der neuesten Livius-Ausgaben resp. der neuesten Auflagen derselben). Das interessanteste und wichtigste Kapitel bildet die "Ellipsis praedicati" (S. 18-38), in welchem mit Recht verlangt wird, dafs die Hsgb. konsequent verfahren sollen. Aber in der Verteidigung der hdschr. Überlieferung, welche das Prädikat ausläfst, geht Verf. mehrfach zu weit, z. B. wenn er 32, 33, 12 ein hoc fecisse ergänzen zu können glaubt (wo doch mindestens ein ita vom Schriftsteller hinzugefügt sein müßte; vielleicht ist auch nur durch die Unachtsamkeit des Schreibers sic hinter non ausgefallen, das die jüng. Hss. hier bieten) oder wenn er meint, Livius habe 41, 3, 5 bei tunc demum nuntius ad tertiam legionem revocandam es dem Leser überlassen, missus hinzuzudenken (wofür sich bei Livius kein Analogon findet; denn die Stelle, welche er anführt -44, 24, 1 codem tempore ad Eumenen et ad Antiochum communia mandata — muſs anders auſgeſaſst werden; hier ist nicht zu communia mandata das Prädikat missa sunt zu ergänzen, sondern communia ist Subjekt und mandata sc. sunt ist Prädikat, wie aus 24, 4, 5; 31, 11, 7 und 44, 24, 7 hervorgeht). Bei der Besprechung der Stellen, an denen eine Form von esse ausgelassen ist, hätte das Material, das übrigens nicht vollständig ist, übersichtlicher gruppiert und das Ungleichartige schärfer von einander gesondert werden sollen. Dann würde es dem Verf. auch gelungen sein, bestimmte Gesichtspunkte aufzustellen, während es nun so aussieht, als sei der Schriftsteller ganz willkürlich zu Werke gegangen. Ausdrucksweisen wie 22, 52, 5 praeter equos virosque et

si quid argenti (sc. erat) sind im Lateinischen und Griechischen (vgl. Xen. Cyrop. 5, 2, 5 oligen, oligen) so gewöhnlich, daß damit unmöglich das Fehlen eines erat 22, 20, 6 und 23, 35, 3 belegt werden kann (noch viel weniger mit 22, 14, 3 [wo noch dazu die sogen. Kopula est überliefert ist] und 45, 7, 2) und demnach das Resultat "non ita esse premendum hac in re discrimen, quod intercedat inter copulam et verbum propria vi dictum" ernsten Bedenken unterliegt.

Der Inhalt der übrigen Kapitel giebt nur in Einzelheiten zu Bemerkungen Veranlassung, die ich nach der Reihenfolge, in der die Beispiele vom Verf. angeführt sind, zusammenstelle. S. 19: 27. 5. 9 ist nicht est, sondern erat zu ergänzen; dieses erat hat Σ, und so lesen die Hsgb. jetzt sämtlich (vielleicht aber mit Unrecht). - Verf. sagt, er wisse nicht, weswegen Mg. 44, 30, 1 von der Überlieferung abgewichen sei 1). Offenbar weil der nächste Satz kein ausgeprägtes Subjekt hat. Indem nun Mg. Gentius einfügte, also eine Lücke annahm, fügte er auch erat hinzu, was sich paläographisch empfiehlt. Will man erat nicht, und es kann auch nach meiner Meinung fehlen, dann erwartet man am Aufaug des nächsten Satzes eher is als Gentius. - S. 20: 24, 36, 4 hat Verf. versäumt, das fuisse (st. esse) zu erklären; fuit soll nach der Ansicht der Hsgb. nicht ein Schreibfehler für fuisse sein, sondern eine durch videtur veranlasste Verwässerung. - S. 21: 5, 26, 9 wird besser esse als erant ergänzt; allerfalls könnte auch fieri zu den ersten beiden Begriffen gezogen werden. - 35, 10, 4 lässt sich zu coniecti wohl nur sunt ergänzen. - S. 24: 44, 4, 4 ist concursum ab illis, ni loci . . ohne esset mir nicht denkbar und 3, 26, 5 in keiner Weise dazu eine Parallele, - S. 25: 30, 35, 9 ist das esset durch S überliefert, könnte sonst aber vielleicht fehlen und ist vielleicht vom Texte fernzuhalten. - 42, 5, 3 ist unsicher; ohne essent ist ein klares Verständnis der Stelle so gut wie ausgeschlossen, und das wird der Schriftsteller gefühlt haben. - 7, 40, 9 ist Mg.s Verbesserung (ero statt ergo), mit der alle Schwierigkeiten beseitigt werden, einleuchtend. — S. 26: für das Fehlen des Infinitivs fuisse giebt es kein sicheres Beispiel bei Livius; 23, 2, 5 und 1, 39, 5 ergänze ich esse, nicht fuisse, und 24, 5, 12 ist lückenhaft. - S. 39: Wisb.s Behauptung, dass 42, 53, 6 die Wörter Tripolim vocant incolentes in der Hs. (Verf. spricht von "codices") an falscher Stelle stehen, wird mit "haud scio an iniuria" abgethan. Da wünschte man doch einen Nachweis dafür, daß die neueren Hsgb. alle an Aberglauben leiden. --6, 1, 11 ist mit Wfsb.s früherer Erklärung, zu der sich auch der Verf. bekennt ("summo iure sic explicantur") schwerlich etwas anzufangen, nach meiner Ansicht die Stelle vielmehr korrupt und

Jahresberichte XVI.

In einer Anmerkung lüst Verf. die Existenz einer zweiten Ausgabe dieser Bücher (41-45) von Mg. ahnen.

Freudenbergs Konjektur die wahrscheinlichste Verbesserung. -S. 44: 8, 6, 11 hat Kleine mit seiner Auffassung von averruncandae irae als Genetiv sicher recht, während 9, 9, 19 die Auseinandersetzung des Verf.s unklar genannt werden mufs. ist die Verbindung der Wörter luendae sponsionis mit capita nicht möglich (es heifst ganz richtig "vocabula luendae sponsionis solo sensu respecto ad praedicati feramus actionem magis spectant quam ad substantivum capita", nur hätte "potius" statt "magis" gesetzt werden sollen, und auf den Sinn kommt es doch wohl einzig und allein an) und daher die Änderung sponsioni unabweislich. - S. 57: 37, 34, 6 wird für ita die Erklärung Wfsb.s acceptiert, wonach das Beispiel unter Asyndeton aufzuführen gewesen wäre. Das ita ist aber doch recht auffällig und wird durch 1, 5, 4. 6, 3 nicht belegt 1). - S. 58: 9, 23, 2 soll Mg. praevenisset "temere" gegen das pervenisset der jüng. Hss. aufgegeben haben; er hat, wie mir scheit, seine guten Gründe dazu gehabt. - S. 61: 34, 9, 5 ist semper in keiner Weise anstößig und im Text zu belassen, obwohl es in B fehlt, resp. weil es in M überliefert ist. - S. 63: 21, 62, 2 ist vor foro boario eine Praposition sicher notwendig; ob es aber in sein muß und nicht vielmehr ex, ist zweifelhaft. - S. 64: 27, 10, 7 stehen die Worte et Venusini et Brundisini in Σ. - S. 80: Verf. sagt, er wisse nicht, weshalb Wisb. 27, 45, 11 abire ab signis statt absistere ab signis geschrieben habe. Es ist wohl übersehen, dass das Verbum in den Hss. fehlt. Außerdem wollte Gr. ab signis (absistere) schreiben (in dieser Stellung); Mr. schlug ab signis (abire) vor; Luchs schrieb in der größeren Ausgabe mit Wisb. (abscedere) ab signis, jetzt so wie Wish., nämlich (abire) ab signis. - Sehr viele Drucksehler.

28) Pflug, Diodor und Livius als Quellen für den zweiten Samniterkrieg. Progr. Waldenburg in Schlesien 1889. 16 S. 4.

Diodor und Livius, für die Geschichte des zweiten Samniterkrieges die einzigen Quellen, sind von einander sehr verschieden: der eine nüchtern und kurz, der andere phantasiereich in seiner Darstellung und ausführlich. Diese Verschiedenheit ist zum Teil in dem eigentümlichen Charakter beider begründet, zum Teil geht sie auf die schon von ihnen benutzten Quellen zurück. Aufgabe der Kritik ist es, die Darstellung der Schriftsteller auf ihre Glaubwürdigkeit zu prüfen und aus einer Vergleichung derselben zu bestimmten Resultaten zu gelangen.

Die Untersuchung, welche mit großer Sorgfalt geführt wird, erstreckt sich auf den Bericht des Livius im 9. Buche, übergeht aber aus Mangel an Raum einige minder wichtige Ereignisse. Das Raisonnement des Verf.s ist klar und fast durchweg über-

<sup>1)</sup> Ich möchte glauben, daß itaad in et ad, wie vorher transitum est in transitum sit zu verändern ist.

zeugend, seine Stellung gegenüber den Quellen ganz objektiv. Das Endergebnis, zu welchem Verf. gelangt, ist folgendes: Diodor hat ältere und reinere Quellen benutzt als Livius und darf daher überall, wo sich zwischen ihm und letzterem Differenzen zeigen, von vorn herein die größsere Glaubwürdigkeit beanspruchen. "Dabei zwingen uns aber die kurze und lückenhafte Fassung der Diodorschen Notizen, die vielfachen Korrumpierungen der Namen, die öfters eintretende Verwechslung einzelner Ereignisse dazu, die ausführlichen, aber, zum großen Teile gewißs schon in seinen Quellen, durch patriotische oder sonstige Parteinahme vielfach gefälschten Berichte des Livius zur Ergänzung heranzuziehen, ja bisweilen als unsere alleinige Ouelle zu betrachten".

29) Hermann Hesselbarth, Historisch-kritische Untersuchungen zur dritten Dekade des Livius. Mit einer Karte. Halle a. S., Buchhandlung des Waisenhauses, 1889. XIX. u. 704 S. 8. 1 M. — Vgl. Lit. Centralbl. 1889 Sp. 1007 f.; H. Nissen, DLZ. 1889; A. Bauer, Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1890 S. 344 ff.

Bei der Menge von Gründen und Gegengründen, die für diese oder jene Ansicht in den letzten zwei Jahrzehnten geäußert worden sind, mögen die einen Leser zu eigener Meinung gelangt sein; bei anderen, ich kenne solche, ist das Gegenteil bewirkt, und an die Stelle der festen Ansicht sind Zweifel und Schwanken Ob letztere durch Hesselbarths Untersuchungen überzeugt und von ihrer Unsicherheit befreit werden, steht dahin: die ersteren werden je nach ihrem Standpunkte Beifall spenden oder Gegenbemerkungen zu machen wissen; auf einem Gebiete, wo so vieles hypothetisch bleiben muß resp. von der klugen Kombination abhängt, ist das kaum anders zu erwarten. bezieht sich namentlich auf die Frage, in welchen Partieen dem Livianischen Geschichtswerke annalistische Quellen zu Grunde liegen, und auf den Versuch, zwischen diesen Quellen im einzelnen zu scheiden. Hinsichtlich der Benutzung des Polybios durch Livius sind des Verf.s Resultate überzeugender; diesen wird im großen und ganzen die Zustimmung derer nicht fehlen, welche, wie Ref., in den Abhandlungen von Wfl. und Ltb. eine starke Stütze für die Petersche Ansicht erblickt haben. Freilich wie weit dieselbe von allgemeiner Anerkennung entfernt ist, zeigt die Schrift von A. v. Breska (s. No. 30), welcher eine direkte Benutzung des Polybios durch Livius in den ersten Büchern der dritten Dekade für undenkbar erklärt, und so steht denn wohl selbst in der Polybiosfrage, die Verf. S. XV "vollständig zu lösen sich anheischig macht", Widerspruch zu erwarten. aber sind diese "Untersuchungen" ein mit großem Fleiße ausgearbeitetes, interessantes, durch Frische und Gewandtheit der Darstellung fesselndes Buch, welches "die für den gegenwärtigen Stand der Forschung wesentlichen Hülfsmittel aus der ganzen dritten Dekade und den parallelen Quellen zurechtlegt".

Nachdem der Verf. in der Einl. seinen kritischen Standpunkt gezeichnet und das, was zu erweisen er sich vorgenommen, kurz angedeutet hat, bespricht er im 1. Abschnitt die Vorgeschichte des Krieges und Hannibals Zug bis zur Trebia (S. 1-159) und kommt zu dem Resultat: Polybios nimmt unter den von Livius benutzten Ouellen die erste Stelle ein; neben ihm hat Livius den Coelius, zwar nicht konsequent und genau, aber andauernd verglichen und herangezogen; als dritte Quelle kommt Valerius Antias hinzu. — 2. Abschnitt: Der Krieg in Afrika (S. 160-268). Die kriegerischen Vorgänge sind im ganzen aus Polybios entlehnt; die Nachrichten nationalen Ursprunges gehen auf Coelius (Quelle des Cassius Dio) und Valerius (Quelle Appians) zurück, zu denen noch eine weitere (sehr schlechte) annalistische Überlieferung hinzukommt, deren Vertreter nicht namhaft gemacht werden kann. - 3. Abschnitt: Der Hannibalische Krieg von der Trebia bis Cannae (S. 269-366). In dieser Partie tritt Polybios zurück, und "je nachdem auch Coelius nicht Stoff genug bot oder zeitweise sonst sich nicht empfahl, trat Valerius in den Vordergrund". - 4. Abschnitt: Der Krieg in Spanien (S. 367-460). Hauptquelle Polybios, dessen Berichte L. vom Jahre 215 v. Chr. an um ein Jahr zurückdatiert, untermischt mit annalistischer Darstellung, die zum Teil nicht auf Coelius oder Valerius zurückgeht. - 5. Abschnitt: Der Krieg nach der Schlacht bei Cannae auf dem italischen, sicilischen, makedonisch-griechischen Schauplatz (S. 461 -587). Resultat das nämliche. - 6. Abschnitt: Die Tradition in ihren erkennbaren Umbildungsstufen (S. 588-693): 1) Livius hat in großer Ausdehnung direkt aus Polybios geschöpft; 2) Appian repräsentiert, von vereinzelten Polybianischen Spuren abgesehen, die rein annalistische Tradition, verfährt aber mit Nachdenken und nicht ohne Gewissenhaftigkeit; 3) Plutarch geht in den einschlagenden Viten auf Livius und Polybios zurück; 4) Cassius Dio hat Polybios nicht benutzt, wohl aber Coelius und andere Annalisten, auch Livius selbst; 5) Es fehlt dem Livius an Vorkenntnissen, Urteil und Methode; hülflos dem reichen, teilweise vortrefslichen Material gegenüber, hat er nur ein höchst mangelhaftes Flickwerk zu liefern vermocht. — Zum Schluß (S. 694-702) ein Exkurs über die Schlacht am Trasumennus (mit Karte).

Folgende textkritische Bemerkungen sind zu erwähnen.

21, 44, 6 werden die Worte ad Hiberum est Saguntum eingeklammert (was auch Luchs gethan hat), weil die Dreiteilung des Satzes durch sie aufs empfindlichste gestört werde (S. 51). Nicht unrichtig; man kann aber auch sagen, sie seien für die (gedachte) Wechselrede notwendig, und überliefert sind sie einmal. Auch das gegen Krauss angeführte Argument, daß die Libertät Sagunts eine römische Fälschung sei, ist nicht durchschlagend, da hier in der Rede dieser Grund auch von Hannibal wohl angeführt werden konnte im Sinne von: doch S. soll autonom sein!

45, 3 glaubt II. (S. 53) mit der Änderung in agro Insubrium einen Anstofs zu beseitigen, der darin liegt, daß die eigentlichen Sitze der Insubrer östlich vom Ticinus waren. Aber traductus in agrum I. oder in agro I. consedit ist doch für die Sache ganz gleich. — Zu 47, 6 ea cum Magone . . praemissos wird S. 64 benerkt: "Die von Wfl. bemängelten Worte erklären sich wohl so. Livius möchte die Coelianische La. gelten lassen mit einer Änderung (ea!) und einer Einschränkung (Hispanorum expeditos! Gegensatz Hispanos omnes). Es dürfte aber unumgänglich sein, credo dahinter einzuschalten". Eine willkürliche Annahme; kein Mensch wird sich zu diesem credo verstelnen.

22, 7, 5 zu qui hinter captivorum wird notiert (S. 303), es fehle socii durch offenbare Nachlässigkeit, sei es der Abschreiber, sei es des Livius selbst. Die Begründung ist vergessen; s. 22,

37, 7; 23, 12, 16.

26, 49, 5 möchte H. (S. 418) die La. der Vulgata (ξ) Arinem (st. Arinen) wiederherstellen, weil der nur noch Cic. p. Scauro 6 und 9 vorkommende Name dort Aris (Gen. Arinis) laute; trifft das Richtige.

27, 1, 13 ist H. (S. 519) geneigt, nach Appian und Frontin septem in octo zu ändern. — 47, 11 will H. (S. 548) an der Überlieferung festhalten, aber ostendisset "als nach der Analogie von processisset verschrieben" in ostendit verwandeln (mit Komma hinter transiturus erat). Ich sehe zu der Änderung ostendit keinen Grund. — 48, 5 glaubt H. (S. 552), dafs bei elephantos locat (conlocat P) "eine, nicht ganz kleine, Ziffer ausgefallen sei".

28, 12, 3 vermutet H. (S. 557): quippe cum in hostium . . . copulaverat eos; die Hss. haben copulaverit, "wohl in falscher Analogie zu dem folgenden extiterit". Bei dieser Begründung kann ich mir nicht viel denken, und das Perfektum wird man nicht gerne aufgeben wollen; es ist daher die Einfügung eines

qui hinter quippe m. E. vorzuziehen.

30, 7, 2 streicht II. (S. 179) die Worte est Syphax und sagt: "Rätselhaft ist die, auch an sich ganz unmögliche, Nachricht über Syphax. Ich vermute, daß sie vielmehr auf Scipio sich bezieht". "Syphax ist eine Interpolation, welche nahe lag, nachdem est in den Text eingedrungen war". Das Letztere ist nicht ohne weiteres klar. — 29, 7 streicht II. (S. 219) legatum als Glossem, was sich hören, aber als richtig nicht beweisen läßt.

S. 478 Anm.: "H. J. Müller schreibt denn auch von hier an (24, 33, 9) das Jahr 213 über". Richtig; aber in der Wisb.schen

Ausgabe nicht mehr.

Das Buch ist ganz vorzüglich ausgestattet, der Druck sauber und korrekt. Hirschfeld wird einmal Hirschfelder, Luterbacher: Lutterbacher, Krauss: Kraus und Ilfeld: Ihlfeld genannt. 30) Adolf v. Breska, Quellenuntersuchungen im 21. bis 23. Buche des Livius. Progr. der Luisenstädtischen Oberrealschule zu Berlin. Berlin, R. Gaertners Verlagsbuchhandlung (Hermann Heyfelder), 1889. 22 S. 4. - Vgl. H. Hesselbarth, N. Phil. Rdsch. 1890 S. 4 ff.

Verf. bezeichnet es als ganz unwahrscheinlich, daß Livius in der 3. Dekade bei der Benutzung seiner Quellen anders verfahren sei als in den übrigen Dekaden, wo er die ihm vorliegenden Berichte streckenweise ausgeschrieben habe, und meint von vorn herein annehmen zu dürfen, dass die thatsächlich vorhandene, aber nur in kleineren Stücken sich zeigende Übereinstimmung zwischen Polybios und Livius eine direkte Benutzung des ersteren durch den letzteren nicht denken lasse. Aus demselben Grunde sei es nicht glaublich, daß die verschiedenen Quellen, die in den angegebenen Büchern nachgewiesen werden, von Livius selbst in einander gearbeitet seien; das widerspreche den von Nitzsch und Nissen gefundenen Resultaten; es sei vielmehr anzunehmen, daß das Quellenmaterial schon in Livius' Vorlage vereinigt war. Als diese von Livius in der umfassendsten Weise benutzte Ouelle habe das Geschichtswerk des Coelius zu gelten; in der 2. Hälfte des 23. Buches sei aufserdem Valerius Antias kräftig ausgeschrieben worden.

Die nachweisbaren Ouellen sind nach dem Verf. der Zahl nach vier. Zunächst behauptet er, daß die Ahnlichkeiten mit Polybios auf eine von Polybios und Coelius benutzte karthagische Quelle (Silen) zurückgehen. Den Bericht des Silen habe Pol. mit einer römischen Quelle verbunden, die scipionischen Ursprungs war, während Coelius in denselben Zusätze einstreute, die einer anderen, auf ganz verschiedenem Standpunkte stehenden Quelle entlehnt waren, welche auch der Darstellung des Appian zu Grunde liege. Es finden sich aber einige Angaben, die in die beiden zuletzt erwähnten Berichte nicht passen, bezw. in ihnen fehlen; hierdurch werde die Annahme notwendig, dass Coelius noch eine zweite römische Quelle hinzuzog. Diese beiden mit Appian und unter einander ganz nahe verwandten Vorlagen (vielleicht aus Fabius Pictor stammend) wurden mit einander ·verschmolzen, ihrerseits aber noch mit einer vierten, jenen beiden Darstellungen ferner stehenden Quelle (vielleicht Cato) verbunden.

Dies das Resultat der ausführlichen, in manchen Partieen mit Scharfsinn geführten Untersuchung. Die Nichtbenutzung des Polybios durch Livius ist mehr vorausgesetzt als bewiesen; sonst sind die wichtigen Momente alle in gewissenhafte Erwägung gezogen. Eine Fortsetzung soll folgen. Für die richtige Würdigung der Ansicht des Verfassers wird eine Berücksichtigung seiner Schrift "Über die Quellen des Polybios im dritten Buche" (Leipzig 1880) notwendig sein, die dem Ref. unbekannt geblieben ist.

- H. Stürenberg, Zu den Schlachtfeldern am Trasimenischen See und in den Caudinischen Pässen. (Mit Karte). Progr. der Thomasschule zu Leipzig 1889. 17 S. 4. — Vgl. Holm, Berl. Phil. WS. 1890 Sp. 48 ff.
- 1) "Noch einmal zur Schlacht am Trasimenischen See" (S. 1-10). Verf. kommt auf die Frage nach dem Ort und Verlauf dieser Schlacht (und der Aufstellung der Truppen Hannibals) noch einmal zurück, um sich mit den Gelehrten auseinanderzusetzen, die teils in Rezensionen 1), teils in selbständigen Abhandlungen2) die Resultate seiner früheren Arbeit (vgl. JB. 1883 S. 354) angefochten haben. Er verhält sich gegen die Ausichten und Aufstellungen der letzteren durchaus ablehnend und betont, dafs es eine zur Beschreibung des Polybios passende Gegend nirgends am Trasimenischen See gebe, und daß sich ein widerspruchsloses Bild der Schlacht weder aus Polybios noch aus Livius gewinnen lasse. Hierzu vgl. man Ackermann, WS. f. klass. Phil. 1889 Sp. 1167 ff. und H. Hesselbarth, N. Phil. Rundsch. 1889 S. 382 ff., welcher letztere zugleich in der Lage ist, über das Schlachtfeld das Urteil eines Fachmannes (Oberst-Lieutenant Dr. Max Jähns) mitzuteilen.

St. wirft hierbei die Frage auf, ob der Verlauf der Schlacht dem ursprünglichen Plane Hannibals entsprach, und beantwortet dieselbe dahin, daß Hannibal die Römer zum Angriff auf seine feste, aber offene Stellung im Centrum veranlassen und denselben, wenn sie ihre Streitkräfte entwickelt hätten, mit seinen beiden bis dahin verdeckten Flügeln in die Flanken, womöglich auch in den Rücken fallen wollte. Aber wegen des Nebels sahen die Römer die Truppen Hannibals gar nicht, blieben daher in Marschordnung und wurden von der gesamten feindlichen Streitmacht so ziemlich auf einmal überfallen.

2) "Zu den Caudinischen Pässen" (S. 11—17). Verf. bezeichnet Nissens 3) Ansicht von der Lage der Örtlichkeit als unanfechtbar, weicht aber darin von ihm ab, und wohl mit Recht, daße er die Römer durch das Thal von Arienzo in das Hochthal von Caudium ziehen läßt, nicht durch das Thal von Mojano 4). Zu gleichem Resultate ist E. Cocchia, I Romani alle Furche Caudine (Neapel 1888, 428. 4; miteiner Karte) gelangt; vgl. Holm a. a. O. Sp. 47.

32) M. Berthelot, De l'emploi du vinaigre dans le passage des Alpes par Annibal, ainsi que dans la guerre et les travaux de mines chez les anciens (Journal des Savants 1889 S. 244)

legt dar, daß Feuer und Weinessig von den Alten in der That zur Sprengung von Felsen verwandt worden seien, womit nichts Neues gesagt ist; vgl. Wfsb.<sup>8</sup> zu 21, 37, 2.

<sup>1)</sup> H. Hesselbarth, Phil. Rundsch. 1884 Sp. 1015 ff.

<sup>2)</sup> G. Faltin, Rhein. Mus. 39 S. 260 ff.; F. Voigt, Phil. WS. 1883 No. 50.

<sup>3)</sup> H. Nissen, Rhein. Mus. 25 S. 4 ff.

<sup>4)</sup> Mit derselben Frage scheint sich beschäftigt zu haben C. J. Cattaneo, De perobseuro T. Livii loco (Romanorum clades ad furcas Caudinas). Albenga, Ginnasio. 23 S. S.

33) A. Breusing, Die Lösung des Trieren rätsels (Bremen, C. Schünemann, 1889)

bespricht 1) (S. 14) Liv. 26, 39, 13: alieno remigio, worunter nicht eine verschiedene Art des Ruderns in den beiden mit den Vorderteilen verbundenen Schiffen zu verstehen sei; sondern das eine Schiff will sich durch eine drehende Bewegung losbrechen und läfst nur an einer Seite rudern, das andere Schiff giebt, um dem Losbrechen vorzubeugen, der Drehung nach, indem es in derselben Weise rudern läfst. alienum remigium sei möglicherweise ein technischer Ausdruck. - 2) (S. 118) Liv. 28, 30, 11 und 33, 30, 5 wird die Auffassung des Schriftstellers von der quinqueremis und der navis, quam sedecim versus remorum ageban; (έκκαιδεκήρης) als barer Unsinn bezeichnet; sie aber sei Schuld an der verkehrten Vorstellung, die man seit fast 2000 Jahren von den Ruderschiffen des Altertums habe. S. 117: "Auf den Gedanken, mehrere Reihen von Ruderpforten über einander herzustellen, werden die Korinther, denen Thukydides die Erfindung der Trieren zuschreibt, dadurch gekommen sein, daß ein Remen, wenn er nur wenig über dem Wasserspiegel erhöht ist, in bewegter See schwierig zu handhaben ist und leicht abbricht. bauten deshalb ihre Schiffe mit drei Reihen von Ruderpforten. benutzten die unteren kurzen Remen nur in schlichtem Wasser. legten bei etwas bewegter See die mittleren und bei hohem Seegange und in der Schlacht die obersten Remen aus und verschlossen die unteren nicht gebrauchten Pforten durch ein Askoma, so dafs zur Zeit immer nur eine einzelne Reihe von Remen in Thätigkeit war. Das ist die einfache und einzig mögliche Lösung des Trierenrätsels".

Zum Schluss sind folgende Übersetzungen zu verzeichnen: Livius' römische Geschichte, deutsch von Fr. Gerlach. 23. Lief. 5. Aufl. Berlin, Langenscheidt. 48 S. 8. 0,35 M.

Berlin, Langenscheidt. 48 S. 8. 0,35 M.

Roman history, literal translated by T. A. Blyth. Book XXI und
Book XXII, 2. ed., revised, with analysis and english notes by
R. Broughton. Oxford, Shrimpton. 76 und 96 S. 5. à 1,80 M.

i libri 1-ll und i libri XXI—XXIII di storia romana, tradotti da
C. C. Mabil. Milano, Briola. 119 u. 147 S. 16. 1,20 M u. 1,50 M.

décadas de la historia romana, traducidas por F. Navarro y Calvo.
T. IV, VI und VII. Madrid, Hernando. 400, 439 und 452 S. 8.

3,00 M, 3,50 M und 3,50 M.

Buch I, polnisch übersetzt von F. Habura. Tarnow, Raschke. 130 S.
 S. 2,00 M.

Nachdem der vorstehende Jahresbericht im Satz vollendet war. erschien

34) T. Livi ab urbe condita libri. Edidit Antonius Zingerle. Pars II. Liber VI—X. Editio maior. Viudobonae et Pragae sumptus fecit F. Tempsky, Lipsiae sumptus fecit G. Freytag 1890. VII u. 245 S. S.

Der zweite Teil der Zingerleschen Ausgabe erscheint nach verhältnismäßig kurzem Zwischenraum. Es ist zu wünschen, daß auch die letzten beiden Bändchen bald folgen; denn aus den

emsigen Bemühungen Z.s gewinnen die littarischen Nachweise über die Provenienz der Lesarten regelmäßig vielfache Berichtigung und Ergänzung. Schon Hertz hat sich die Durcharbeitung des Wustes bei Drak. und Alsch. nicht verdrießen lassen und in der Adn. crit. das Wichtigste in übersichtlicher Weise zusammengestellt (besonders dankenswert ist das Verzeichnis der Varianten von D. = F bei ihm); Z. hat sich dieser Aufgabe von neuem unterzogen, giebt mehr als Hertz und ist stellenweise auch genauer in seinen Angaben.

Was die Auswahl der Laa. betrifft, so stimme ich im großen und ganzen mit Z. überein. Zu den kritischen Versuchen der Neuzeit (incl. Mg. und Wisb.), betreffend die Bücher 6-8, habe ich in meiner Ausgabe (Wfsb.5 1886) und in diesen Jahresberichten Stellung genommen; ich beschränke mich deshalb hier auf die Bücher 9 und 10. Über viele Stellen lässt sich eine sichere Entscheidung nicht treffen; doch glaube ich, daß sich gegen einige von Z. beibehaltene bezw. bevorzugte Laa. Gründe von Gewicht geltend machen lassen. In aller Kürze hebe ich hervor, dass ich über folgende Laa, anders als Z. urteile. 9, 1, 9  $\langle qui \rangle$  placari nequeant (Gr.) gefällt mir besser; ebenso 6, 12 sub quod missi (ed. Camp.; von Z. nicht erwähnt); 7, 1 concilio (5). 9, 7 in quod (L); 13, 11 vagus (Duk.); 22, 3 quo urbem (A. Periz.); 23, 2 pervenisset (z); 23, 13 incendent (Bekk.); 32, 10 nocte utroque (Mg.); 34, 7 ist nach meiner Meinung scierunt zu schreiben, weil scivi bei Liv. das Perf. zu scisco ist (daher ist auch S. 174, 31 die Notiz "sciuit Aldus" wertlos); 34, 14 (de) quo (Mg.); 34, 20 [conlega] (Mg.); 40, 2 caelaverant (Stroth); 41, 1 Decius (M2, Fr. 1; von Z. nicht erwähnt); 41, 1 [Valerius . . creatus] (Boot); 44, 16 eodem anno (5; von Z. nicht erwähnt); 45, 11 alii exeundum (5). - 10, 2, 15 sollemne certamen (Crev.; von Z. nicht erwähnt); 4, 2 actae (Mg.); 4, 7 conspectum (z); 4, 9 moveri (Mg.); 6, 5 deesset (z); 8, 6 nobilitatis (ed. v.; von Z. nicht erwähnt); 10, 12 partam (z); 18, 1 cum ea (Gr.); 18, 9 accepere (PD); 20, 8 möchte ich inter illos vorschlagen; 21, 2 vocare . . sollicitare (Gr.); 21, 8 schlage ich saltum Vescinum . . contingentem (dies in MP) vor; ebenso F. Fügner; 21, 9 coloniis (5); 21, 13 ist die Fassung bei Gr., die Z. nicht erwähnt, weit gefälliger; 23, 3 quod in (c); 24, 3 (rem) revocaret (Listov; vgl. § 4); 24, 7 si (se) dignum (ed. v.; von Z. nicht erwähnt); 26, 4 vermute ich se (vel) in Samnium; 27, 11 gerebant (Fr. 1; von Z. nicht erwähnt); 30, 5 peditum milia trecenta triginta (Hertz); 31, 5 omnes (legiones) scheint mir paläographisch näher liegend; vielleicht ist legiones statt omnes zu schreiben (ed. Camp.); 31, 6 ad ultimam . . spem (P2; von Z. nicht erwähnt); 33, 6 wohl besser septingenti; 36, 18 evocatis (Duk.); 38, 6 tecto (Mg.); 41, 3 apparatus (z); 41, 11 equitem eques (5); 46, 8 coloniisque (Mg.). — Auch kann ich meinerseits das "fort. recte" nicht unterschreiben, welches Z. zu folgenden Konjekturen hinzusetzt: 10, 8, 1 unius ampli simus

(Alsch.); 12, 6 profectione (ed. v.); 19, 1 obsistere atque obtestari (P; die citierten Stellen 19, 43, 4 und 22, 60, 17 sind nicht be-

weisend); 19, 22 nongenti (Alsch.).

Sehr reichhaltig sind unter dem Texte die Laa. anderer Ausgaben, besonders der alten und ältesten, verzeichnet, deren Excerpierung an den Fleifs und die Ausdauer des Hsgb.s große Anforderungen gestellt haben muß. Der Gewinn steht zu der aufgewandten Mühe nicht in richtigem Verhältnis; denn da es sich nicht um einen historischen Überblick handelt, auch Vollständigkeit in den Angaben weder erzielt noch auch erstrebt ist. so hat man von der speziellen Hervorhebung bestimmter Ausgaben nicht viel mehr als von der zusammenfassenden Bezeichnung "ed. vet.", falls man damit z. B. die Ausgaben vor der Aldina oder vor der Moguntina versteht. Dasselbe ist von den Notizen zu sagen, welche sich auf die späteren Ausgaben beziehen. Zu wissen, was Gr. und Mg. lesen oder vermuten, ist gewifs immer interessant und lehrreich; aber Drak, steht nicht auf derselben Stufe, und Alsch, ist doch eigentlich auf dem Gebiete der Kritik ein Fremdling (zu 9, 11, 7 wird sogar sein horribles redempsistis der Erwähnung für wert gehalten). Auch Wisb.s Ansehn kann nur gewinnen, wenn man von seinen Konjekturen viele vergessen sein lässt (z. B. 9, 2, 3 in Apulia iam; 6, 13 dedite interea, was vielleicht nur Druckfehler ist; 10, 19, 21 inferens; 10, 44, 6 num iam: der Hinweis auf die kommentierte Ausgabe Wfsb.s S. 192, 9. 193, 14, 225, 16, 234, 6 erfüllt seinen Zweck nur halb, da die bezüglichen Bemerkungen Wisb.s in der neuen, fünften Auflage nicht mehr zu finden sind), und von Beiträgen in der Mnemosyne ist mehr angeführt, als nötig war. Kurz eine Sichtung und Beschränkung bei der Aufzählung moderner Emendationsversuche wäre der Sache nicht schädlich gewesen. Umgekehrt hätte die eine oder andere Notiz vielleicht Erwähnung verdient. Mehrere sind oben von mir bezeichnet worden; ich füge hinzu: 9, 5, 8 id stellt Mg. vor tantum: 6. 13 periculosius Wsbg.; 10, 22, 5 quamque schon Wsb. (bei Hertz). Beiläufig: 9, 41, 16 steht n statt in; S. 221, 16 Anm. ist ein ed. zu streichen; 10, 37, 10 ist Gaium unnötigerweise ausgeschrieben statt C.

Der Schwerpunkt einer Textausgabe mit kritischem Apparat liegt in den handschriftlichen Varianten, die möglichst vollständig und absolut genau angegeben sein müssen. Daß ich einige Varianten vermisse, habe ich schon oben angedeutet; ich füge Folgendes hinzu: S. 181, 29 impetum Bk.; impetu MPL; 207, 11 milia nongenti] Drak.; mit acccc M miliacccc (sic!) P milia ac cc L; 221, 1 aberat M¹P; 225, 31 octogenis MP; 226, 12 ab ultima .. spe M ab ultimam .. spem P¹ ad ultimam .. spem P²; 228, 15 erant MR; 232, 4 vovet] M²L; uoui M uocet P uouit < (Mg.); 233, 10 aeris in singulas] aeri singulas M¹P¹ aeris singulas M² aeris R¹ aeris in R² aeris singulis (ciuitatibus) P²U; 233, 21 aie-

bant] aiebat ML agebat P; 244, 13 functimis MP.

Aus den Angaben bei Drak, und Alsch, ist das Sachverhältnis nicht immer mit voller Klarheit zu erkennen, so dass dem c (Zeichen für die jüngeren Hss.) zuweilen ein Fragezeichen beigefügt werden muß. Es finden sich aber auch Fehler bei Alsch., die er selbst verschuldet hat, und die sich nun, da wir bei MP auf ihn allein angewiesen sind, naturgemäß fortpflanzen. S. 140, 13 ist .esse MP" bei Z. angegeben (ehenso bei Hertz, der aber zwei Fragezeichen dahinter stellt). Es ist dies ein bloßer Schreibfehler Alsch.s: denn wie aus seiner Kollation der beiden Hss., die ich besitze, hervorgeht, haben M und P beide fore. Wie wäre es sonst wohl erklärlich, dass alle z und ed. vet. fore haben und keine einzige esse! - Aus der Kollation ist ersichtlich, daß S. 141, 32 die Note ..lapsos MDLH" auf Irrtum beruht. M hat missos (was Alsch. angiebt, ist falsch; auch in P ist nach seiner Kollation nichts getilgt; ich weiß das Versehen nicht aufzuklären); auch D hat missos (s. Hertz), desgleichen L (s. Hertz; lapsos hat Leid. 2, der bei Z. unter L nicht verstanden werden darf). Die Note muß also lauten: lapsos missos MRD ed. vet. missos lapsos (labsos P) PFU; so nach der Angabe bei Frigell, Liv. libr. primae decadis emend. rat. S. 26, mit der sowohl Drak. als auch Alsch. übereinstimmt. - S. 243, 8 steht .. ueliā h. l. certe M" verzeichnet, was nur der versteht, der da weiß, daß Alsch, hier die La, von P anzugeben vergessen hat. Nach der Kollation hat P hier gerade so wie M.

Im übrigen finde ich noch folgende Kleinigkeiten zu bemerken bezw. nachzutragen: S. 139, 9 inmemores M; 140, 34 me inmittere M me inquittere P: 150, 20 invedire zu schr.; denn so haben MP: 160, 25 "Saticulam Sig."; so hat auch P, während 160, 28 satriculani in z, in MP dagegen satricani überliefert ist; 161, 12 posuerant auch 5; 163, 32 insedere hat auch P; 165, 29 ist "fol. P." zu schreiben ("C" ist wohl Druckfehler); 167, 26 steht pedite. wie Gr. selbst angiebt, auch "in membranis Helmstadiensibus"; 176, 8 ist "post Mogunt." = "seit Mog." zu nehmen, da exiit in dieser Ausgabe steht; 178, 31 die P (nicht P1); 183, 30 hat Sig. is hinzugefügt nach seinem "vetus liber"; 188, 9 haben MP minutius; 190, 3 für alius hat P1 auxilius; 198, 30 conspiciatur M spiciatur P1; 205, 31 angebat und quoque aperta fehlt in P (Lücke); 212, 19 ist die Angabe, was M3 aus ausiatoribus gemacht hat, überflüssig; dagegen ist P vergessen; zu schreiben: a victoribus] P2FR2; ausiatoribus iam puqnatoribus M auiatoribus P1 ausiatoribus DR1; 213, 32 wird besser "staiam M" (nicht M1) geschrieben, jetzt glaubt man, M2 habe statium (was M4 verbessert hat, statam oder statiam, ist nebensächlich und von Z. daher auch mit Recht übergangen): 214, 16 muß es nach Frigell folgendermaßen heißen: adacti] M2PFU; adactis M1D1R1 adacti sunt R2D2; 228, 19, M1 hat orā; 231, 31 P hat cos.; 235, 7 imperatores M (nicht M1); 235, 19 "ad nonnulli cod. rec." (ebeuso Hertz); aber aus dem Schweigen Drak.s über einzelne Hss. ist bekanntlich kein sicherer Schluss zu ziehen; daher ist wohl ein Fragezeichen beizufügen (ich würde ad auf ed. vet. zurückführen); 236, 5 proferabatur P: 237, 25 trebunium M.

10, 9, 6 liest Z. servos ero; im Apparat steht nur ..cf. Haupt Opusc. I 150". Folgt man dem Citat, so findet man nichts als den Machtspruch Haupts, so habe die grundlegende Hs. (M) und das sei "vollkommen richtig". Man kann billig fragen, wann und in welchen Lagen der Sklave seinem Herrn droht. Aber auch so ist der Gedanke für den Zusammenhang völlig unzutreffend. An einer so schwierigen Stelle wäre eine Angabe der Varianten, dünkt mich, ganz unerlässlich gewesen. Dieselbe würde so lauten: ser uos | ero M seruo sero Harl. 2 sumr (sum P2) serio P serii L seruo = und ed. vet. serio Klock. (Pithoeus; erträglich, wenn vix nicht mit serio, sondern mit quisquam zusammengenommen wird) seruo . . . (Lücke) Lov. 4 seruis Lov. 2 seruata 5, servo suo ed Mediol. 1480, servo herus Salvinius, serio suis Pighius, si summas poenas (ohne ita) Gr., si summa serio (ohne ita) Doujat, si supplicia serio (ohne ita) Drak., servo serio Alsch. — Ich vermutete schüchtern: servös (παιδαγωγός) (pu)ero.

Unter den Codices wird sehr häufig H gefunden. Da nach dem Hinweis auf die Übersicht im ersten Bändchen darunter der Harleianus primus zu verstehen ist (richtiger würde er wohl H. prior genannt), so möchte ich darauf hinweisen, daß dieser Codex

meines Wissens nur die acht ersten Bücher enthielt.

## Nachtrag.

Während der Drucklegung dieses Jahresberichtes erschienen: 1) Folgende Rezensionen: Livius Ausgew, Teile von Grysar-Bitschofsky (W. Heraeus, WS. f. klass. Phil. 1890 Sp. 461 f.). — Livius B. 1—5 von Ziogerle (A. Eschweiler, Gym. VI Sp. 203). — Livius B. 7 von Luterbacher

Zingerle (A. Eschweiler, Gym. VI Sp. 203). — Livius B. 7 von Luterbacher (W. Heraeus, WS, f. klass. Phil. 1590 Sp. 459 f; A. Eschweiler, Gymn. VI Sp. 202). — Livius B. 8 von Ziegeler (F. Fügner, N. Phil. Rdsch. 1890 S. 152 ff.). — Livius B. 8 von Ziegeler (F. Fügner, N. Phil. Rdsch. 1890 S. 152 ff.). — Livius B. 21—22 von Widmann (A. Eschweiler, Gymn. VI Sp. 202). — Livius B. 26—30 von Luchs (P. Lejay, Rev. crit. 1590 S. 124 f.). 2) Folgende Ausgaben: Livius, Book 4. With introduction and notes by H. M. Stephenson. Cambridge. 158 S. 12. 3 M. — Livius, Book 21. With introduction, notes, vocabularies and translation, by A. H. Aller of tand W. F. Massom. London, Clive. 264 S. 8. — Livius, Book 21. Adapted from Mr. Capes' edition. With notes and vocabulary by J. E. Melhuish. London, Macmillan. 176 S. 16. 1,80 M. — Livy's roman history 21—23, arranged for interleaving with Madvigs text by A. Blyth. 2. edition with analysis and english notes by R. Broughton. London, Simpkin. 8. 6 M. — Livii historiarum libri 23—25. Testo con introduzione e note di Carlo M. Baratta. Con tre travole. Augustae Taurinorum ex officina Salesiaua 1890. XII u. 267 S. 16. 1,50 L. — Legends of ancient Rome from Livy. Adapted and edited, with notes, exercises and vocabularys by H. Wilkinson. London, Macmillan. 106 S. 18. 1,80 M. vocabularys by H. Wilkinson. London, Macmillan. 106 S. 18. 1,80 M. Vgl. Acad. 934 S. 221.

Versehen: Zu 3, 10, 6 (oben S. 173) vgl. 9, 11, 6.

Berlin. H. J. Müller.

## Horatius. 1888. 1889<sup>1</sup>).

## I. Ausgaben.

 Q. Horatii Flacci Epistulae für den Schulgebrauch erklärt von H. S. Anton. Gotha, F. A. Perthes, 1888. II u. 141 S. S. 2,10 M. — Vgl. G. Faltin, WS. f. klass. Phil. 1889 Sp. 156.

"Die Anmerkungen . . wollen weiter nichts, als den Schüler in seiner Vorbereitung unterstützen, ihm über Schwierigkeiten hinweghelfen, welche sich seinem Verständnis der Worte entgegenstellen . . . Die Herstellung der Übersetzung, die Entwickelung des Inhalts und des Zusammenhangs der Gedanken ist der Unterrichtsstunde überlassen . . " Dieser eng umgrenzten Aufgabe entsprechend, ist die Form der Anmerkungen eine möglichst Die praktische Brauchbarkeit ist unbestreitbar. diesem Hülfsmittel wird der Schüler vielleicht gern auf den Gebrauch einer gedruckten Übersetzung verzichten. — Die Textgestaltung ist meist konservativ: I 2, 10 quid Paris; 31 cessatum ducere curam; 5, 16 dissignat; 7, 29 volpecula; 10, 37 violens; II 3, 32 imus; 101 adsunt; 120 honoratum; 157 naturis; 197 amet peccare timentes; 416 nunc. Damit scheint nicht zu stimmen, dass hier und da eckige Klammern an Stellen erscheinen, wo ihre Berechtigung höchst zweifelhaft ist. - Ref. beschränkt sich darauf, einige Stellen anzuführen, an denen der eigentümliche Zweck der Ausgabe nicht erreicht zu sein scheint: I 1,54 bleibt Ianus summus ab imo unerklärt. — Was bei 2, 64 mit "fingit 'fingiert', nimmt sich als Beispiel" gemeint sei, ist nicht deutlich. - Die Anm. zu 3, 26 kann in dieser Form missverstanden werden. dissignat 5. 16 wird dem Schüler schwerlich durch den blofsen Hinweis auf den dissignator 17,6 verständlich werden. - 10, 26 hätte darauf hingewiesen werden können, daß contendere hier mehr als blofs "vergleichen" bedeutet. - 19, 39 steht A. mit dem Zweifel an der ironischen Bedeutung von nobilium wohl ziemlich allein. Da er jedoch auch diese gebräuchliche Auffassung anführt, so hätte auch ultor näher erläutert werden müssen. -

<sup>1)</sup> No. 2, 6, 46, 54 sind Nachträge zum vorigen Jahresbericht.

Die Auseinandersetzung über die Trugschlüsse zu II 1, 47 steht aufserhalb der vom Ilsgb. für seine Aufgabe gewählten Grenzen.

— Die Anm. zu Dossenus 1, 173 scheint die beiden verschiedenen Auffassungen des Wortes zu vermischen. Auch könnte die Anführung von le (!) dottore den Schüler leicht zu einem etymologischen Irrtum verleiten. — Die Erklärung von inanter 211 mag das Richtige meinen, ist aber in der Fassung nicht klar. — 2, 114 ist die Bildlichkeit des Ausdrucks penetralia Vestae übersehen. Der Tempel, in welchem die Recitationen stattfinden, kanu nicht gemeint sein. — Die Angabe über die sortilegi hat mit der Erklärung von 3, 219 nichts zu thun. — Am Schlusse von II 1, 47 ist wohl irrtümlich ein Punkt gesetzt. — 2, 51 ist ein Druckfehler zu berichtigen.

 Q. Horatii Flacci Satirae. Nach Text und Kommentar getrennte Ausgaben für den Schulgebrauch von K. O. Breithaupt. Erste Abteilung: Text, IV u. 61 S. Zweite Abteilung: Kommentar, 102 S. Gotha, F. A. Perthes, 1887.

Diese Ausgabe bildet den ersten Teil zu der unter No. 1 besprochenen. Der Hsgb. folgt, wie er selbst im Vorwort angiebt, bei der Gestaltung des Textes der Ausgabe von Petschenig und lehnt sich in der Erklärung am meisten an Heindorf an. In der kurzen Einleitung, welche dem Kommentar vorausgeht, fällt die Bestimmtheit der Behauptung auf, daß Horaz den Lucilius nicht nur in Verskunst und Sprache, sondern auch in der Darstellung weit übertroffen habe. - Das Versprechen, dem Schüler weitgehende Hülfe zu leisten, wird mit seltener Gewissenhaftigkeit erfüllt. Fast zu jedem Verse findet sich irgendwelche Erläuterung, meist ebenso klar als kurz. - Zu I 1 vermifst Ref. eine Angabe des Gedankengangs der schwierigen und nicht von allen übereinstimmend aufgefafsten Periode Vs. 88 ff. - Dasselbe gilt von Vs. 108 fl. — Die Bemerkungen über die attische Komödie zum Beginn von Sat. 4 konnten vielleicht wegbleiben. - Dagegen wären Klarlegungen des Gedankenzusammenhangs, wie sich eine solche bei 6, 17 fl. findet, in noch größerer Zahl erwünscht gewesen (z. B. II 3, 87 ff.). - Zu 9, 7 docti sumus giebt die Heindorfsche Erklärung "von feiner Bildung", die B. annimmt, sicher nicht das Richtige. Bekanntlich ist doctus das stehende Beiwort eines Dichters, für den sich der garrulus hält (Vs. 23 ff.). - 26 f. hätte B. nicht auch darin Heindorf folgen sollen, daß er gar keine Andeutung über Sinn und Absicht der Zwischenfrage macht. -II 4, 63 hätte die Ennianische Anspielung bemerkt werden können. - Die Erklärung von 5, 59 ist zu künstlich, nicht ausreichend die von 83 und 98. - Dass B. 6, 3 super his nicht von der Lage verstehen will, erklärt sich, wie manches andere, aus dem zu engen Anschluß an Heindorf. - Die Bemerkung zu 7, 90 mulier "im Sinne von muliercula" konnte wegbleiben.

Q. Horatius Flaccus erklärt von Adolf Kiefsling. Dritter Teil: Briefe. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1889.
 294 S. 8.
 M. — Vgl. Ed. Z. . . . . . e, Lit. Centralbl. 1889 Sp. 510; K. Schenkl, DLZ. 1889 Sp. 876; W. Mewes, Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 626; Rosenberg, WS. f. klass. Phil. 1889 Sp. 976; Sabbadini, Riv. di filol. 1889 S. 563; Beuder, Württ. Korresp. 1889 S. 321; Anton. N. Phil. Rdsch. 1890 S. 40; Stowasser, Ztschr. f. d. öst. Gymn. 1889 S. 1099.

Die von vielen Beurteilern vermifste Erklärung über die Frage, für welche Kreise K. seine Ausgabe berechnet habe, beantwortet er am Schlusse des nun vollendeten Werkes in einem kurzen Nachworte: er hat an Leser jeder Art gedacht. Ob der Kreis derselben so groß sein wird, wie sich K. denkt, steht dahin; die Fachgenossen werden der Ausgabe jedenfalls ein dankbares Interesse zuwenden. Die äußere Einrichtung gleicht der des zweiten Bandes. Jedem Briefe geht eine dispositive Inhaltsangabe nebst Bemerkungen über Zweck und Abfassungszeit voraus. Ebenso sind natürlich auch die Prinzipien der Textbehandlung dieselben geblieben. K. tritt fast überall für die Überlieferung und den Blandinianus ein. Die gerade in den Episteln so häufigen Vorschläge für Tilgung oder Umstellung von Versen lehnt er meist mit einigen begründenden Worten ab. Für einige Stellen hatte er seine Textgestaltung und Interpretation schon früher begründet (vgl. JB. XIV S. 172). - Ein Vorzug der Ausgabe der Satiren vor allen bisherigen Kommentaren lag in der aufserordentlichen Vertiefung des Quellenstudiums für die philosophischen Anschauungen des H.; dies kommt bei den Episteln vermöge ihres Inhalts noch mehr zur Geltung. Ref. erinnert hier nur an die schon im Ind. lect. Gryphiswald. WS. 1887/88 gegebene Erklärung von sponsi Penelopae I 2, 28 aus einer Reminiscenz an Aristipp, durch welche überhaupt erst Licht in den Gedankenzusammenhang gebracht wird. - Die zu I 1, 91 f. angeführte Stelle aus Plutarch περί εὐθυμίας bietet zwar eine überraschende Parallele, hat aber mit der Erklärung der Horazstelle nach Ansicht des Ref. nichts zu thun. Wäre sie aus dem Spiel geblieben, so hätte K. nicht daran zweifeln können, daß bei der Wahl des Wortes nauseat allerdings einfach der Satiriker in H. die Oberhand gewonnen. — Das Citat zu Vs. 100 aus Plut. ἀποφθεγμ. Λακων. scheint beweisen zu sollen. dass H. diesen Ausspruch des Agesilaus im Sinne gehabt habe, was bei der Verschiedenheit der beiden Gedanken ebenso unwahrscheinlich ist, wie die von K. angenommene bewufste Nachbildung von Sophokl. fr. 82 in I 6, 36 ff. - Ob 2, 23 mit Sirenum voces auf Lebenserfahrungen des Lollius angespielt wird, erscheint bei dessen Jugend nicht wahrscheinlich. - In 2,68 ist schwerlich Verachtung gegen rhetorische Studien ausgedrückt, selbst wenn melioribus als Neutrum zu fassen sein sollte. - 3, 33 möchte Ref. rerum inscitia doch lieber mit "Mifsverständnisse" übersetzen, weil dann ein klarer Gegensatz zwischen dem subiektiven und objektiven Grunde des Haders erkennbar wird. -Bei der Erklärung von candide iudex 4, 1 beachtet man zu wenig Stellen wie Ovid Trist. IV 10 Schl., V 3, 53, ex P. III 4, 13, welche beweisen, dass der Begriff "wohlwollend" überwiegt. — Eine satirische Färbung in 6, 3 ff. kann Ref. nicht empfinden. -Die Frage der Erklärung von trans pondera 6, 51 wird durch K.s. Machtspruch schwerlich entschieden werden. - Die Anm. zu istis 6, 67 ist in ihrer Kürze kaum verständlich. — Wenn K. aus 8, 1 schliefst, daß H. auf einen Brief, in welchem Albinovanus seine Ernennung zum Sekretär des Tiberius angezeigt habe, antworte, so wird es sich empfehlen, bene rem gerere lieber für den Wunsch erfolgreicher Amtsführung als für eine bloße Grußformel zu erklären. - Bei 9, 4 zeigt sich wieder das in der Einleitung zu den Satiren auf die Spitze getriebene Deuteln metrischer Erscheinungen, ebenso wie bei Ars 263. Nach einer ähnlichen Anschauungsweise soll der Satzbau in I 9 das Widerstreben des Dichters gegen die Abfassung des Empfehlungsbriefes malen, sowie der Gleichklang in 10, 1 die Gleichheit der Empfindungen. Ob II. aus Vacunae 10, 49 den Anklang an vacuus heraushörte, muß dahingestellt bleiben. - Über I 11 wird der Streit der Meinungen ohne Zweifel fortdauern, da wir über Bullatius nichts Dass die Wahl des Adressaten mit dem Inhalt des Briefes nichts zu thun habe, kann Ref. nicht zugeben; ebenso hat für ihn die Vermutung keine Wahrscheinlichkeit, dass die Wahl des Scaeva zum Adressaten des 17. Briefes durch die Etvmologie des Namens veranlafst sei. - Dafs die im letzten Teile dieses Schreibens gegebenen Vorschriften nicht ernst gemeint seien, ist eine Auffassung; die über manche Schwierigkeit hinweghilft. Für Leser, die dies nicht merken, hat H., nach K., nicht geschrieben. — 20, 7 wird die grammatische Gleichstellung von scis mit laeserit schwerlich Zustimmung finden. - II 1, 32 ist die Auffassung von venimus ad summum fortunae als unleugbar richtiger Vordersatz, aus welchem mit pingimur . . ein falscher Schluss gezogen wird, sehr ansprechend; dagegen wird die Erklärung von redit in fastos , indem er immer wieder auf die Jahreszahlen, von denen er ausgegangen, zurückkommt und sie aufs neue wieder vorbringt" weder durch den Zusammenhang, noch durch den Wortlaut empfohlen. - Die Gründe, welche H., nach K., Vs. 62 scriptor und nicht poeta sagen liefsen, sind sehr zweifelhaft, ebenso wie die in Vs. 68 angenommene Nebenbeziehung auf Augustus und der Spott über den Namen Atta Vs. 79. - Vs. 110 braucht das dictare nicht gerade beim Essen zu geschehen. - Dass die Anwendung von cicuta II 2, 53 sich nur aus einer höchst sonderbaren Vermischung zweier ganz verschiedener Gedanken erklären lasse, ist schwerlich anzunehmen. mannigfache medizinische Verwendung der Pflanze, von der Plinius spricht, beweist mindestens die Möglichkeit einer einfacheren Er-

klärung. - Die Vs. 80 aus Vergleichung mit I 7, 12 hergeleitete Deutung von contracta ist wohl geeignet, alle Zweifel an der Richtigkeit der Überlieferung zu beseitigen. — Ebenso ist die Beziehung von *quid ferat* Vs. 96 auf die Qual des Anhörens fremder Gedichte besser als die sonst übliche "was er herbeibringt". - Dass tollere Vs. 123 etwas anderes bedeute als Sat. I 4, 11, wird durch den Hinweis darauf, daß vom Ausmerzen des Ungeeigneten schon die Rede war, nicht bewiesen. - In Bezug auf die Komposition der Ars poetica steht K. auf dem Standpunkte von Weißenfels. Er glaubt, daß die Charakterisierung als sermo die Frage nach dem Gekankenzusammenhange im gewöhnlichen Sinne überflüssig mache. Besteht aber die Natur des sermo, wie er bei H. erscheint, in der genauen Nachahmung eines unstät von einem Gegenstande zum anderen springenden Gespräches? Die Schwierigkeit, mit welcher diese Ansicht zu kämpfen hat, zeigt sich überall, wo K. auf den Zusammenhang der verschiedenen Abschnitte zu sprechen kommt (Vs. 73. 153. 251. 275. 391. 408). Es wird dann eine Pause, ein plötzlicher Ruck, ein Fehlen jedes vorbereitenden Überganges konstatiert, so dass von einer Komposition nicht mehr die Rede sein kann. - Die Beibehaltung und Erklärung von imus Vs. 32 erscheint dem Ref. unanfechtbar, weniger das über Graeco fonte detorta Vs. 53 Gesagte. — Die melancholische Färbung von Vs. 63 ff. möchte Ref. nicht mit K. aus der Betrachtung herleiten. dass die Riesenwerke (etwas anderes braucht in regis opus nicht zu liegen) Cäsars unvollendet geblieben seien, da dies wie ein versteckter Tadel gegen Augustus klingen würde. - Zu Vs. 123 lässt K. seiner Lust am Citieren die Zügel schließen. Zum Verständnis des Beiworts flebilis bedürfen wir nicht der Vorführung des Inhalts des euripideischen Stückes. - Die bei Vs. 274 eingeslochtene Bemerkung über Reiz und G. Hermann ist interessant, aber entbehrlich. - Druckfehler: I 10, 13 lies ponendaeque; in der Note zu 11, 47 furca; 18, 22 vestis.

4) Des Q. Horatius Flaccus Satiren und Episteln. Für den Schulgebrauch erklärt von G. T. A. Krüger. Zwölfte Auflage. Besorgt von Gustav Krüger. Erster Teil: Satiren. Leipzig, B. G. Teubner, 1889. XII u. 199 S. S. — Vgl. W. Mewes, Berl. Phil. WS. 1890 Sp. 13; Lauczizky, Ztschr. f. d. öst. Gymu. 1889 S. 1098; O. Weißenfels, WS. f. klass. Phil. 1890 Sp. 352.

Die beiden Teile der Krügerschen Ausgabe erscheinen hier zum ersten Male getrennt. Die "Vorerinnerungen" sind durch ein längeres Citat aus Kiefslings Einleitung vermehrt. Kommentar und Anhang haben an Umfang etwas zugenommen. Über die Art der Änderungen, welche in den erklärenden Anmerkungen vorgenommen sind, giebt der Hsgb. in der Vorrede Auskunft. Dieselben beziehen sich meist auf Äußerlichkeiten. Der fremdartige senkrechte Doppelstrich, welcher früher die Lemmata trennte,

ist durch einen einfachen wagerechten ersetzt worden. Auch steht jetzt vor den Lemmata die Verszahl, und aus den Citaten sind die unbequemen romischen Ziffern verschwunden. Wo die Reihenfolge der Anmerkungen in den früheren Ausgaben nicht ganz der Wortstellung im Texte entsprach, ist dies verbessert worden. Die Verweisungen auf Zumpt sind weggeblieben; neben solchen auf Krügers Grammatik erscheinen meist die auf Ellendt-Seyffert. Auch die übrigen Änderungen des Kommentars sind wenig einschneidend. Einige Belegstellen, auch deutsche, sind hinzugekommen. An der als notwendig anerkannten verkürzenden Bearbeitung des Anhangs ist K. durch äußere Umstände gehindert worden. Ref. ist der Meinung, dass auch ohne durchgreifende Anderungen und ohne dem ersten Hsgb. Unrecht zu thun hier und da Kürzungen möglich gewesen wären, z. B. in dem Exk. zu II 3, 69. Die litterarische Nachlese ist eine sehr reichliche. Es werden darin auch Dinge citiert, die für die Erklärung gar keine Bedeutung haben, wie Arlts Interpretation von I 1, 88 ff., Jägers Faustcitat von den 500 Säuen zu 9, 69, desselben Bemerkung zu 10,54 und Ähnliches. Da es auf Vollständigkeit nicht abgesehen sein konnte, würden wir Derartiges gern missen. An den drei Stellen, an welchen der Text oder die Interpunktion der 11. Auflage geändert ist (1 1, 104; 2, 129; II 4, 19) wird nur kurz auf die Argumente der Vorgänger verwiesen. - Druckfehler, die aus der vorigen Auflage herübergenommen sind, hat Ref. zwei bemerkt: ferri zu I 5, 57; Achtung zu 17, 1.

 Des Q. Horatius Flaceus Oden und Epoden. Für den Schulgebrauch erklärt von C. W. Nauck. Dreizehnte Auflage. Leipzig, B. G. Teubner, 1889. VI u. 275 S. 8, 2,25 M.

Die dreizehnte Auflage hat, da die zwölfte eine durchgreifende Umarbeitung darstellte, nur wenige Änderungen erfahren. Übersicht der Metra ist durch eine Reihe von Anmerkungen vermehrt, welche die einzelnen, nur innerhalb der Systeme vorkommenden Verse analysieren. Im Kommentar sind die Belegstellen hier und da vermehrt worden. - Die allzu kurze Bemerkung zu I 4, 16 könnte die irrtümliche Auffassung hervorrufen, als ob II. den Glauben an die manes verspotte. - 6, 20 ist non praeter solitum leves, das bekanntlich verschieden erklärt wird, übergangen. - Gegen das in Vorschlag gebrachte Kolon nach auspice 7, 27 wendet sich N. mit Recht. Doch haben die angeführten Gründe nicht viel Gewicht. - Die Bemerkung über male dispar (I 17, 25), welche N. der Anm. zu 9, 24 hinzugefügt hat, ist nicht allzu klar; ebensowenig die Anm. zu 10, 10. - 14, 6 ist funibus jetzt eingehender erklärt, was auch sehr nötig war. - Die Lessingsche Auffassung von Carm. 16, welche neuerdings Verteidiger gefunden hat, wird erwähnt. - Von der Auffassung

von haediliae 17, 9 als Ortsname ist N. zurückgekommen. — Die Theorie vom Unterschiede zwischen et und que wird nach Ansicht des Ref. mitunter auf die Spitze getrieben, wie in der neuen Bemerkung zu 19, 2. — In 37, 4 ist das tempus erat selbst viel erklärungsbedürftiger als seine Zusammenstellung mit nunc. Nur auf letzteres wirft die aus Cic. Lael, beigebrachte Stelle Licht. -Das feine Wortspiel, welches N. jetzt in II 4, 10 erblickt, kann Ref. nicht nachfühlen. - 9, 9 ist "hältst fest" schwerlich eine passende Übersetzung für urges. - Vs. 18 hätte cithara tacentem erläutert werden sollen. - 11, 19 könnte "restinguere kühlen" missverstanden werden. - Zu 17, 9 ff. macht der Zusatz ... und Maecenas (konnte) nicht zugleich praecedens und comes sein" die Beziehung des Plurals auf H. allein unmittelbar neben dem dixi nicht wahrscheinlicher. - Bei biformis 20, 2 wird mit Recht gegen Plüfs Front gemacht. Noch wichtiger wäre die Verteidigung des Ganzen als eines in ernstem Tone gehaltenen Gedichtes gewesen. - III 3,8 hätte das impavidum ferient ruinae dem Schüler jedenfalls erklärt werden müssen. - Der feine Spott, welcher in bellicosis . . Ouiritibus Vs. 57 liegen soll, ist dem Ref. verborgen geblieben. - Die Möglichkeit der Bezugnahme auf eine Zeitidee in diesem Gedichte könnte hervorgehoben werden. - 9, 7 ist die Verbindung von multi Lydia nominis mit dem Vorhergehenden. an welcher N. unter Hinweis auf ..das erste Gesetz, den parallelismus membrorum, im Wechselgesange" festhält, so gezwungen, daß sie sich nur aus der oft übertriebenen Vorliebe für das Formale erklärt. Ähnliches begegnet bei Epod. 16, 41. - 18, 6 bleibt leider die Beziehung von Veneris sodali unerörtert. - Die gegen die überlieferte La. von 24, 4 erhobenen Zweifel bleiben unerwähnt. So wenig auch ihre Erörterung in eine Schulausgabe gehören mag, so ist doch zu bemerken, dass N. sich sonst in solchen Dingen nicht grundsätzliches Schweigen auferlegt. — 25, 9 ist ex somnis erwähnt, leider aber noch nicht gehilligt. - Wenn auch bei IV 2, 2 die jetzt feststehende Form Iullus dem Hsgb. noch nicht bekannt war oder von ihm nicht gebilligt wurde, so hätte doch wenigstens die Zweisilbigkeit von Iulus nicht mehr behauptet werden sollen. - Zu 5, 31 wird alten Interpolatoren wohl zu viel Sinn für Wohlklang zugetraut. - Die metrischen Bedenken gegen 14, 17 sind beibehalten. - Epod. 5, 87 wird jetzt geschrieben: Venena maga num fas nefasque num valent convertere humanam vicem?, wodurch der in Haupts La. enthaltene Gedanke noch kräftigeren Ausdruck findet.

6) Q. Horatius Flaccus. Recensuit atque interpretatus est Jo. Gaspar Orellius. Editio quarta maior emendata et aucta, quam post Jo. Georgium Baiterum curavit Guilelmus Hirschfelder. Volumen prius: Odae. Carmen saeculare. Epodi. Berolioi sumptus fecit S. Calvary ciusque socius. MDCCCXXXVI. LVI u. 709 S. gr. S. 20 M. — Vgl. Page, The class. rev. 1888 S. 72.

Über die Grundsätze, nach denen Hirschfelder den ersten Band der Orelli-Baiterschen Ausgabe bearbeitet hat, giebt er selbst im Bursianschen JB. 1888 S. 73 ff. Auskunft. Er verwertet für die Textkritik die Arbeiten von Keller-Holder, steht aber auf Seiten der Anhänger des Blandinianus. Sonst ist iener höchste Grad des Konservativismus, wie ihn Orellis Text darstellte, im allgemeinen gewahrt. Wo H. von O. abweicht, begnügt er sich meist dies in der Anm. zu erwähnen, ohne den Text anzutasten (III 5, 17; 11, 18; 14, 11; 25, 9; zu IV 7, 13 im Exk.). binzugefügt sind "De vita, carminibus, metris Horatii prolegomena" und eine "Tabula chronologica (IX-XLI). In das Kapitel "Horatii metra lyrica" sind unter C. eingefügt "Observationes quaedam metricae". Es handelt sich um die nur vor t zulässige Verlängerung des kurzen Vokals in der Endsilbe, um die nie zulässige Verlängerung kurzer Schlufsvokale vor Doppelkonsonant und um den Hiatus. Die Vita geht von Sueton aus und hält sich im übrigen streng an die Angaben des Dichters selbst. Der Abschnitt über Archilochos ragt durch seine Ausführlichkeit etwas über die Grenzen der Abhandlung hinaus. In Rücksicht auf die sonst eingehaltene Methode, nur Sicheres zu geben, hätten wegbleiben können: die Vermutung über Horaz' griechische Abstammung, die Angabe über den Schiffbruch, die Vermutung über die quinque patres des Sabinums und über einen angeblichen Landsitz in Tibur. - Die Laa, sind durch Berücksichtigung neuer Kollationen und Ausgaben sehr bereichert und dafür von vielem Ballast befreit. Die Exkurse sind durch Herabführung bis auf die neusten Studien z. T. nicht unbedeutend erweitert, z. T. ganz umgearbeitet oder durch neue ersetzt. Doch ist auch hier vieles Entbehrliche ausgeschieden. - Was die Bearbeitung des Kommentars betrifft, so möchte Ref. auf einige Stellen hinweisen, an denen seiner Ansicht nach die neue Erwägung zu einem anderen Resultate hätte führen sollen. Die Orellische Erklärung von male pertinaci I 9, 24 "quia tantummodo simulat se obniti" hätte Ref. lieber beibehalten gesehn. - Von der Unechtheit des Carm. 20 kann sich Ref. zwar ebensowenig wie Orelli und Hirschfelder überzeugen, glaubt aber, daß die Schwierigkeit des Verständnisses durch das von letzterem Vs. 10 jetzt aufgenommene tum nur vermehrt wird. -Dass vepris . . ad ventum nicht aufgenommen wurde, ist wohl ebenso wie die Beibehaltung des Mauri peditis 2, 39 aus dem Bestreben zu erklären, den Charakter der Ausgabe zu wahren. -Die immer noch nicht abgethane Erklärung von Socratica domus als "Sokratische Schule" 29, 13 ist auch hier beibehalten, als ob von einer Anderung der philosophischen Richtung die Rede wäre, während libri und domus doch nur von der bisherigen Lebensweise und Umgebung gemeint sind. - 31, 12 verursacht das reparata, dessen Erklärung Bentley solche Mühe machte, den neueren Kommentatoren in der Bedeutung "gekauft", wie es

scheint, gar keine Bedenken. - Dagegen wird zu 37, 24 bei demselben Worte in gebührender Weise auf die Singularität des Ausdrucks aufmerksam gemacht. - Bei H 7, 12 entscheidet sich H., wie auch Kiefsling, für den Gedanken an eine schimpfliche Unterwerfung der vorher prablerischen Krieger. Wie man aber auch turpe solum interpungieren und erklären mag, offenbar ist doch der ganze Satz nur eine Illustration zu celerem fugam. -10, 18 hat H. an cithara festgehalten. Die Stelle aus Himerius schildert gerade nicht die hier, wie man auch lesen mag, dargestellte Situation. Denn dort handelt es sich um ein neues Anspornen der schon in Thätigkeit befindlichen Musen. - 18, 30 hat sich H. gegen O. dafür entschieden, destinata mit fine zu verbinden. - 20, 6 hält er alle Zweifel durch die Büchelersche Erklärung, quem vocas = "der ich dein Klient bin", für erledigt. Bedenklich bleibt dabei nur, dass man den Gedanken konzessiv ausfassen muss, ebenso wie pauperum sanguis parentum, was bei der Art des Verhältnisses zu Maecenas sonderbar wäre. - III 6. 22 konnte die Verteidigung von matura, wie Vahlen (Ind. lect. Berol. S.-S. 1886) gezeigt hat, noch überzeugender geführt werden. -- Ob man 9, 20 rejectae als Gen, oder Dat, fassen will. ist vielleicht Geschmackssache. Ref. kann hier nur an die bekannte Situation des παρακλανσίθυρον denken und ist daher mit Kiefsling für den Gen. - Die Schwierigkeiten der Schlussstrophe von Carm. 23 hätten eine tiefere Umarbeitung der Orellischen Anm. wünschenswert gemacht. - Zu 30, 2 situ sind jetzt beide Erklärungen erwähnt, doch bleibt H. bei O.s "constructio. moles". - Die unverändert gelassene Erklärung von Epod. I 5 ist etwas unklar. - 5, 87 ist O.s Verteidigung von venena magnum fas nun glücklich beseitigt. - 9, 25 f. wird gegen Madvig eingewendet: "At bello sepulcrum condere non potest idem significare, quod conficere". Das klingt in dieser Form allerdings wie etwas Selbstverständliches. Wenn aber Madvig widerlegt werden sollte, hätte wenigstens bellum sepelire erwähnt werden müssen. - O.s. Interpunktion von 16, 41 arva, beata würde Ref. beibehalten haben. — Die zuversichtliche Verteidigung von Vs. 61 f. an ihrem überlieferten Platze, die wir bei O. lesen, ist in der Form abgeschwächt, das Resultat aber beibehalten. - Druckfehler sind überaus zahlreich.

7) Q. Horatius Flaccus. Recensuit atque interpretatus est Jo. Gaspar Orellius. Editio quarta maior emendata et aucta. Volumen alterum: Satirae. Epistulae. Lexicon Horatianum. Post Jo. Georgium Baiterum curavit W. Mewes. Fasciculus primus (Sat. I 1—II 1). Berolini sumptus fecit S. Calvary eiusque socius. MDCCCXXXIX. II u. 160 S. gr. 8. 3 M. — Vgl. E. Schultze, Berl. Phil. WS. 1890 Sp. 332.

Die kurze Praefatio giebt darüber Aufschlufs, wie weit das von Keller-Holder zusammengestellte Material verwendet worden



Der kritische Apparat hat eine gründliche Umgestaltung erfahren. Er ist besonders durch Weglassung blofs orthographischer Abweichungen und durch Einführung der Keller-Holderschen Handschriftenbezeichnungen kürzer und übersichtlicher geworden. Aufserdem sind die von Cruquius notierten Laa., wo sie nur irgend beachtenswert erschienen, binzugefügt. Besonders dankenswert ist, daß dies stets in wörtlichen Citaten aus Cruquius geschieht, so dass man sich in jedem Falle über den Wert der Angabe ein Urteil bilden kann. Konjekturen, die zwar ohne Einfluss auf die Feststellung, aber nicht ohne, wenn auch nur negativen. Wert für das Verständnis des Textes sind, werden in den Kommentar verwiesen (wie bei 1 1, 29). Auch die Kürzung des Kommentars ist eine bedeutende. 206 Seiten der dritten Auflage entsprechen 160 der vierten. Allerdings wird durch die Druckeinrichtung etwas Raum gewonnen. Noch wichtiger ist die Weglassung des größeren Teils der Exkurse, aus denen das Brauchbare in die Anmerkungen herübergenommen ist. Belegstellen sind vielfach vermehrt, besonders wo eine Änderung des Textes vorgenommen ist. Dagegen ist Orellis behagliche Breite, die Baiter beibehalten hatte, meist thunlichst eingedämmt. Die Umarbeitung ist demnach eine viel tiefer einschneidende als im ersten Bande. Von den Veränderungen des Textes erscheinen dem Ref. besonders folgende als durchaus gerechtfertigt: I 1, 101 Naevius; 108 qui nemo, ut; 2, 38 moechis; 68 videnti; 3, 7 io Bacchae; 60 versemur; 65 Interpunktion; 4, 25 elige; 70 sim; 126 ut; 142 Interpunktion; 6, 75 octonos aeris (?); 8, 29 Interpunktion; 41 resonarint; 9, 50 inquam; 10, 27 Latini; II 1, 31 usquam. - Für nicht notwendig halt Ref. I 1, 81 adflixit; 83 reddat natis. - Vs. 88 hätte statt der Einführung von an die Berichtigung der Erklärung genügt. - Die Interpunktion von 2, 19 ist etwas gekünstelt. — Bei 4, 39 verdiente mehr Beachtung. dass der Dat. poetis dem Sprachgebrauch des H. entspricht. -4, 87 hat amet doch wohl genug für sich, um auch hier für die Notiz des Cruquius Vertrauen zu erwecken. — 10, 27 erscheint dem Ref. die Abweisung des Bentleyschen oblitos durch die sehr allgemein gehaltene Erwägung Wüstemanns nicht zutreffend. -An anderen Stellen ist eine Entscheidung nicht möglich, wie bei den Eingangsversen von I 10, wo erst die Grundfrage entschieden sein müßte. - Im ganzen ist, wenn man die Glaubwürdigkeit des Cruquius zugiebt, M.s Konservativismus hier und da noch um eine Nuance strenger als der Vahlens. - Zur Charakteristik des Kommentars möchte Ref. noch auf eine kleine Anzahl von Stellen, die eine Änderung erfahren haben, aufmerksam machen: Die Hinzufügung, dass 1 2, 4 und 6 mit hie und huie andere Ungenannte dem Tigellius entgegengesetzt werden, ist durchaus zweckmäßig und notwendig; ebenso nach neueren Angriffen die Verteidigung von Vs. 13. — Niemand wird bei Vs. 25 die fort-

gelassene unfruchtbare Auseinandersetzung über nomina ficticia vermissen, welche O. an Madvigs Bemerkung zu Maltinus anknüpfte. — In der schwierigen Stelle 2, 80 ff. ist die Überlieferung beibehalten, ohne dass die Bedenken berücksichtigt würden. welche dieser plötzlich auftauchende Adressat Cerinthus einflößen muß. Bei der noch größeren Schwierigkeit aber, welche die Auffassung desselben als eines Buhlknaben bietet, ist das Verfahren jedenfalls methodisch. - Mit Recht ist 3, 82 die Identität des insanus Labeo mit dem Juristen aufgegeben, an der O. und Baiter festhielten, obgleich sie die von den Scholiasten ausgeklügelte Begründung des Beiwortes verwarfen. - Da M. zu 4, 21-26 Orellis "Fieri quidem potuit, ut Fannius.." in "Neque fieri potuit, ut . . . " ändert, so hätte er auch die Anknupfung des folgenden Satzes: "Sed cum . ..., der ja nun nur die Begründung der vorhergehenden Behauptung enthält, dementsprechend abändern sollen. Dass er in der Sache mit seinen Vorgängern übereinstimmt, kann Ref. nur billigen. — Die Gründe, welche Desjardins zu 5, 87 für Asculum Apulum anführt, scheinen doch nicht durchschlagend genug, um den Kommentar mit einem so langen Citate zu beschweren. - Die von M. gegebene Tageinteilung des iter Brundisinum ist, wenn auch allenfalls zwei Stationen mehr angenommen werden könnten, der O.s jedenfalls vorzuziehen. - Dafs 6, 42 gesagt wird, wer mit dem hic gemeint ist, war unbedingt notwendig. — Dagegen kommt man Vs. 51 f. über das schwierige prava ambitione procul mit dem Zusatz öviac nicht hinweg, und wenn pravus in Beziehung auf eine Eigenschaft, die Maecenas nicht hatte, unhöflich war, so war es auch das blofse ambitio. - Vs. 79 bleibt dem Ref. die Erklärung von in magno ut populo trotz aller angeführten Stellen zweifelhaft. -Bei Vs. 121 ist glücklicher Weise die wenig glaubhafte Phantasie über den Grund von Marsyas' Abscheu weggeblieben. Darin aber hatte O. recht, dass die aus dem Commentator Cruquianus angeführte Stelle zur Erklärung nicht ausreicht. - 9, 7 hätte die Anführung einiger Parallelstellen zu docti gelohnt. - Die Anspielung auf den iuris peritus Apollo Vs. 78, der in der 3. Aufl. wenigstens erwähnt war, erscheint dem Ref, nicht so unwahrscheinlich, um ganz übergangen zu werden. - Unter den Möglichkeiten, welche bei der Erklärung von 10, 37 angeführt werden. vermifst man die, daß bei Furius ja auch der Flußgott leibhaftig auftreten konnte, wie bei Homer der Skamander. - Soll II 1, 7 dormire auch von H. nur im physischen Sinne gemeint sein? -Im Schlufsverse von II 1 kann auch Ref. nur an Gesetzestafeln denken. - Druckfehler: I 2, 16 current. - In der Anm. zu 3, 130 muss das eine Mal Alfenus f. Alfenius stehn.

8) The Epistles of Horacc. Book I. With introduction and notes by E. S. Shuckburgh. Edited for the syndies of the university press. Cambridge, at the university press. 1888. XXII u. 136 S. 8. — Vgl. W. Mewes, Berl. Phil. WS. 1888 Sp. 1082; A. S. W., The class. rev. 1888 Sp. 213.

Von der reichen englischen Ausgabenlitteratur der letzten Jahre hat dem Ref. nur dieses Exemplar vorgelegen. Dem Texte geht eine ausführliche Lebensbeschreibung des Dichters, eine kurze Einleitung in die Episteln und eine Zusammenstellung biographischer Daten über die Adressaten voraus. Der Text ist, wie der Hsgb. angiebt, mit Benutzung von Keller-Holder revidiert. Daher wird gelesen: 2, 10 quid Paris?; 31 cessatum ducere curam; 5, 16 dissignat; 7, 29 volpecula; 10, 37 violens; 15, 37 correctus; 17, 21 verum es. Andererseits aber: 15, 13 sed equis: 32 donaret. - Fremdartig berührt es uns, daß der Text durch englische Inhaltsangaben der einzelnen Abschnitte unterbrochen wird. Der Kommentar nimmt die zweite, größere Hälfte des Buches ein, welches durch einen Index der Eigennamen und einen zum Kommentar abgeschlossen wird. Von deutschen Ausgaben ist besonders Orelli benutzt. Die Anmerkungen sind knapp und lassen sich selten auf die Erörterung eines streitigen Punktes ein. Ganze trägt den Charakter einer Schulausgabe, die nur in Rücksicht auf englische Studienverhältnisse beurteilt werden könnte. Hin und wieder vermist man eine Anm. zu einer erklärungsbedürftigen Stelle (3, 32. 4, 6. 6, 18. 7, 35. 17, 24). Die Erklärung von res 14, 5 "circumstance" ist dem Ref. neu. So Horazisch dieser Gedanke an sich ist, so wenig ist er hier am Platze. -Längere Homercitate erscheinen in metrischer englischer Übersetzung. Sie bilden jedoch, ebenso wie die Citate aus der englischen Litteratur, nur einen äußeren Schmuck, da die Kenntnis des Griechischen sonst vorausgesetzt wird.

 Q. Horatius Flaccus. Erklärt von Hermann Schütz. Erster Teil: Oden und Epoden. Dritte Auflage. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1889. VIII u. 431 S. 8. 3 M.

An die Stelle der Vorrede zur 2. Aust. ist eine neue getreten, welche, abgesehen von der Hinzuziehung des für Satiren und Episteln schon früher benutzten Berolinensis, den wesentlich unveränderten Charakter der neuen Bearbeitung konstatiert. Die Einleitung, soweit sie Leben und Schriften des Dichters behandelt (S. 1—9), ist im Texte fast unverändert geblieben, in den Anmerkungen vielfach vermehrt und erweitert worden. Unter den Zusätzen, welche die "Metrische Übersicht" erfahren hat, ist eine Bemerkung über die Cäsur des alcaicus enneasyllabus (S. 14) und die Einschränkung des früher anerkannten Meinekeschen Gesetzes (S. 22 f.) bemerkenswert. — Im einzelnen möchte Ref. bemerken, dafs, wenn I 1, 20 partem solido demere de die, wie Sch. will, nicht vom frühen Beginn des Zechens, sondern vom Mittagsschlaf

zu verstehen wäre, ein wesentlicher Zug des prunkvollen Gastmable wegfiele, bei dem nicht nur teurer Wein, sondern auch kostbare Zeit verschwendet wird. Dasselbe findet wie II 3 im Freien statt (Vs. 21 f.) - 2, 14 wird litus Etruscum jetzt mit Recht als das rechte Tiberufer verstanden. - Carm. 3 bezieht Sch. noch immer auf die letzte Reise des Vergil und lässt das Gedicht "erst später, aus Versehn" an seine jetzige Stelle kommen. - Die Bedenken gegen die Konstruktion des ersten Satzes hat Sch. fallen lassen. — 4, 13 durfte nicht übergangen werden, da die Erklärung von pulsat tabernas bekanntlich streitig ist. - Auch zur Schlussstrophe von Carm, 5 wäre ein Wort der Erklärung erwünscht. - 7, 27 wird die La. Teucro treffend verteidigt. -9. 24 bleibt male pertinaci unerklärt. — Die Annahme Haupts. dass 1 12, 45 ff. sich auf die Hochzeit des Marcellus und der Julia beziehe, hatte Sch. früher mit der Bemerkung zurückgewiesen. daß ein wunderlicheres "Hochzeitslied" wohl nie gedichtet worden sei. Dieses Missverständnis der gegnerischen Ansicht ist jetzt be-Die übrigen Gegengründe aber haben den Ref. nicht überzeugt, ebensowenig wie die Bedenken gegen quod (Vs. 31). -Aus dem Exk. zu Vs. 35 gewinnt man die Vorstellung, als ob die Erwähnung Catos hier ausschliefslich oder vorwiegend wegen der Rücksicht auf Augustus anstößig wäre. - Wenn 13, 2 cerea bracchia die "sonnenverbrannten" Arme bezeichnen soll, so passt dies schlecht zur rosea cervix. Ref. ist für lactea. - 14, 7 hat Sch. jetzt die Deutung von carmae als Kiel des einen Schiffes aufgenommen. - Durch den blofsen Hinweis darauf, dass 16, 26 f. fias amica und animum (tuum) reddas "gieb mir deine Neigung wieder" dasselbe sei, was übrigens wohl nicht richtig ist, wird diese Erklärung nicht widerlegt. - Im Exk. zu 1 20 ist die topographische Schwierigkeit nicht genügend hervorgehoben. — Die Notwendigkeit einer Erklärung von non ita creditum 24, 11 hat Sch. jetzt gefühlt. Das Kiefslingsche Argument "es liegt in der Natur der Sache, dass derjenige poscit, qui credidit" würde zu der Überzeugung von der Richtigkeit der von Sch. gegebenen Erklärung wesentlich beigetragen haben. - Zu 29, 14 verweist Ref. auf seine früheren Behandlungen dieser Stelle (S. 244). --Die Zeitbestimmung von Carm. 34, welche nur auf dem Ausdruck apex Vs. 14 beruht, ist sehr unsicher. Sollte H. auch nachweislich an den parthischen Thronwechsel gedacht haben, so konnte dieser doch Jahre zurückliegen. - Die Erklärung von tempus erat 37, 4 "weil das Mahl schon zugerüstet war, als man zu trinken anting" hebt die Schwierigkeit, welche in dem Wechsel der Tempora liegt. Noch gründlicher geschieht dies, wenn man nicht an das Festmahl des Horaz und seiner Freunde denkt, sondern an das lectisternium der Götter. - II 7, 6f. hätte diem fregi nicht unerklärt bleiben sollen. - 8, 24 bleibt die Bedeutung von aura zweifelhaft. - Lehrs' Einwendungen gegen 12, 9 ff. kann Ref., so weit sie ihm bekannt sind, nicht für "erschöpfend" halten. -13, 15 würde Ref. die Bedenken gegen Poenus lieber aufrecht erhalten haben, ohne freilich Lachmanns Thynus für wahrscheinlicher zu halten. - Perlkamps Änderung in 16, 31 weist Sch. jetzt mit Recht zurück, ebenso Lehrs' Angrisse auf Carm. 20. -20, 6 muss Ref. bei Bentleys quem vocant bleiben. - III 5, 15 scheint Sch. die Schwierigkeiten von exemplo trahentis zu unterschätzen. - Ob er 9, 20 reiectae als Gen. oder Dat. fasst, wird nicht ganz klar. - Die Bedenken gegen unicus = singularis 14, 5 hat er fallen lassen. - 16, 25 will dem Ref. die neu hinzugefügte Erklärung von contemptus = "geringfügig" nicht einleuchten. - Die Zweifel an der Einheit der Situation in Carm. 19 sind glücklich überwunden. - Dass 25, 9 nicht einfach mit Vahlen ex somnis aufgenommen wird, ist zu bedauern. — 29, 6 wird Sch. auch in Zukunft mit seinen Einwendungen wenigstens bei solchen Lesern keine Zustimmung finden, welche einmal den Anblick der Campagna mit ihrem Gebirgsrahmen genossen haben. -- Die Bestimmung der Person des Paulus in IV 1 aus Ovid ex P. 11 3 ist hinfällig, da dieses Gedicht unzweifelhaft an Cotta Messalinus gerichtet ist, der den Beinamen Maximus, welchen er als Valerier geführt hatte, beibehielt (vgl. Vs. 75 ff.). - Über den Vornamen des Antonius IV 2, 2 vgl. unten. - In Epod. 16 vermist Ref. eine Erklärung von Vs. 30.

Der kritische Anhang besteht bekanntlich zum großen Teil aus Auseinandersetzungen mit Perlkamp, Lehrs und Gruppe. Sch. steht bei allem Konservativismus der Betrachtungsweise dieser Kritiker nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. Daher hielt er sich auch für verpflichtet, auf alle irgendwie beachtenswerten Bedenken derselben einzugehen. Einiges davon ist in der neuen Auflage weggeblieben (z. B. bei Epod. 9), aber auch vieles mit herübergenommen, was nur angeführt wird, um kurz abgewiesen zu werden. Da hierin Vollständigkeit unmöglich beabsichtigt sein kann, so hätte der kritische Anhang vielleicht nicht ohne Vorteil für seine Brauchbarkeit noch mehr gekürzt werden können.

# II. Abhandlungen.

10) Paul Albrecht, Philologische Untersuchungen. Erster Band. Erstes Heft. Hamburg, Paul Albrechts Selbstverlag (Leipzig, E. F. Steinacker), 1888. 61 S. 8. — Vgl. W. Mewes, Berl. Phil. WS. 1888 S. 298.

Albrecht, ein Mediziner und in seiner Fachwissenschaft ein fruchtbarer Schriftsteller, bezeugt seine Verehrung für das klassische Altertum nicht nur durch die warmen Worte der Vorrede, sondern auch durch selbständige kritische Arbeit. Aus Inhalt und Methode seiner Untersuchungen würde man schwerlich den Dilettanten erkennen. Die Sprache ist freilich etwas laut, aber

dadurch um so verständlicher. - Von den 7 Abhandlungen des ersten Heftes beziehen sich 5 auf Horaz. - Epist, I 2, 52 nimmt A. Anstofs an fomenta. Keinem aufmerksamen Leser war die hier liegende Schwierigkeit entgangen, denn tabulae pictae und citharae sind Genussmittel, bei fomenta neben podagrum denkt man zunächst an ein Heilmittel. A. ist für tomenta "Kissen", was schon Bouhier vorschlug, vielleicht aber nicht richtig verstand. Ref. hält diese auch von anderen gebilligte Konjektur für sehr wahrscheinlich. - Epist. I 5, 19 sucht A. das minder gut überlieferte facundi zu verteidigen. So sehr er dabei gegen Orelli recht behält, der diese La. mit der Bezeichnung "intolerabilis tautologia" abthun zu können glaubte, so wenig gelingt es ihm, das besser bezeugte fecundi als unmöglich nachzuweisen. Ebensowenig überzeugend ist sein Atrides f. Tudides Carm. I 15, 28. Die genaue Schilderung eines Zusammenstofses zwischen Paris und Diomedes, wie sie Vs. 27 ff. vorauszusetzen scheinen, findet sich allerdings in der Ilias nicht, ebensowenig aber kann nach der uns bekannten Sagenform Menelaus melior patre heißen. Aber wer kann wissen, wie Bacchvlides u. a. die Sage umgestaltet und ausgeschmückt haben? - Vs. 36 soll zur Vermeidung des Trochaus Pergameas gelesen werden. - Eine Umstellung in Carm. I 12, 33-48 können wir übergehn, da A. selbst nicht entschieden für sie eintritt. - Die Einsetzung von libera f. Liber Vs. 22 desselben Gedichtes muß iedenfalls zurückgewiesen werden. Was kümmert es den graecisierenden Dichter, dass Liber ursprünglich ein italischer Gott war? Für ihn ist es nur ein anderer Name für Bacchus, dessen kriegerische Kraft er auch Carm. II 19, 21 ff. besingt. Ob Homer davon etwas wufste oder nicht, ist gleichgültig. Wer daher durchaus ein Epitheton für nötig hält, mag immerhin vor proeliis audax interpungieren. Das neugeschaffene Beiwort libera zu virgo vermag A. selbst nicht sicher zu deuten.

 J. K. Ammann, Zur Erklärung der zweiten Epode des Horaz. Progr. des Gymn. zu Bruchsal 1888. 25 S. 4.

Die Abhandlung zerfällt in zwei Teile. Im ersten wird ein Gedanke Gruppes wieder aufgenommen, das nämlich das Gedicht voll sei von Anklängen an Tibull, und das mit dem theoretischen Verehrer des Landlebens kein anderer als Tibull gemeint sei. Um den einzigen nach Ansicht des Vers. beachtenswerten Gegengrund aus der Welt zu schaffen, wird im zweiten Teil der Beweis angetreten, das die Epoden zusammen mit den ersten drei Büchern der Oden erst in den Jahren 20/19 v. Chr. ediert seien. — Die Sammlung der Anklänge an Tibull ist reichhaltig und dankenswert, das Anknipfen an eine genaue Interpretation von Arist. Rhet. III 7, dem wir die dem Dichter wahrscheinlich vorschwebende Archilochosstelle verdanken, scharfsinnig. Gegen die Annahme einer auf den Elegiker gerichteten Satire aber möchte Ref. von

vielem, was sich sagen ließe, nur dies anführen: mag man über die Aufrichtigkeit der Gefühle des Tibull denken, wie man will (Verf. scheint keine sonderliche Vorliebe für diesen Dichter zu hegen), so berechtigt uns doch nichts, ihn als einen "Verehrer des Landlebens in der Theorie und städtischen Bonvivant in der Praxis" zu charakterisieren. Und giebt man dies auch zu, wie kommt gerade der faenerator dazu, für den Dichter eingesetzt zu werden? Traut Verf. dem Tibull wirklich Habsucht zu? Wo bleibt ferner bei einer so bissigen Satire die bekannte Freundschaft beider Dichter? Musste A. nicht an seiner Hypothese irre werden, als er sich zu der Annahme genötigt sah, dass H. Vs. 37 plötzlich aus der Ironie, die das ganze Gedicht durchzieht, herausfalle? (S. 9). Ist endlich, wenn die Übereinstimmungen beider Dichter sich wirklich nur aus Nachahmung erklären liefs, kein anderes Verhältnis als das vom Verf. angenommene denkbar? Konnten sich nicht beide an Vergil anlehnen? Ref. müßte den Gedanken an eine Parodie tibullianischer Dichtung auch dann ablehnen, wenn die Chronologie gar keine Schwierigkeiten machte. Auf keinen Fall aber kann A.s Hypothese den Charakter eines chronologischen Arguments beanspruchen. Und welches sind die Gründe, mit welchen im zweiten Teile Frankes chronologisches System bekämpft wird? H., heifst es, habe notwendigerweise entsprechend seinem eigenen Grundsatze nonum prematur in annum handeln müssen. Er verteidige Epist. I 19 zugleich seine melische und iambische Dichtung, also seien beide zugleich heraus-Auf die weitere Behauptung, dass die Satiren und Episteln wahrscheinlich erst nach dem Tode des Dichters in die Hände des Publikums gelangt seien, kann hier nicht eingegangen werden. Aus ihr gewinnt A. die Berechtigung, Epist. I 20 nicht auf das erste Buch der Briefe, sondern auf Carm. I-III und die Epoden zu beziehen. Seine Schlussfolgerungen sind nirgends zwingend. Für den einzigen wunden Punkt in Frankes System, die Ansetzung von I 3 und IV 12, bieten A.s Aufstellungen keine Heilung.

12) Ed. Anspach, N. Jahrb. f. klass. Phil. 1888 (Bd. 137) S. 383 ff.

A. bespricht eingehend die von Schulze gegen die Echtheit der Überlieferung von Carm. III 30 angeführten Gründe (vgl. JB. XIV No. 37). Die Abhandlung des letzteren bedurfte schwerlich einer so mühsamen Widerlegung. Hieran schließen sich Bemerkungen gegen die tetrastichische Strophentheorie.

13) Ed. Anspach, Die Horazischen Oden des ersten Buches in Bezug auf Interpolation, Aufbau und Zeit der Abfassung. Zweiter Teil. Progr. des Kgl. Gymn. zu Cleve 1889. 40 S. 4. — Vgl. W. Mewes, Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 112.

Der erste Teil der Abhandlung ist dem Ref. unbekannt geblieben. Verf. ist der Meinung, daß durch Gleichklänge an ent-

sprechenden Versstellen die Horazischen Gedichte schematisch gegliedert werden. Da sich Ref. davon nicht überzeugen kann, verlieren auch die Argumente, welche für die Komposition ganzer Gedichte und die Echtheit einzelner Strophen daraus gewonnen werden, für ihn an Bedeutung. Die Zeitbestimmung von Carm. I 5 beruht auf der Annahme, daß, weil man Vs. 13 ff. nur allegorisch auffassen dürfe, die Gefahr auf dem Meere, die Horaz bei seiner Heimkehr aus Macedonien bestand, dem weiteren Bekanntenund Leserkreise des H. bei Abfassung von 15 noch nicht bekannt sein durfte, also I 5 vor III 4 und 27 verfafst sein müsse. Dann waren also die näheren Bekannten des Dichters, welche von jenem Ereignisse Kunde hatten, den ärgsten Mißverständnissen ausgesetzt! - Die aus dem Gedankengang entnommenen Beweisgründe gegen I 6. 13-17 können nicht überzeugen. Ref. verweist auf Vahlens Behandlung der Frage (vgl. JB. XIV No. 38). - Den Zweifeln an Einheit und Echtheit von 17 begegnet der Verf. dadurch, dass er das Gedicht aus zwei nicht gleichzeitig verfassten Teilen entstehen lässt. Vs. 28 und 29 werden gestrichen. Mit diesen fallen "übrigens" auch Vs. 25 und 26. Schon der eine Umstand, dass eine Athetese die andere nach sich zieht, muß bedenklich machen. - I 28 soll bei Gelegenheit einer Reise nach Tarent entstanden sein, die sich an das iter Brundisinum anschlofs, allerdings nur teilweise (Vs. 17-18, 21-36). Der erste Teil soll wegen der vermehrten Spondeenbildung, auf die schon Kiefsling hinwies, späteren Ursprungs, das Ganze aber von H. selbst zusammengeschweißt sein. Auch für diesen Teil wird eine chronologische Fixierung gewagt. Wer wird aber metrische Beobachtungen, welche ein Gebiet von weniger als 20 Versen umfassen, für die Entscheidung chronologischer Fragen verwerten wollen? Dass ferner H. Tarent, welches er gewiss kannte, gerade im Anschluss an das iter Brundisinum besuchte, geht aus Sat. I 6, 105 nicht hervor. Mit demselben Rechte könnte man aus Carm. III 5, 56 schliefsen, daß Regulus in Tarent ein Gut besessen habe. Beiläufig wird (S. 15) bemerkt, H. sei nach seiner Rückkehr aus dem Kriege "sicher" noch eine Zeit lang im Besitz des väterlichen Gutes gewesen. Dies ist durch den klaren Wortlaut von Epist. II 2, 49 ff. ausgeschlossen. - I 12, 36 leugnet A. mit bekannten Gründen die Möglichkeit einer Erwähnung des Cato Uticensis und schreibt nobilitatem f. nobile letum, indem er an den älteren Cato denkt, der, obgleich Municeps, zur Nobilität gelangte. Dagegen zu streiten ist fruchtlos. - Zweifel gegen die Echtheit einzelner Partieen des Gedichtes bekämpft A. mit Er-Auch sein auf die Betrachtung der Zeitverhältnisse gegründeter Versuch einer genaueren Zeitbestimmung, welcher ihn auf die zweite Hälfte des Jahres 23 führt, ist beachtenswert. Wenn dagegen der Donnerschlag in I 34 auf ein von Sueton (Oct. 29) erwähntes Erlebnis des Augustus in Spanien bezogen wird, so

verliert dadurch das ganze Gedicht auch noch das geringe Maßs psychologischer Wahrscheinlichkeit, welches es überhaupt besitzt. Die Betrachtung der äufseren Gliederung von I 12 nach dem oben erwähnten Prinzip führt den Verf. zuletzt zu gleichem Verfahren bei Vergil und Catull.

14) Robert Black, The class. rev. 1889 S. 107 ff.

Verf. wendet sich gegen diejenigen, welche das Vergehen der Europa mit dem der Pasiphaë auf eine Stufe stellen, und hält eine Anlehnung des Horaz an Moschos für wahrscheinlich.

15) F. Bücheler, Rhein. Mus. 1889 S. 317 ff.

Zu Carm. IV 2 wird darauf hingewiesen, das der Unterschied zwischen dem epischen und dem lyrischen Dichter das Hauptthema bilde. Hieraus erkläre sich auch die Verschiedenheit der Opfergaben am Schlusse. Da dem Antonius die Aufgabe des Epikers zuteil wird, so ist die Konjektur concinet st. concines durchaus zu verwerfen.

16) E. Chatelain, Note sur un manuscrit d'Horace conservé jadis à Autun (communiquée à l'Académic des Inscriptions et Belles-Lettres dans la séance du 17. février 1888). Revue de phil. 1888 S. 13 ff. — Vgl. W. Mewes, Berl. Phil. WS. 1889 S. 82.

Bei Gelegenheit seiner Arbeiten für die Paléographie des classiques latins hat sich Ch. näher mit dem Parisinus 10 310 des Horaz beschäftigt und glaubt mit Sicherheit zu schließen, dals diese Hs. keine andere sei als die früher in Autun aufbewahrte und von dort auf unerklärliche Weise verschwundene. (Vgl. Millin, Voyage dans les départements du midi de la France 1807 I S. 328). Es ist die bei Keller-Holder mit  $\pi$  bezeichnete. Die großen Hoffnungen, welche man auf die Wiederauffindung derselben setzte, sind damit fehlgeschlagen.

 J. J. Cornelissen, Lectiones Venusinae. Mnem. 1888 S. 293 ff. — Vgl. No. 33 dieses JB.

C. schüttet folgende ansehnliche Zahl von Konjekturen über die Oden und Epoden aus: I 1, 6 si vehit; 5, 10 placidam; 13, 16 gutta forte f. quinta parte; 15, 15 tinnies f. divides; 17, 25 suspensa; 26, 3 ff. quid sub Arcto rex gelidae me ditetur orae (quod Tiridatem terreat) unice securus; 31, 8 mulcet; 35, 14 fremens; 37, 9f. fortium orbo virorum. — II 1, 20 turbat; 7, 12 putre (= siccum, arenosum); 7, 14 latentem; 11, 15 coronati; 18, 34 regumque primis; 20, 19 revictus. — III 1, 20 fidium f. avium; 3, 54 tentet; 4, 5 ordire f. auditis; 4, 58 calidus; 5, 7 pro saecula; 5, 22 livido; 6, 32 speciosus (= fallax); 6, 43 vacivum f. amicum; 8, 17 subtles; 14, 5 integro f. unico; 14, 6 donis; 18, 14 arentes; 24, 32 irriti f. invidi (= frustra); 24, 41 findunt; 24, 54 rudi; 24, 64 partae; 25, 16 vellere; 27, 27 Thetidosque f. mediasque; 30, 11 f. agrestium regnavit populum, tecto humili potens. — IV 4, 15

lanctante f. iam lacte. — Epod. 15, 16 pectus f. certus; 16, 42 amne f. arva. — Die Gründe, welche den Verf. zu allen diesen Änderungen bewogen, wiederzugeben, muß Ref. sich versagen. Ein Teil dieser Stellen hat stets den Erklärern einige Schwierigkeit bereitet, die aber nie unüberwindlich schien. Bei anderen nimmt C. zuerst Anstoß. Jede Prioritätsstreitigkeit in Bezug auf seine Entdeckungen lehnt er nach guter batavischer Sitte grundsätzlich ab. Der Erwägung empfehlen möchte Ref. die Vorschläge zu II 18, 34, wo Sinn und Vers verbessert werden, und zu III 24, 54. Einige seiner Vorschläge will übrigens C. selbst nicht als endgültige Emendationen angesehen wissen.

 O. Crusius, Ad poetas Latinos exegetica. Rhein. Mus. 1889 (Bd. 44) S. 450.

Carm. I 1 rechnet C., wie auch andere, zu dem genus σπουδογέλοιον, was auch dadurch bestätigt werde, daß der Gedanke des letzten Verses (den G. Hermann tilgen wollte) bei Komikern nachweisbar ist. — Zu Epod. 4, 17 wird bemerkt, daß die ora navium einer bekannten griechischen Redeweise πρόσωπα νεοίς nachgebildet sind. — Zu Epod. 5 werden einige Belege für den Vs. 35 f. erwähnten Zauberritus beigebracht. — In Epod. 6, 2 rechnet sich II. nach C. nicht selbst zu den lupi, wie viele annehmen. Daher widerspricht dieser Vers auch nicht dem nachher gebrauchten Vergleiche mit dem Jagdhunde. Daß aber auch dieses Bild Vs. 11 verlassen wird, kann bei der hier angewandten sprüchwörtlichen Ausdrucksweise keinen Anstoß bieten. C. weist auf einen ähnlichen Wechsel des Bildes Anth. Palat. VII 408 hin.

B. Dombart, Tricesima sabbata. Archiv f. lat. Lexikogr. 1889
 VI S. 272 f. — Vgl. No. 64 dieses JB.

Die Deutung der Scholien tricesima sabbata — neomeniae wird dadurch bestätigt, das Commodian instr. 1 40 bei Wiedergabe von Jesai. 1, 14 tricesimas f. numenias einsetzt. An anderer Stelle braucht er das Neutrum tricesima. Sabbata bedeutet allgemein "Ruhetag". Zur Konstruktion vgl. Ovid ars am. I 76.

20) H. Düntzer, Zu Horatius. N. Jahrb. f. Phil. 1888 (Bd. 137) S. 781.

Der Gedanke Faltins, daß io triumphe Epod. 9, 21 und 23 "wehe Triumphus!" bedeuten könne, wird mit Hinweis auf den ganz festen Sprachgebrauch abgewiesen (vgl. N. Jahrb. 131 S. 622 f.). Das Lied ist ein Jubellied, nur daß sich in die Freude ein wenig Ungeduld mischt. — D. will ferner die zuletzt von Probst (N. Jahrb. 131 S. 140 ff.) in Carm. IV 7 angenommene Anschauung von der Vernichtung einer Jahreszeit durch die andere als dem Dichter fernliegend nachweisen. Ref. kaun sich von der Richtigkeit der zu diesem Zweck für nötig befundenen Deutungen von proterit und interitura nicht überzeugen. — damna caelestia in Vs. 13 desselben Gedichts wird von der Abnahme der

Sonnenwärme im Winter verstanden. Ref. kann die Unmöglichkeit der am nächsten liegenden Beziehung auf das Schwinden und Wiederanwachsen der Mondscheibe trotz Kiefsling nicht einseln. — Endlich wendet sich D. gegen Probsts Erklärung von pulsat I 4, 13 = "betritt". Ref. hat JB. XIV No. 29 Probst zugestimmt, muß aber jetzt nach Kenntnisnahme der von D. angeführten plautinischen Stellen zugeben, daß der römische Leser an jener Stelle nur ein Anklopfen an die Thür verstehen konnte.

21) Anton Elter, Die Anordnung der Oden des Horaz. Wiener 'Studien X S. 158 ff. — Vgl. No. 69 dieses JB.

Der Aufsatz ist eine vorläufige Probe der "Römischen Fragmente" des Verf.s. Längst hatte man bemerkt, dafs die 9 oder, nach anderen, 11 ersten Oden des ersten Buches Repräsentanten der meisten von Horaz gebrauchten lyrischen Versmaße sind. E. will nun nachweisen, dafs dies einmal gewählte Schema sich durch die ersten drei Bücher beständig wiederholt, wobei die selteneren Versmaße immer mehr verschwinden. Ref. kann nur so viel zugeben, dafs das Streben nach Abwechselung in der Form bis zum Ende des dritten Buches unverkennbar ist.

 W. Eymer, Zur Horazlektüre nach den Instruktionen. Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1889 S. 940 ff.

E. bespricht die auf die Horazlektüre bezüglichen Bestimmungen der österreichischen Instruktionen. Bei allgemeiner Billigung der Grundsätze hat er besonders das auszusetzen, dafs die Horazlektüre in das Sommersemester und hinter die des Tacitus verlegt wird.

23) G. Faltin, Zu Horatius' Episteln. N. Jahrb. f. Phil. 1888 (Bd. 137) S. 567 ff.

F. wendet sich gegen die verbreitete Ansicht, dass Epist. I 11, 7-10 ein Citat aus einem Briefe des Bullatius sei, und daß dieser in der Verbannung lebe. Die letztere Annahme ist jedenfalls zu verwerfen. F. setzt nach furentem ein Fragezeichen und fasst auch seis als Frage. Der Wunsch, in Lebedos zu bleiben, wird demnach als widersinnig dargestellt, wobei H. nach seiner bekannten Art in der ersten Person redet. Aus der bloßen Kenntnis des Charakters seines Freundes lässt F. den Dichter die Möglichkeit entnehmen, dass Bullatius auf einen solchen Gedanken kommen könne, und sucht ihm denselben auszureden. Ref. möchte einwenden, daß erstens Bullatius irgendwelche Veranlassung gegeben haben muſs, daſs gerade von Lebedos gesprochen wird, und dass auf die rhetorische Frage, als welche F. tamen . . . furentem fasst, am besten gar keine Antwort erfolgt wäre, jedenfalls aber nicht eine mit sed . . beginnende, womit fast immer einem gegnerischen Einwurfe begegnet wird. Daher ist die Annahme eines Citates immer noch leichter, so wenig sich auch die Zweifel inbetreff des ganzen Gedankenzusammenhangs endgültig heben lassen.

24) J. M. Fischer, Ars poetica 347-360. Zeitschr. f. d. öst. Gymn 1889 S. 606 f.

F. weist auf den Widerspruch hin, der gegen die besonders Vs. 372 f. ausgesprochene Ansicht entsteht, wenn man in Vs. 347 -360 eine Entschuldigung leichterer Mängel sieht. Deshalb faßt er Vs. 347-50 im Anschluß an eine ähnliche Erklärung Faltins (Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 1223) als einen gegnerischen Einwurf, dessen Widerlegung in Gestalt einer Frage mit Vs. 351 beginnt. Zu Vs. 360 sollen 361-365 als Erklärung dienen. Das letztere kann Ref. keinesfalls zugeben. Mit Vs. 361 beginnt eine ganz neue Gedankenreihe. Der vermeintliche Widerspruch aber zwischen Vs. 372 f. und 347-360 ist nicht vorhanden. Mal handelt es sich um einzelne Verstöfse in einem sonst guten Werke, wie sie sich sogar bei dem vollkommensten Dichter finden (Vs. 359), das andere Mal um die Verwerflichkeit dichterischer Thätigkeit bei mittelmäßiger Begabung. Und wäre auch hier ein unlöslicher Widerspruch, so würde die Entscheidung von der nicht zu allgemeiner Befriedigung erledigten Kompositionsfrage abhängen.

#### 25) C. F. Francken, Miscella. Mnemos. 1889 S. 62.

Da Carm. II 16, 26 lento nur "unaufhörlich" bedeuten könne, was abgeschmackt sei, so schlägt F. vor amarulenta. Über die Erklärung von lento vgl. Schütz zu dieser Stelle. — Vs. 1 wird impotenti für patenti gesetzt, da das ägäische Inselmeer nicht patens sei. Der Gegensatz zum abgeschlossenen sicheren Hafen, den der Schiffer verlassen hat, erklärt das Beiwort patens zur Genüge.

#### 26) Frazer, The class. rev. 1888 II 8.

Bei Erklärung von βουλυτός bei Homer ι 58 wird auch Carm. III 6, 42 f. als Beweis angeführt, daß der βουλυτός bald nach Mittag stattfand. Besonders wichtig für diese Frage ist Aristophanes Aves 1499 ff., wo auf die ungenaue Zeitbestimmung σμιχούν τι μετά μεσημβρίαν gefragt wird: βουλυτὸς ἢ περαιττέρω; Bei der Horazstelle sagt Kiefsling: "Wenn in den Bergen die Schatten in entgegengesetzter Richtung fallen, so merkt der Landmann, daß der Tag zur Rüste geht". Anders kann nach Ansicht des Ref. mutare nicht verstanden werden. Wer aber, wie es gewöhnlich geschieht, die Zeitbestimmung vom Feierabend versteht, müßte mutare mit "verlängern" übersetzen, was sehr bedenklich ist. Vielleicht dachte der Dichter auch an die Hitze der ersten Nachmittagsstunden, welche die Arbeit des Holzholens erschwert.

27) O. Friedel, Einige Horazstunden in Prima. Festschrift zur Feier des 350jährigen Bestehens des Gymnasiums zu Stendal 1888. 16 S. 4.

Diese Beschreibung von drei Horazstunden wird vom Verf. selbst den Frick-Richterschen Lehrproben an die Seite gestellt, Jahresberichte XVI. ohne daß er den Anspruch erhebt, Musterlektionen zu geben. Er wendet sich besonders an die früheren Schüler der Anstalt, denen die Schrift ein lebendiges Zeugnis sein soll für die Form, welche ein vertieftes Studium der didaktischen Methode der Horazinterpretation gegeben hat. Die Toleranz des Verf.s gegen eine frühere Zeit, welche auf die Methode noch weniger Wert legte, berührt wohlthuend; die Hoffnung, daß mancher die eben durch die Methode gemachten Fortschritte anerkennen werde, ist gewiß berechtigt. Behandelt wird Carm. I 3. Auf Einzelheiten kann Ref. nicht eingehen. Im allgemeinen wüßte er nicht, was der reichhaltigen und tiefen Interpretation hinzuzufügen wäre.

28) Andreas Frigell, Adnotationes ad Horatii carmina. Upsala Akademiska Bokhandeln, 1888. 36 S. S. — Vgl. W. Mewes, Berl. Phil. WS. 1885 Sp. 1052; Rosenberg, N. Phil. Rdsch. 1888 S. 162.

Die Schrift ist durch des Verf.s Ausgabe der Oden und Epoden veranlasst, welche dem Ref. nicht bekannt geworden ist. Die erneute Einsicht der älteren Ausgaben und das Studium Kiefslings haben in F. die Überzeugung geweckt, daß die in der Schule gebräuchlichen Ausgaben nicht immer richtig erklären. Aus diesem Grunde werden eine große Anzahl von Stellen neu behandelt, fast immer mit Scharfsinn und richtigem Takt, oft auch unter Heranziehung neuer Belegstellen, aber ohne daß neue Resultate erreicht würden, was auch nicht in der Absicht des Verf.s gelegen hat. Ref. glaubt daher eine Aufzählung der Laa. unterlassen zu dürfen. Als bemerkenswert mag Folgendes angeführt werden. Dass I 8, 5 militaris Acc. Pl. ist, geht schon daraus hervor, dass durch das ganze Gedicht die Kola durch die Beziehung zwischen Adjektiv und Substantiv verknüpft werden. Daher will F. auch cautius Vs. 10 als Adjektiv zu olivum fassen, ohne freilich die von ihm angenommene Bedeutung periculosius näher belegen zu können. - Die Auseinandersetzung über I 17, 9 haeduleae ist wenig durchsichtig. - 1 23, 6 kommt ad ventos der Überlieferung näher als ad ventum. - Zu 1 25, 5 facilis wird Juvenal 4, 63 verglichen. - Bei II 3, 11 beachtet F. nicht, dass quid besser überliefert ist, ebenso III 14, 6 divis. - Die Erklärung der Schlufsstrophe von III 23, welche F. mit Orelli u. a. gemein hat ("manus.. non blandior futura sumptuosa hostia mactatâ") leidet an der Schwierigkeit, dass man nicht einsieht, weshalb die penates aversi sind. Ob man mollivit oder mollibit liest, ist dafür gleichgültig. - Nach Epod. I 1, 4 läfst F., wie Ref. glaubt, mit Recht das Fragezeichen weg. -- Zum Schlufs werden Zusammenstellungen über oft vorkommende Textverderbnisse gegeben, besonders Einsetzungen von häufigeren Formen an Stelle der überlieferten seltneren. Frigell ist vorsichtig und bescheiden genug gewesen, den Zweifeln, welche ihm infolge solcher Beobachtungen an der Richtigkeit mancher rezipierten Laa. aufgestiegen sind, bei der Textgestaltung keinen Einfluss zu gestatten. Die hier veröffentlichten Vermutungen treten noch zu unsicher auf, um zu einer näheren Erörterung aufzusordern.

- Georg Gaebel, Horatianae prioris libri epistulae quibus temporibus compositae esse videantur. Progr. des Stadtgymn. zu Stettin 1588. 12 S. 4
- G. unterwirft die von Franke und Kiefsling begründeten chronologischen Annahmen einer neuen Durchsicht. Überall zeigt sich sicherer Takt bei der Unterscheidung wichtiger und unwichtiger Argumente. Neue wesentliche Gründe liefsen sich natürlich nicht beibringen. Die sehr unsichere Hypothese Kiefslings in Bezug auf Carm. I 4 wäre vielleicht besser aus dem Spiele geblieben (S. 3).
- 30) Ferd. Gumpert, Argumentum satirae Horatianae II 1 enarratur eiusque loci nonnulli difficiliores accurate explicantur. Progr. des Realprogymo. zu Buxtehude 1888. Vgl. O. Weißenfels, WS. f. kl. Phil. 1889 Sp. 1160.

Der Verf. gesteht freimütig, daß eine äußere Veranlassung ihn treibt, etwas über Horaz zu veröffentlichen, und erhebt nicht den Anspruch, Neues vorzubringen. Dadurch ist die sonst von der Kritik aufzuwerfende Frage nach der Notwendigkeit einer solchen Veröffentlichung abgeschnitten. - Voraus geht eine Zusammenstellung der benutzten Litteratur nach editiones, grammaticae und alia scripta. Unter der zweiten Rubrik fehlt Ellendt-Seyffert nicht, unter der dritten finden sich von neuerer Litteratur nur Curschmanns Horatiana. Es folgt eine fortlaufende Interpretation in einem ziemlich undurchsichtigen Latein. - Bei der Einzelerklärung muß Ref. an zwei Stellen entschiedenen Widerspruch erheben. - Vs. 1 f. soll ultra legem tendere opus bedeuten: "die Saiten zu hoch spanen, über die Sphäre der Satire hinauswollen". Das hat H. weder im Inhalt noch in der Form gethan. Nach G. hätten die Gegner gesagt, H. binde sich in den Satiren zu sehr an die Regeln der Dichtkunst. Diese Behauptung wäre, in tadelnder oder lobender Absicht aufgestellt, zu unwahr gewesen, um vom Dichter erwähnt zu werden. - Vs. 20 hat Doederlin undique tutus allerdings von der gesicherten politischen Stellung des Augustus verstanden. Ref. kann nur bedauern, daß G. gerade diesen sinnzerstörenden Gedanken des soust so scharfsinnigen Interpreten aufgenommen hat. - Ein Argumentum mit vergleichenden Hinweisen auf I 4 und I 10 bildet den Schlufs. - Druckfehler sind nicht selten.

31) Franz Harder, Über die Fragmente des Maecenas. Progr. des Luisenstädtischen Gymnasiums zu Berlin 1889. 23 S. 4.

Ein näheres Eingehen auf den Inhalt dieser gediegenen Schrift ist an diesem Orte nicht möglich. Bei dem von Seneca Epist. 19, 9 citierten Prometheus des Maecenas wird man sich daran erinnern, dafs Horaz die Thaten und Schicksale dieses Heros mit Vorliebe behandelt. Wenn dieselben, wie Harder glaubt (S. 4), auch den Inhalt der Schrift des Maecenas bildeten, so hat Horaz vielleicht von dort den vergeblichen Bestechungsversuch des Prometheus gegen Orcus entnommen, auf den man notwendig Carm. II 18, 34 f. beziehen müßte, wenn nur irgend ein mythologisches Zeugnis sich dafür beibringen liefse.

32) Jul. Helmbold, Das Gastmahl des Nasidienus (Horaz Sat. II 8). Erklärung, Übersetzung, Abhandlung über Zweck und Abfassungszeit. Progr. des Gymn. zu Mühlhausen im Elsafs 1888. 36 S. 4. — Vgl. W. Mewes, Berl. Philol. WS. 1889 Sp. 1107.

H. gehört zu denen, welche glauben, dass Horaz zum größten Teile überhaupt noch nicht verstanden sei. Die Abhandlung zerfällt in Vorwort, Erklärung, Übersetzung und Schlufswort. Die Übersetzung in Prosa dient nur zur Veranschaulichung der Ergebnisse. Diese werden uns aber schon im Vorworte vorläufig mitgeteilt und sind allerdings geeignet, auf die nachfolgende Begründung neugierig zu machen. Zunächst sieht der Verf. in der Satire keine Wiedergabe eines wirklichen Vorgangs, sondern nur ein frei entworfenes Genrebild, "in das der Dichter schalkhaft einige Portraitfiguren hineingemalt hat" (S. 33). Schon dieser Zusatz nimmt das vorher Gesagte teilweise zurück. Doch was verschlägt es schliefslich, ob der Vorgang ein wirklicher ist oder nicht, wenn er nur innere Wahrheit hat? Maecenas, so meint Verf, weiter, hatte, so lange der Erfolg des Octavian noch zweifelhaft war, die Neigung, sich und damit seinen Gebieter möglichst populär zu machen. Horaz führt ihm nun durch eine Fiktion vor Augen, wie sehr er dabei "hereinfallen" könne. Das Gedicht ist also eine "launige Warnungstafel". Ref. ist der Meinung, dafs, wenn die Sache sich nun einmal nicht so zugetragen haben soll, wie sie der Dichter den Fundanius erzählen läfst, man sich die Veranlassung zu dem Gedicht so oder anders vorstellen kann. Wenn aber der Verf. aus seiner Hypothese "einen sicheren Anhalt" zu gewinnen glaubt, "um die Abfassungszeit der Satire zu bestimmen" (S. 35), weil nach der Besiegung des S. Pompeius solche Herablassung nicht mehr nötig gewesen sei, so legen wir Protest ein. - Der Umstand, dass gerade Fundanius das Wort erhält, hat den Verf. zu der Ansicht geführt, dass das Gedicht nach dem Muster einer Palliata angelegt sei. Die dafür beigebrachten Gründe sind wenig greifbar. Jede komische Schilderung hat schliefslich Ähnlichkeit mit einer Komödie. Daß aber diese Satire zu einer anderen Gattung gehöre als die übrigen dialogisch angelegten, will dem Ref. nicht einleuchten. - Ist nun aber das Gedicht einer Palliata nachgebildet, so mußte die Hauptligur nach Ansicht des Verf.s auch ein Komödientypus sein. Deshalb macht er den Nasidienus zum "komischen Alten", obgleich über sein

Alter kein Wort verlautet. Auch die Untugend der Knauserei, welche natürlich bei dem "komischen Alten" nicht fehlen durfte, wird nur durch sehr künstliche Erklärung einer Reihe von Stellen konstatiert. Doch macht hier meist die Dunkelheit der Beziehungen eine exakte Widerlegung unmöglich. Wie wenig methodisch jedoch die Exegese des Verf.s ist und wie wunderbare Resultate erzielt werden, mögen schliefslich einige Beispiele beweisen: Zu Vs. 1 bemerkt der Verf. S. 5: "Ganz auffällig hat der Dichter die zweite, kurze Silbe des Namens Nasidienus durch Jotierung des folgenden i gelängt . . . Der Frager hat den Namen . . . nicht recht behalten. Er verweilt auf dem i, sich auf den zweiten Teil des Namens besinnend". - S. 8: "Lächerlich ist ferner (Vs. 10f.) der Widerspruch zwischen dem gausape purpureum und der tabula acerna . . ; jener deutet auf Einfachheit, dieses auf Prunksucht". Das ausdrückliche Zeugnis des Plinius (n. h. 16, 26) für den hohen Wert des Ahornholzes wird in der Anm. damit abgefertigt, daß sich das in hundert Jahren geändert haben könne. - S. 9 heißt es zu Vs. 13 f.: "Der liederliche Bursche kommt nun herein, den dichtbehaarten Schädel noch voller Halme und Ähren . . . geschmückt mit der Ceres heiligen Spenden" (procedit cum sacris Cereris). - Vs. 18 fasst H. (S. 11) habemus utrumque divitias miseras als Worte des Nasidienus: "Haben thun wir von beiden, eine ganz erbärmliche Menge". Sagt man überhaupt divitiae vini? Aber wer will dem Verf. mit Hinweis auf den Sprachgebrauch entgegentreten? Es ist ja ein "plebejischer Ausdruck"! - Si memini (Vs. 21) soll auf Simonides anspielen, der die Plätze der Gäste des Skopas behalten hatte (S. 12). - Immer ist die "richtige Komik" in der Vorstellung des Verf.s vorher fertig, und ihr müssen sich dann die Worte des Dichters fügen. Zu diesem Zweck darf auch der Text geändert werden (Vs. 15 alio f. Alcon: Vs. 24 ridiculi tostas semel obsorbere placentas). Es ist dem Ref. unmöglich, sich auf einen Standpunkt zu stellen, der eine Erörterung der Einzelheiten einer solchen Interpretation ermöglichte.

M. Hertz, Admonitiuncula Horatiana. Ind. lect. Breslau S.-S. 1889.
 13 S. 4. — Vgl. W. Mewes, Berl. Phil. Ws. 1889 Sp. 692;
 K. Schenkl, DLZ. 1889 Sp. 1045;
 Rev. crit. 1889 S. 48;
 Rosenberg, WS. f. klass. Phil. 1889 Sp. 1115;
 Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1889 S. 949.

Diese kleine, überaus liebenswürdige Schrift enthält eine Mahnung an die Zuhörer des Verf.s, sich bei selbständiger Ausübung der Textkritik die Gesundheit des Urteils zu wahren und nicht das Konjekturenmachen zum Selbstzweck werden zu lassen. Erfüllt von dankbarer Erinnerung an die vor vielen Jahren in Leyden unter den damaligen Koryphäen der Batavi verlebten Tage, wird H. doch zu der Bemerkung gedrängt, daß die eben damals sich Bahn brechende einseitige Pflege der Konjekturakritik seitdem üble Früchte getragen hat. Das jüngste und zugleich über-

aus charakteristische Erzeugnis der Schule sind die unter Nr. 17 besprochenen Lectiones Venusinae von Cornelissen. Mit Recht behauptet H., daß unter den dort gemachten Vorschlägen auch nicht einer ernstliche Erwägung verdiene. Zum Schluß wird ein Überblick über die vielen zu Epist. 1 20, 24 solibus aptum gemachten Besserungsversuche gegeben. Wie lehrreich, daß eine Debatte, an der sich die besten Horazkritiker beteiligt haben, schließlich zur Überlieferung zurückgeführt hat!

34) A. E. Housman, Horatiana. Journ. of Phil. XVII (1888) S. 303 ff.; XVIII (1889) S. 1 ff.

Carm. 1 6 stellt H. die Verse so: 1-4. 13-16. 5-12. 17-20 und schreibt Vs. 13 qui f. quis. Nicht weniger geistvoll, aber ebenso unnötig ist sein Vorschlag zu 12, 35 ff.: dubito, an catenis (Nobile!) laetum Regulum . . referam. Früher war einmal vorgeschlagen worden: an catenis Nobilitatum Regulum. - Vs. 31 will H. sicut voluere lesen, II 2, 2 minuitque, das er intransitiv fasst. -- 18, 36 wird mit aure captus ein neuer Satz begonnen. Bekanntlich lässt uns die Unkenntnis der Sagenform hier zu keinem sicheren Urteil gelangen. - III 4, 10 altricis extra limina pergulae = without the threshold of the hut, that bred me. H. scheint sich das Vaterhaus des Dichters sehr ärmlich vorzustellen. - 5, 36 f. timuitque mortem Hinc, unde vitam sumere iustius, Pacemque bello miscuit. Die Frostigkeit der Stelle, an der sich so viele Erklärer stießen, wird durch die jetzt von Vahlen aufgenommene Interpunktion am besten beseitigt. - IV 6, 17 wird palam captis gravis irrtümlich von einem für Achill allerdings nicht passenden Wüten gegen wehrlose Gefangene verstanden und deshalb in cautis geändert. - 13, 21 nota quot artium. - Epod. 8, 17 pigrent f. rigent; 13, 13 ravi f. parvi. - Sat. I 2, 81 . . sit licet aesque Corinthe, tuum. - I 3 victus f. virtus. - Vs. 103f. donec verba, quibus sensus vocesque notarent Nominaque invenere. Verba, voces, nomina sind dann Synonyma. - Vs. 119f. nam, ut scutica dignum horribili sectere flagello, ne ferula . .; ut . . flagello ist nach H. ein Konzessivsatz. — 4, 101 quod . . chartis Atque animo, prius ut, siquid .. de me Possum .. promitto. - 6, 102 uti ne aut rus solusve peregre. Aus dieser La. erklärt sich nach H. die Verderbnis der Hss. besser. - 8, 36 crepuscla f. sepulcra. Was soll dann magna? - Il 2, 123 captu f. culpa. - 6, 29 quid tibi vis, insane, et quae res? Improbus . . Die La. findet sich in einer Hs., ist aber sehr matt. - Epist. I 1 wird umgestellt 59, 56, 60, — 2, 31 arcessitum inducere somnum. — 5, 11 festinam. - II 2, 87 praemonstrator erat consulto . . 3, 60 f. . . in annos, prima cadunt ita verborum. Vetus interit aetas . . - 101 f. . . adsunt Umiduli voltus . . - 396 . . fuit huic sapientia quando . . ; vor fuit wird ein Komma gesetzt und das Folgende noch auf Arion bezogen. - 437 anguis sub vepre latentis. — Ref. kann keinem dieser Vorschläge zustimmen, obgleich sie fast immer Stellen betreffen, die wirkliche Schwierigkeiten enthalten. Bedenklich ist, daß der Verf. stets am meisten Wert darauf legt, paläographisch nachzuweisen, wie leicht aus seiner Konjektur die angeblich falsche La. entstehen konnte. Der Beweis der Unhaltbarkeit des Überlieferten tritt dahinter ganz zurück.

35) E. Hübner, Horaz in Spanien. Nord und Süd 1898 (Bd. 46) S. 25 ff. — Vgl. No. 71 dieses JB.

Verf. bespricht die Schrift des Marcelino Menédez y Pelayo: Horacio en España (2 Bde., Madrid 1885), welche eine Vorläuferin der Geschichte des Humanismus in Spanien ist. Sie enthält eine erschöpfende Zusammenstellung aller im spanischportugiesischen Sprachgebiete erschienenen Horazübersetzungen und schildert den Einfluß des Horazstudiums auf die Nationallitteratur. Eine gleiche Arbeit für Deutschland wäre sehr wünschenswert.

36) Chr. Hülsen, Zu Horaz Carm. IV 2. Berl. Phil. WS. 1888 Sp. 667.
Vgl. Ebendas. Sp. 804 und No. 50 dieses JB.

Die Namensform *Iullus* wird durch eine neuerdings bei der Kirche San Martino ai monti gefundene Inschrift sicher gestellt. *Iullus* ist wahrscheinlich Vorname (vgl. Mommsen, Röm. Forsch. I S. 34).

37) Jacob, Horaz und seine Freunde. Zweite Auflage, herausgeg. von Martin Hertz. Berlin, Verlag von Wilhelm Hertz, 1889. XIV u. 356 S. — Vgl. — \(\rho\), Berl. Philol. WS. 1889 Sp. 244; K. Schenkl, DLZ. 1889 Sp. 463; O. Weifsenfels, WS. f. klass. Phil. 1889 Sp. 546.

Das beliebte Buch erscheint jetzt in fast unveränderter Gestalt, aber zu einem Bande vereinigt, von M. Hertz neu herausgegeben. Die anmutende Bescheidenheit, mit der J. die Früchte seines unermüdlichen Sichhineinlebens in Geist und Zeit des Dichters uns anbietet, muß jede Kritik entwaffnen. In noch höherem Maße wäre dies der Fall gewesen, wenn er nicht auch in der Darstellung die Rolle des Antiquars neben der des Dichters hätte festhalten wollen. Vielleicht widerstand es ihm, seine Absicht auf Belehrung des Lesers zu verbergen, um sie besser zu erreichen. Vom ästhetischen Standpunkte aus ist dies freilich kaum zu billigen.

38) J. B. Kan, Ad Horatii Sat. I 6, 9 et 17. Mnemos. 1889. S. 410 ff.

K. wendet sich gegen Speyjer, der Sat. 1 6, 9 Tilli f. Tulli gesetzt hatte. Die ausführliche mit schwerem philologischen Rüstzeug unternommene Widerlegung einer so ganz unglaublich überfüssigen und unmöglichen Änderung nimmt sich etwas pedantisch aus.

 Kayser, Des Horaz Ars poëtica übersetzt und erläutert. Progr. des Karls-Gymn. in Stuttgart 1558. 32 S. 4. — Vgl. W. Mewes, Berl. Phil. WS. 1589 Sp. 1043.

Sowohl die Übersetzung als die Erläuterung, welche sich wesentlich auf eine Darlegung des Zusammenhangs beschränkt, verdanken ihren Ursprung der Lehrthätigkeit des Verf.s. Die Übersetzung im Versmaße der Urschrift ist gewandt und möglichst treu. In der Erläuterung werden die einzelnen Teile des Gedichtes richtig abgeteilt und geschickt charakterisiert. Dass damit, wie K. beabsichtigt, wesentliche Beweise gegen umstellungs- und streichungslustige Hyperkritik gewonnen würden, kann Ref. nicht Das zum Schlufs gegebene Dispositionsschema wird nur wenige befriedigen, besonders nicht solche, die oft selbst nach Klarheit in dieser Frage vergeblich gerungen haben. Am wenigsten haben den Ref. die Erörterungen auf S. 22 f. überzeugt. durch welche das nochmalige Zurückkommen auf Sprache und Anordnung des Stoffes erklärt werden soll. An einer anderen Stelle gewinnt der Verf. einen scheinbaren Gedankenzusammenhang durch eine eigentümliche Erklärung (S. 30). Mag man auch zugeben, dass Vs. 40 f. Ne forte pudori sit tibi musa . . bedeuten könne "damit dir deine eigenen (Leistungen) dereinst nicht zur Schande gereichen", so steht doch der Gedanke, von welchem K. diesen Finalsatz abhängen läfst, "auf die Meister der Dichtkunst musst du schauen, ihre Leistungen musst du zum Vorbild nehmen", weit davon getrennt und ist in dieser Form eigentlich garnicht ausgesprochen. Die vorangehenden 15 Verse enthalten kein Lob dichterischer Vollkommenheit, sondern eine Aufzählung von praktischen, besonders politischen Wirkungen der Dichtkunst, die ihren inneren Wert nicht erhöhen, wohl aber sie in den Augen des vornehmen Römers als eine edle Kunst erscheinen lassen konnteu. Ref. muß daher bei der von K. verworfenen Erklärung von Vs. 406 f. bleiben.

40) O. Keller, Zu Horatius' Epod. 17, 1. N. Jahrb. f. Philol. 1889 (Bd. 139) S. 80.

Abweichend von der La. der editio minor von 1878 will K. jetzt Epod. 17, 1 iamiam in einem Worte schreiben, weil H. in den lyrischen Gedichten von einsilbigen Wörtern nur me mi tu te qui elidiert.

41) Gottlieb Leuchtenberger, Die Oden des Horaz für den Schulgebrauch disponiert. Berlin, R. Gaertners Verlagsbuchhandlung, 1859. IX u. 50 S. S. 1 M. — Vgl. P. Mahn, N. Jahrb., f. Phil. 1859 (Bd. 140) S. 186; W. Mewes, Berl. Phil. WS. 1859 Sp. 1042; Stowasser, Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1859 S. 683; O. Weißenfels, WS. f. klass. Phil. 1859 Sp. 769; N. Phil. Rdsch. 1590 S. 22.

Die Dispositionen der Horazischen Oden, von denen L. schon in den letzten Bänden der N. Jahrb. eine größere Anzahl veröffentlicht hat (vgl. JB. XIV No. 20), erscheinen hier abgeschlossen Dem Einwande, dass ein lyrischer Dichter sich nicht an ein logisches Schema binde, wird mit den Worten Plüss' begegnet, dass ,,das logische Schema nicht als Vorlage des schaffenden Dichters, sondern als Kontrolle des analysierenden Kritikers" anzusehn sei (S. IV). Die oft große Schwierigkeit der Disponierung wird zugegeben. Der Hauptzweck ist "das kleine Gedanken-, Empfindungs- und Stimmungsganze als solches dem Schüler vorzuführen" (S. VI). Dass der Zweck auf diesem Wege erreicht wird, hat der Verf. erprobt. Andere haben es anders gemacht und werden gewiß auch in Zukunft dabei bleiben. - Die Dispositionen beschränken sich nicht auf die Angabe der Hauptabschnitte, sondern geben meist den Gedankengang auch in seinen Einzelheiten wieder. Dabei fehlt es natürlich nicht an Andeutungen von Verknüpfungen zwischen den einzelnen Gliedern, die beim Dichter nicht deutlich hervortreten, wie bei I 2, 41 ff. Ref. würde, wenn hier überhaupt streng disponiert werden darf, den Hauptabschnitt lieber vor Vs. 41 ansetzen. — In I 20, 9-12 ist die Schwierigkeit nur verdeckt, nicht gelöst. Der hier angenommene Gegensatz zwischen Cäcuber und Calener einerseits und "mehr feinen Sorten" andererseits hatte keinen Sinn. - Andere Gedichte hinwieder sind knapper behandelt, z. B. IV 4, wie es der jedesmalige Inhalt zu erfordern schien. - Die Stimmung oder Veranlassung wird meist in der Überschrift angedeutet. Hier möchte Ref. bemerken, dass die Überschrift von I 21 "Aufschrift für ein Weihegeschenk, die Latoiden darstellend, im Tempel des Apollo" auf einer Vermutung beruht, welche sich weder mit dem Inhalt noch mit dem Umfang des Gedichtes vereinigen läfst. -Auch der "Traum auf dem Meere", für Carm. I 28 (so L. im Anschluß an Nauck), hilft uns nicht aus der Verlegenheit. sollen wir ahnen, daß eine bis Vs. 20 ganz klare Gedankenreihe plötzlich in eine der Wirklichkeit widersprechende Phantasie übergehe? - Abgesehn von solchen Einzelheiten muß Ref. bekennen, dass diese Analysen dem Lesenden den Inhalt der Gedichte lebendig ins Gedächtnis zurückrufen. Es sind nicht trockene Schemata, sondern oft warme Nachempfindungen, die auch abgesehn von dem praktischen Zweck gelesen zu werden verdienen.

 August Luchs, De Horati Carm. II 6 commentatio. Universitätsprogr. Erlangen 1888. 19 S. 4.

Die deutsch geschriebene Abhandlung ist vom Verf. vor sieben Jahren verfaßt, aber damals nicht veröffentlicht worden. Er vermißt in Carm. I 6 bei den meisten Erklärern den Nachweis eines Gedankenzusammenhangs zwischen der ersten Strophe und den folgenden. In aditure sieht er nicht die eventuelle Bereitwilligkeit, sondern die ausgesprochene Absicht des Septimius, die Vs. 1—4 genannten Örtlichkeiten mit dem Dichter zu

besuchen. Dieser aber, der sich vor der Zeit alt fühlt, zieht Tibur vor, von wo ihn höchstens Gesundheitsrücksichten nach dem milderen Tarent treiben könnten, um dort den frühen Tod zu erwarten. - Man muß zugeben, daß die besondere Ausdrucksweise, welche der Dichter hier für seine gewifs in verschiedenen Lebensaltern auftauchende Schwermut gewählt hat, Beziehungen ahnen läfst, die uns unbekannt sind, und dass die übliche Erklärung sich mit dem Verständnis des allgemeinen Gedankeninhalts begnügt. Dass aber ein bestimmter Reiseplan des Septimius die Veranlassung zu dem Gedichte gewesen sei, würde sich nur dann annehmen lassen, wenn allein der kantabrische Kriegsschauplatz und nicht auch die Syrten und Gades angeführt würden, bekanntlich Örtlichkeiten, die der Dichter auch sonst lediglich als Beispiele des Fernen und Gefahrvollen braucht (Carm. I 22, 5; Il 2, 11; 20, 15). L. erkennt dies S. 13 selbst als den schwachen Punkt seiner Beweisführung, ohne sich freilich dadurch irre machen zu lassen.

# 43) Karl Macke, Zu Horatius' Episteln. N. Jahrb. f. Phil. 1888 (Bd. 137) S. 697 ff.

M. teilt die Bedenken Ribbecks gegen Epist. II 1, 19, will den Vers aber nicht tilgen, sondern nach Vs. 15 setzen. hält dies aus dem Grunde für unmöglich, weil honores (Vs. 15) konkrete Ehrenbezeugungen, in diesem Falle die Einrichtung eines Kultus bedeutet (Vs. 16), nicht aber die in Vs. 19 enthaltene historische Erwägung, daß Augustus alle Helden der Vorzeit übertreffe. - An Vs. 114 ff. nehmen Bentley und Ribbeck Anstofs. M. schlägt vor, Vs. 116 wegzulassen, indem man entweder übersetzt "Stabwurz zu geben wagt nur derjenige, der gelernt hat, was Sache der Ärzte ist" oder "Stabwurz zu geben wagt nur, wer es gelernt hat, und dies ist Sache der Arzte". Ref. glaubt, dass die in der Überlieferung enthaltene Tautologie erträglich und die bunte Häufung der Beispiele echt horazisch ist. - Auf die Bedenken, welche M. gegen 139 ff. vorbringt, kann Ref. hier im einzelnen nicht eingehen. Am gewichtigsten erscheint, daß das von Horaz erwähnte Fest wahrscheinlich nicht condita post frumenta, sondern vorher stattfand (vgl. Preller, Rom. Mythol. S. 406 über die porca praecidanea), und dass piare (143) nicht ein Dankopfer bezeichnet. M. fasst daher fortes paucisque beati condita post frumenta zusammen als Epitheton zu agricolae und schreibt tura ferentes. Dagegen ist zu bemerken, dass dann die Worte paucisque beati condita post frumenta den Sinn erhalten, dass die Landleute nur nach der Ernte die Tugend der Genügsamkeit besafsen, oder daß sie an den Ausfall der Ernte geringe Anforderungen stellten, was beides nicht gemeint sein kann. Doch ist Ref. nicht im stande, sich aller von M. angeregter Zweifel zu erwehren. - Vs. 173 entscheidet sich M. für

die Aussang von Dossenus als eines Appellativums. Diese Deutung beruhte bisher auf K. O. Müllers Konjektur zu Varro d. l. l. VII 95 in Atellanis Dossenum (Hss.: ad obsenum) vocant manducum. M. hält das Wort für eine aus dem Punischen entlehnte Bezeichnung eines Lebemanns, von der Wurzel 27, "fett". Ref. kann die sprachliche Berechtigung dieser Annahme nicht prüfen, hält aber den Gedanken an sich für sehr beachtenswert.

## 44) J. Mähly, Satura I. Bl. f. d. bayer. GSW. 1888 S. 479 f.

M. wiederholt den älteren Vorschlag zu Carm. III 6, 22 iam cruda f. matura. Iam verbindet er mit doceri. — Sat. I 1, 113 vermutet er qui f. sic. Das Relativum gehört zu hunc atque hunc. Da keinerlei Begründung versucht wird, hält Ref. eine Auseinandersetzung für überflüssig.

45) Karl Maier, Darstellung des philosophischen Standpunkts des Horaz. Progr. d. k. k. deutschen Staats-Gymn. in Kremsier 1888. 33 S. 8. — Vgl. Hanna, Zeitschr. f. d. öst. Gym. 1889 S. 566.

M. stellt alles, was sich nur irgend aus den Worten des Dichters über seinen philosophischen Standpunkt herausbringen lässt, in gewandter Darstellung zusammen. Das Resultat ist, dass sich der entschiedene Epikureismus der früheren Zeit allmählich so weit gemildert hat, dass jeder prinzipielle Gegensatz zur Stoa verschwindet. Dabei vergifst der Verf. nicht, dafs H. eben nur philosophisch gebildet, nicht Schulphilosoph war. Jene Umwaudelung ist daher weniger ein Wechsel der Überzeugung als der Stimmung, und es hängt oft, was M. ebenfalls hätte hervorheben sollen, vom Inhalt und Stil des einzelnen Gedichtes ab, ob wir mehr an stoische oder epikureische Lebensauffassung erinnert werden. M. bespricht zuerst H.' physische oder, wie wir sagen würden, metaphysische Ansichten, d. h. seinen Götterglauben. Dass bei H., auch wo er sich ganz auf den Boden des Volksglaubens stellt, die Auffassung des Göttlichen von philosophischen Gedanken durchdrungen ist, wird jeder dem Verf. zugeben. Wenn er aber dies dem alleinigen Einfluss der Stoa zuschreibt (S. 9) und eine Auseinandersetzung über stoische Theologie als Glauben des Dichters vorträgt, so muß dem widersprochen werden, besonders der Behauptung, daß der Polytheismus in Carm. I 12 nur ein scheinbarer sei, indem Pallas die Weisheit und Klugheit Juppiters, des einen, vielnamigen Gottes, bezeichne. Im übrigen stimmt Ref. den Ausführungen des Verf.s bei. Die Ethik des Dichters lässt sich in zwei Stichwörter zusammenfassen: nil admirari und aurea mediocritas. Eine gerechtere Würdigung stoischer Strenge und Konsequenz in den späteren Schriften im Gegensatz zu dem Spotte des jugendlichen Satirikers ist nicht zu verkennen.

46) J. May, Der Entwickelungsgang des Horaz in den J. 35-30 v. Chr. Progr. des Gymn. in Offenburg 1887. 20 S. 4.

Die Arbeit bildet eine Fortsetzung des Programms 1883 (vgl. JB. XII No. 27). Behandelt wird die spätere Zeit der Satiren- und Epodendichtung und der Übergang zu den Oden. Für die chronologische Bestimmung der einzelnen Gedichte werden weniger die äußeren Anhaltspunkte als das Verhältnis der Gedichte zu einander nach Inhalt und Stimmung herangezogen. Auf diese Weise gelingt es dem Verf., auch so oft behandelten Fragen neue Gesichtspunkte abzugewinnen. Die daraus sich ergebenden Resultate werden dann zu einer Darstellung der inneren Entwickelung des Dichters in jenem Zeitraum verwertet. Verf. gesteht selbst ein, daß diese Methode viel Subjektives an sich hat. Er wendet sie aber selbst sehr geschickt und massvoll an. Behandelt werden Sat. II 6; Epod. 2; Sat. II 7. 8. 1; Epod. 17; Carm. I 16. 17. Dabei finden sich manche originelle Einzelheiten. Ref. erwähnt nur den Nachweis, dass sich für die übliche Charakterisierung des Nasidienus als eines Emporkömmlings keine genügenden Gründe beibringen lassen (S. 13). — Bei der Zeitbestimmung von Sat. II 1, welche M. lieber vor als nach den übrigen Gedichten des 2. Buches ansetzen will, ist nicht beachtet, daß in Einleitungsgedichten meist so geredet wird, als wolle der Dichter sich erst ans Werk machen, und dass gerade dies ein Zeichen späterer Abfassung ist. - Die Beziehung von Carm. I 16 auf die Canidiaepisode im Leben des Dichters wird sich niemals als Resultat exakter Forschung darstellen lassen.

 Achille Mazzolini, Il trans pondera di Orazio. Rivista di fil. 1889 S. 235 ff.

M. bespricht die verschiedenen Deutungen von trans pondera Epist. I 6, 51, von denen ihm Dillenburgers, der an aufgestapeltes Baumaterial denkt, der Wahrheit am nächsten zu kommen scheint. Er will aber die Bedeutung noch verallgemeinern, indem er jedwedes materielle Hindernis (Steine, Wagen, ausgestellte Waren n. s. w.) versteht. Ref. glaubt, dafs es der Plastik horazischer Darstellung nicht entspricht, der Phantasie des Lesers so viel zu überlassen.

48) Meintosh, The class. rev. 1889 Sp. 112 u. 222. Rockwood ebenda Sp. 222.

Verf. entscheidet sich Carm. III 30, 2 bei situ für die Deutung "mould, decay". — Er setzt ferner Epist. I 1, 75 nach retrorsum ein Fragezeichen und versteht: "Soll ich mich der gewöhnlichen Antwort des Fuchses bedienen? Im Gegenteil! Was mich stört, ist, daß alle verschiedene Wege gehn". Ref. kann nicht zugeben, daß dadurch der Zusammenhang mit dem Folgenden klarer wird.

 J. B. Mispoulet, Horace et la procédure (Serm. I 9). Revue de phil. 1888 S. 1 ff.

Verf. erläutert zunächst den Begriff des vadimonium und die Folgen des vadimonium desertum. Die Richtigkeit seiner Ergebnisse entzieht sich der Beurteilung des Ref. Den garrulus nennt er irrtümlich Bolanus (Vs. 11). Vadato (Vs. 36) faßt er als passivischen Abl. absol. Der garrulus ist der Angeklagte. Der Gegner hat um die vierte Stunde, nach deren Ablauf eine Pause in den Gerichtsverhandlungen stattfand (Martial VIII 67, 3), die vadimonii desertio konstatiert und macht von dem ihm nun, nach M., zustehenden Rechte der in ins vocatio Gebrauch, so daß nach Ablauf der Pause die Verhandlungen beginnen konnten.

 Th. Mommsen, Iulius und Iulius. Hermes 24 S. 155 f. — Vgl. No. 36 dieses JB.

Dafs Iullus der Vorname des jüngeren Antonius war, steht jetzt fest (vgl. Bullet. della commiss. archeol. commun. d. Roma 1888 S. 228; CIL. VI 12010; Hülsen, Berl. Phil. WS. 1888 Sp. 667). Iullus ist die sprachgerechte Form, aus der sich Iulius entwickelte. Das dreisilbige Iulus ist eine Neubildung Vergils.

 Th. Mommsen, Festrede zum 27. Jan. 1889. Sitzungsber. d. k. preuß. Akad. d. Wiss. 1889. IV S. 23 ff. — Vgl. Pais, Rivista d. fil. 1889 S. 376.

M. hat eine vielbehandelte Frage zum Gegenstand seiner Festrede gewählt. Daher ist das Vorgebrachte in seinen Einzelheiten nicht neu. Aber selbst wenn alle diese Bemerkungen über die Römeroden schon gemacht worden wären, so erhalten sie doch erst durch die großen Gesichtspunkte, unter welchen sie hier betrachtet werden, Licht und Bedeutung. Was als vereinzelter Erklärungsversuch auf den ersten Blick wunderlich erschien, drängt sich uns als Teil des hier entworfenen Gesamtbildes mit unwiderstehlicher Gewissheit auf. Wenn z. B. überliefert wird, daß Cäsar mit der Absicht umging, die Residenz von Rom nach Ilium zu verlegen, so erscheint dies zunächst als eine antiquarische Schrulle, für die man lieber die Schriftsteller als die Staatsmänner verantwortlich machen möchte. Der Ausblick jedoch in die spätere Geschichte des römischen Kaiserreichs, den uns M. hier eröffnet, lehrt, dass der Gedanke an eine Verlegung der Residenz sich den neuen Machthabern naturgemäß darbieten mußte. und daß sein Fallenlassen einen Kompromiß mit der alten Zeit bedeutete. Als unter Diocletian und Constantin die neue Monarchie begründet wurde, war es auch mit Roms Herrlichkeit zu Ende, freilich auch mit der des Reiches, wie einst H. geweissagt hatte. Dass diese Fragen die Zeitgenossen des Dichters bewegten, wie wenig auch darüber die Historiker berichten, beweist die Rede, welche Livius dem Camillus in den Mund legt (auf sie

wurde Mommsen von v. Wilamowitz aufmerksam gemacht). Auch bei dem Aufbau der Tempel, den H. Carm. III 6 erwähnt, werden wir an jene livianische Situation erinnert. — Weniger einleuchtend ist die Beziehung, in welche gerade das Aufgeben des Bachezuges gegen die Parther zu der Rede des Regulus in Carm. III 5 gesetzt wird (vgl. diesen JB. No. 65). Für die Einzelheiten mußs auf die Abhandlung selbst verwiesen werden. Die ohne Zweifel irrtümliche Beziehung von qualibet exules Carm. III 3, 38 hat Pais in der oben genannten Besprechung berichtigt.

### 52) A. Nauck, Analecta critica. Hermes 24 S. 469ff.

N. veröffentlicht eine Reihe von Vermutungen zu den Episteln, die er aber meist nur als diskutierbare Vorschläge aufgefaßst wissen will und daher auch nicht eingehend begründet. Dieselben sind: I 2, 28 Phaeacesque f. nebulones. — In Ep. 13 wird gestellt: 10. 16. 17. 18. 11. — 16, 53 ff. tu nihil admittis veitit formidini poenae: (55) At modiis de mille fabam cum surripis unam, (54) sit spes fallendi miscebis sacra profana. — 20, 1 inberis f. videris. — 20, 14 plorabit f. ridebit. — 20, 16 u. 22 unecht. — Die früher vorgenommene Athetese von I 11, 18 f. campestre nivalibus auris Per brumam Tiberis wird gegen die Einwendungen von Schütz aufrecht erhalten.

#### 53) Netleship, Journal of Phil. 1889 S. 141.

Ars poët. 245 sei *forensis* eine Übersetzung des griechischen ἀγορατος, woraus sich die sonst kaum nachweisbare, hier aber unzweifelhafte Bedeutung = vulgaris erklärt.

54) Theod. Oesterlen, Komik und Humor bei Horaz. Ein Beitrag zur römischen Litteraturgeschichte. Zweites Heft: Die Oden. Stuttgart, Verlag der J. B. Metzlerschen Buchhandlung, 1886. 133 S. S. — Vgl. Württ. Korresp. 1887 S. 456; Gymnas. 1888 Sp. 865; N. Phil. Rdsch. 1887 No. 10; DLZ. 1887 Sp. 448.

Das zweite Heft des Oe.schen Werkes, welches dem Ref. für seinen vorigen Bericht nicht vorlag, enthält noch mehr als das in JB. XIV No. 26 besprochene dritte Heft eine genauere Ausführung der in den "Studien zu Vergil und Horaz" aufgestellten Erklärungsgrundsätze. Ref. verweist auf das Gesamturteil seines Vorgängers (JB. XII S. 348), dem er sich im allgemeinen anschließen muß. Bei der eindringenden Kenntnis des Gegenstandes überrascht die Einseitigkeit, mit der das Prinzip verfochten wird. Der Widerspruch, welchen besonders der Inhalt des zweiten, die Oden behandelnden Heftes gefunden hat, veranlaßte den Verf., in dem "Gesamtergebnis", welches den Schluß des dritten Heftes bildet, seine Meinung mit einigen Zugeständnissen auß neue zu vertreten. Er unterscheidet (I S. 6f.) unter den Oden: 1) die eigentlich komisch-humoristischen; 2) diejenigen, in welchen eine Mischung von Scherz und Ernst vorliegt; 3) die

ernsten, elegischen: 4) die feierlichen, pathetischen Oden. — Über die vierte Klasse urteilt O. nicht anders als die übrigen Erklärer; bei der dritten ist weniger die Auffassung der Gedichte selbst als die weite Ausdehnung des Begriffs "Humor" anfechtbar. Dem Urteil dagegen über die den ersten beiden Klassen beigezählten Gedichte kann Ref. nur in wenigen Fällen beitreten, und auch bei richtiger Auffassung des Ganzen macht sich in den Einzelheiten Übertreibung geltend. Höchst sonderbar ist der mehrfach konstatierte Charakterzug des "Gutmütigboshaften" bei Horaz. Das Wort "boshaft" wird überhaupt erstaunlich oft gebraucht, und manchmal ist es wirklich schwer, den Verf. nicht misszuverstehn. Die Liebenswürdigkeit des horazischen Humors muß doch in einem eigenen Lichte erscheinen, wenn in 18. III 7. 12 Sybaris, Asteria und Neobule verhöhnt, in IV 1 Maximus durch Rühmen seiner Vorzüge belächelt werden soll. Der Grundgedanke von I 19 ist nach Oe .: "Bange machen gilt nicht!" Ähnliche überraschende Resultate ließen sich in großer Zahl vorführen. Ref. muß sich in den meisten dieser Fälle zu denen rechnen, welchen Oe. "nicht helfen kann". S. 34 heifst es: "der scherzende Humor darf alles sagen, auch was er nicht glaubt". Gewifs! Aber die Bedingungen des richtigen Verständnisses müssen beim Zuhörer vorhanden sein. Hat Oe. Recht, so ist die Ironie des Sokrates von dem beschränktesten seiner Gegner nie so missverstanden worden, wie der Humor des Horaz von den Interpreten zweier Jahrtausende. Denn dieser Dichter verschmähte in der Mehrzahl der Fälle die ihm sonst so geläufige Form der Satire und zwängte seinen Übermut in die Formen der griechischen Lyrik. Wer Oe. zustimmt, müßte vor allem einen so schwer verständlichen Autor aus der Schule verhannen.

- 53) Page, The class. rev. 1889 S. 75f. sucht die irreale Bedeutung von tempus erat Carm. I 37, 4 zu erhärten. Man hat sich nach ihm einen Vordersatz "if we were wise" zu ergänzen. Die von ihm herbeigezogene Stelle Martial IV 33, 4 ist für die Lösung der Schwierigkeit, welche in der Verbindung von nunc und erat besteht, nicht verwendbar.
- 56) Palmer, Miscellanea critica. Hermathena 1888 S. 238 u. 305.
- P. ändert Sat. I 2, 26 facetus in vagetur und versteht Carm. I 12, 21 proeliis audax als Bezeichnung des Mars, dessen Name nach seiner Ansicht nicht genannt zu sein braucht (!).
- 57) Ludw. Pöppelmann, Bemerkungen zu Dillenburgers Horazausgabe letzter Hand. Zweiter Teil. Progr. d. kgl. Gymn. zu Münstereifel 1888. 14 S. 4.
- P. setzt seine im Progr. derselben Anstalt 1885 begonnene, damals aber nur auf das erste Buch der Oden ausgedehnte aus-

führliche Besprechung der letzten Dillenburgerschen Ausgabe fort und führt sie bis zum Schluß des zweiten Buches. Er ist oft in der Lage, dem Hsgb. zu widersprechen, wobei meist Nauck als Vertreter der abweichenden Auffassung ins Feld geführt wird. Das Interesse für Dillenburgers Werk wurzelt bei dem Verf. in der Überzeugung, daß ein lateinischer Gesamtkommentar, wenn überhaupt ein solcher in den Schulgebrauch eingeführt werden soll, vor einem deutschen den Vorzug verdient. Selten findet sich Gelegenheit, einer Ausgabe eine so ausführliche und an selbstständigen Urteilen so reiche Behandlung angedeihen zu lassen, als es hier geschieht. Ref. kann sich auf eine nochmalige Prüfung einzelner Stellen nicht einlassen. Wer bei seiner Lektüre Dillenburgers Ausgabe zu Grunde legt, für den sind P.s Erörterungen ein ebenso brauchbares als bequemes Hülfsmittel der Kontrolle.

58) Postgate in d. Cambridge Philological Society (Academy 1889 No. 913 S. 287)

erneuert Carm. III 6, 22 den Lehrschen Vorschlag Romana f. matura.

Otto Ribbeck, Geschichte der römischen Dichtung. II: Augusteisches Zeitalter. Stuttgart, J. G. Cotta, 1889 (S. 105-176).

Auch der über Horaz handelnde Abschnitt des zweiten Bandes ist ein Beweis des in ästhetischen Fragen stets sicheren Urteils und der glänzenden Darstellungskunst des Verf.s. Für chronologische Untersuchungen ist das Zugeständnis von Bedeutung, daß II. verschiedene Dichtungsgattungen gleichzeitig gepflegt haben kann (S. 112). Freilich dürfen wir darum nicht ohne klare Vorstellung von der Veranlassung im einzelnen Falle annehmen, daß sich auch im vierten Buche der Oden Gedichte aus früherer Zeit finden, wie dies R. bei IV 12 behauptet. Er lässt dieses Gedicht wegen der Naturschilderung, mit welcher es beginnt, an den Dichter Vergil gerichtet sein. Carm. I 3 ist "an seinen jetzigen Ehrenplatz gekommen", als der Dichter ein Ganzes von vier Büchern neu zusammenstellte (S. 142). Ref. muß gestehn, daß ihm trotz des von verschiedenen Seiten erhobenen Widerspruchs Kiefslings Annahme einer früheren Reise des Vergil nach Griechenland ungezwungener erscheint als alle Hypothesen über stückweise oder zweimalige Herausgabe der ersten drei Bücher. - Was R. S. 119 ff. über das Verhältnis der lyrischen Gedichte zu den griechischen Originalen und zu Erlebnissen des Dichters ausführt, kann so gut die Bewunderer als die Verkleinerer des Lyrikers befriedigen. - Die Resultate der Umstellungstheorie des Verf.s werden wie etwas längst Ausgemachtes erwähnt, richten aber weiter keinen Schaden an (S. 166 u. 170). Der Annahme, daß die Ars poëtica nicht vom Dichter vollendet und herausgegeben sei, kann sich Ref. nur anschließen.

Richter, Aπόρρητα Horatiana. Progr. des Gymn. zu Nakel 1888.
 S. 4.

R. wendet sich gegen die Athetese von Carm. III 10 durch einen Ungenannten in den N. Jahrb, f. Phil. 123 S. 281 ff. Vs. 10 versteht er von dem rhombus magicus, während, wie Ref. glaubt, die von Schütz und Kiefsling hier angenommene Vergleichung mit einer Winde eine klarere Vorstellung ergiebt. - Ebensowenig wie diese Stelle darf die Dunkelheit von Carm. III 24, 5 ff. gegen die Echtheit des Gedichts geltend gemacht werden. Dass das Einschlagen der Nägel in einer Anspielung auf eine etruskische Sitte seine Erklärung findet, ist trotz Bentleys allzu scharfsinnigen Bedenken allgemein anerkannt. Bei summis verticibus schliefst sich Ref. der Auffassung des Verf.s von vertex als "Hausgiebel" an, weil so an die in den ersten Versen enthaltene Hinweisung auf Bauwerke passend angeknüpft wird. - Die Schwierigkeit der Konstruktion in Vs. 35 ff. scheint der Verf. zu überschätzen. Die Annahme einer so langen Parenthese ist stets bedenklich. Es liegt hier offenbar die von Vahlen beobachtete Erscheinung des allmählichen Übergangs der Frage in den Aussagesatz vor (vgl. JB. XIV No. 38). Die Übersetzung von 13,9f. Illi robur et aes triplex circa pectus erat: "Jener musste fürwahr hinter Schlofs und Riegel schmachten, welcher" u. s. w. wird ebensowenig Beifall finden als die darauf hinführenden Erwägungen. - Die allerdings sonderbare Übersetzung von III 3, 1 ff. in Buchmanns "Geflügelte Worte" dürfte wohl eher durch Ungeschick des Ausdrucks als durch Mangel an Verständnis entstanden sein.

## 61) G. Schlepfs, Bl. f. d. bayer. GSW. 1888 S. 185 ff.

S. setzt Carm. III 4, 11 Eduliae f. Apuliae, den Namen einer bei Donat zu Ter. Phorm. I 115 und bei Kirchenschriftstellern erwähnten Schutzgottheit der Kinder. Sie ist demnach die fabulosa nutrix, aus deren Obhut der Knabe sich bei seinem Abenteuer entfernte. — Schwierig ist hier nur limen, welches — tutela sein müßte, weil an einen Tempel jener Gottheit nicht gedacht werden kann.

# 62) Schlichteisen, Zu Horaz. WS. f. klass. Phil. 1898 Sp. 1211 ff.

Sch. hebt die Schwierigkeit hervor, welche es in Carm. I 14 hat Vs. 11 ff. quamvis . . inutile als Vordersatz zu nil pictis . . fidit aufzufassen, da ja die Worte pictis puppibus ebenfalls einen konzessiven Gedanken zu fidit enthalten. Er interpungiert deshalb: Quamvis . . et genus et nomen, inutile (est). Doch würde man vor inutile est nicht einen Konzessivsatz, sondern einen Subjektssatz mit quod erwarten. — III 9, 20 schlägt Sch. vor: reiectaene patet ianua Lydiae? als Nachsatz zu dem Vorhergehenden (vgl. I 24, 13 ff.). Der an sich vortreffliche Vorschlag erledigt sich nach Jahresberichte XVI.

Ansicht des Ref. dadurch, dass für den römischen Leser eine Zweideutigkeit in der überlieferten La. nicht bestand, weil er bei ianua patet sofort an den erhörten Liebhaber dachte.

63) Th. Stangl, Horatius Carm. I 37, 24. Philologus 1888 (Bd. 46) S. 643.

St. vermutet reseravit für das allerdings schwierige reparavit: "noch vermochte sie mit rasch segelnder Flotte zu erschließen die entlegenen (arabischen) Gestade". Zweiselhaft bleibt, ob reserare diese Bedeutung haben kann (== entdecken). Die angeführte Stelle Vergil Aen. 8, 244 giebt dafür keinen Beleg.

64) J. M. Stowasser und D. Graubart, Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1889 S. 289 ff. — Vgl. No. 19 dieses JB.

Durch Heranziehung klassischer und hebräischer Zeugnisse wird der Nachweis versucht, daß tricesima (dies) die übliche Bezeichnung für das jüdische Neumondsfest war, welches zwar nicht durch das Gesetz, wohl aber durch die Volkssitte von Geschäften frei gehalten wurde. Ferner ergiebt sich aus Stellen wie Regum II 4, 23, daß "Neumond und Sabbath" stehende Wendung für "alle Festtage" ist. H. setzt nun nach Ansicht der Verfasser beide Worte asyndetisch nebeneinander, wie dies bei stereotypen Formeln, patres conscripti u. a., üblich war. Somit tragen die Worte den Stempel der "faulen Ausrede". Ref. zieht vor, mit Dombart (vgl. oben) nur an das Neumondsfest zu denken, da H. es nicht liebt, sich so unbestimmt auszudrücken und der Leser tricesima nur als Attribut zu sabbata auffassen konnte. Für die Bedeutung vgl. die oben angeführte Ovidstelle.

65) A. Teuber, Die Bedeutung der Regulusode. N. Jahrb. f. Phil. 1889 (Bd. 139) S. 417 ff.

Den Verf. befriedigen die bisherigen Auffassungen des Gedankenzusammenhangs in Carm. III 5 nicht. Er selbst geht von der Rede des Regulus aus. Zu Vs. 26 ff. bemerkt er: "Solche Bürger in den Staat wiederaufzunehmen, ist das damnum, welches Regulus im Sinne hat, nicht die Einbusse an Geld". Vs. 17 wird perire von der capitis diminutio verstanden, Vs. 8 arvis gelesen, weil sonst die aufgestellte Forderung, die Soldaten des Crassus wieder in den Staatsverband aufzunehmen, ganz unerfüllbar würde. Diese Forderung wird, wie T. glaubt, im zweiten Teile des Gedichtes als den altromischen Grundsätzen widersprechend dargestellt. Der Dichter tritt damit der öffentlichen Meinung entgegen, welche einen Partherkrieg forderte. Vs. 5-12 wären demnach nicht aus dem Sinne des Dichters gesprochen. Ref. erkennt gern die Folgerichtigkeit des von T. angenommenen Gedankenganges an. Die drei Hauptgedanken: Alleinherrschaft des Augustus, Lage der Soldaten des Crassus, Ratschlag des Regulus treten damit in enge Verbindung. Dennoch erscheint diese Art,

politische Überzeugungen auszudrücken, für Horaz zu dunkel. Man sieht daher in dem Ganzen lieber den Ausdruck der Entrüstung über den Verfall des patriotischen Sinnes. Die erste Strophe steht dazu in konzessivem Verhältnis. Die von T. dagegen erhobenen Bedenken sind meist selbstgeschaffene. Teubers Auffassung steht die von Mommsen in dem oben besprochenen Aufsatze (vgl. No. 51 dieses JB.) vertreten nahe.

- 66) H. F. Tozer, The native land of Horace. The class. rev. 1888 S. 13 ff.
- T. schildert die Eindrücke einer von Foggio aus unternommenen Reise in die Gegend von Venosa und der damit verbundenen Besteigung des Voltur.
- 67) Verrall in der Cambridge Philological Society d. 18. Februar. Academy 1888 No. 827 S. 174.

V. bezieht Carm. III 25 auf die Geburt des C. Caesar im Jahre 20. Es wird auf Ovid. ars am. I 177 ff. verwiesen, wo unter anderen jugendlichen Helden, die mit C. Caesar verglichen werden, auch Bacchus vorkommt. Eine klare Vorstellung von den sonstigen Gründen der Hypothese erhalten wir aus dem Berichte nicht.

68) Verrall, Od. IV S. Journal of Phil. 1888 (Bd. 17) S. 145 ff.

V. macht die nicht neue Beobachtung, daß das vierte Buch weniger metrische Freiheiten enthält als eine gleiche Anzahl von Versen der drei ersten Bücher. Dadurch steigt der Verdacht gegen Carm. 4, 8, 15 ff. Er schlägt radikaler als alle Vorgänger vor:

Non incisa notis marmora publicis, Per quae spiritus et vita redit bonis. Si chartae sileant, quod bene feceris Mercedem tuleris? Quid foret...

Läfst man dann die Bedenken gegen Vs. 28 u. 33 fallen, so ist das Meinekesche Gesetz gewahrt.

 Walther, Welchen Grundsatz verfolgte Horaz bei der Anordnung seiner Oden? Gymnasium 1888 Sp. 433 ff. — Vgl. No. 21 dieses JB.

W. knüpft an den oben erwähnten Aufsatz von Elter an, dessen Grundgedanken er anerkennt, aber noch genauer durchzuführen sucht. Mit der metrischen Anordnung verbindet sich nach ihm eine solche nach Enneaden und Triaden. Die Schwierigkeiten, auf welche er bei der Durchführung seines Systems stößt, beweisen, daß er noch viel weiter als Elter über die Grenzen des sicher zu Ermittelnden hinausgegangen ist. Weder die Nachahmung der Äolier noch das sacerdotium Musarum sind geeignet, eine so kapriziöse Vorliebe für die Dreizahl bei H. wahrscheinlich zu machen.

70) Wickham, The class. rev. 1888 S. 40f.

W. trennt Sat. I 7, 10 f. hoc von iure und fasst ersteres als selbstständigen Abl. instr. zu molesti. Die Konstruktion wird dadurch schwieriger, der Sinn bleibt derselbe.

71) C. A. Wilkens, Horaz in Spanien und Portugal seit drei Jahrhunderten. Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1889 S. 685 ff. - Vgl. No. 35 dieses JB.

Die Abhandlung ist wesentlich eine Hervorhebung der Verdienste des spanischen Bibliophilen Menedez i Pelavo und seines zweibändigen Werkes "Horacio en España". Auf die mannigfachen Gedanken, welchen der Verf. sonst noch bei dieser Gelegenheit Ausdruck verleiht, kann hier nicht eingegangen werden.

Von Übersetzungen hat dem Ref. nur vorgelegen

72) Julius Kipper, Die Satiren des Quintus Horatius Flaccus in das Deutsche übersetzt. Zweite Hälfte. Progr. des Gymn. und Realgymn. zu Rostock 1889. 23 S. 4.

Der fünffüßsige jambische Vers ist mit großer Freiheit behandelt, wodurch der der Prosa sich nähernde horazische Hexameter außerordentlich passend ersetzt wird. Die Wiedergabe der Gedanken ist trotzdem eine verhältnismäßig treue. Für den Ref. ist die Lekture ein Genuss gewesen.

Nur dem Titel nach sind dem Ref. folgende Erscheinungen bekannt geworden:

# A. Ausgaben und Kommentare.

- Horatius, l'arte poetica, traduzione e note per O. Aurenghi. Torino, Paravia, 1887. 19 S. 8.
- 2) L'arte poetica di Orazio comm. da G. Bonino. Torino, Loescher.
- XXIV u. 103 S. 8. Vgl. W. Mewes, Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 1328.
  3) Horace, Notes on the odes, carm. saec. and epodes by F. W.
- 4) Horatii carmina et epodon lib. ed. A. Frigell. Stockholm.
- Horace, Satires and Epistles ed. with notes by J. B. Greenough.
   Vgl. Platner, Journ. of Phil. X S. 211; Potwin, The class. rev. 1889 Sp. 124.
- Horace by J. A. Macleane. Revis. by G. Long. London, Wittaker.
   Horace, Satires the selections of J. J. Beare. Transl. with notes
- and appendices by P. Sandford. Dublin.
- 8) Q. Horatius Flaccus, texte latin, publié avec des arguments et des notes en français et précédé d'un précis sur les mètres employés par Horace . par E. Sommer. Paris, Hachette et Cie. XVII u. 426 S.
- 9) E. Taillefert, L'art poetique, expliqué litteralement, traduit et
- aunoté. Paris, Hachette et Cie.

  10) Horace, The odes, carmen sacculare and epodes by E. C.
  Wickham. New edition revised. Oxford 1887. Vgl. H. Schütz, Berl. Phil. WS. 1888 Sp. 1499.

## B. Abhandlungen.

- 11) Claudio Anarratone, Metrica di Orazio. Roma, tipogr. poliglotta della s. c. di propaganda fide. 28 S. 8.
- 12) Giul. Antonibon, Studi sull'arte poetica di Orazio Flacco. Bassano, tip. Pozzato. 110 S. S. - Vgl. Rivista di fil. 1889 S. 418; W. Mewes, Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 1271.
- 13) Barta, Über die auf die Dichtkunst bezüglichen Ausdrücke bei römischen Dichtern. Progr. des k. k. Obergymu. zu Linz 1889. - Vgl. Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1889 S. 1059.
- 14) Bedjanić, De Q. Horatii Flacci epistolarum libro priore. Pars II. Progr. des Gymn. zu Serajewo. Vgl. Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1888 S. 1048.
- 15) F. C. C. Birch, Bemarkinger til nogle Steder i Horats' Breve. Nordisk Tidskr. for Fil. 1888 VIII 3 u. 1889 IX 3. - Behandelt werden Epist. 1 1, 4; 1, 59; 2, 65; 6, 5; 7, 34; 7, 94; 10, 11; 12, 21; 13, 6; 13, 11; 13, 16; 17, 1; 17, 33; 17, 43; 18, 15; 18, 22; 18, 37; 18, 96; II 1, 28. 9. 53. 134. 169; 2, 81. 87. 102. 158. 183. Eine Kenntnisnahme des Inhalts war dem Ref. der Sprache wegen nicht möglich.
- 16) Bockemüller, Horaz Sat. II 4, 88. Progr. des Gymn. zu Stade.
- 17) Herm. Breidt, De Aurelio Prudentio Clemente Horatii imilatore. Heidelberger Diss. Heidelberg, C. Winter, 1887. 52 S. 8. — Vgl. N. Phil. Rdsch. 1888 S. 195; Berl. Phil. WS. 1888 Sp. 1113. 18) Capasso, Nuova interpretazione di alcuni luoghi delle sa-
- tire di Orazio. Atti dell' Academia di Napoli XIII.
- Antonio Cima, Saggi di studi latini. Florenz, Sansoni, 1889.
   104 S. 8. I: Orazio e Mecenate. Vgl. Riv. d. fil. 1889 S. 561; F. Harder, WS. f. klass. Phil. 1889 Sp. 1087.
- Messina Faulesi, Carmen saeculare d'Orazio. Studio critico. Catania, Gianotta, 99 S.
- 21) J. Fludorovics, Die Philosophie des Q. Horatius Flaccus (ungarisch). Progr. d. Gymn. zu Debreczen 1886. — Vgl. Egyet, Phil. Közl. XII S. 210.
- 22) Fr. Francisi, Horatius als Nachahmer der griechischen Lyriker. Progr. d. k. Stud.-A. zu Passau 1889.
- F. Gnesotto, Orazio come uomo. Padova, Randi. 92 S. 8.
   F. Gnesotto, Qua de causa Horatius Canidiam insectatus sit. Atti e memorie dell' Academia di Padova V 2.
- Heinze, De Horatio Bionis imitatore. Leipzig, Fock. Bonner Diss. 1889.
- 26) Reinhold, Köpke, Die lyrischen Versmaße des Horaz. Vierte
- Auflage. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1889. 32 S. 8. 0,60 M.
  27) Krispin, Beiträge zur Horazkritik. Progr. des Gymn. Böhmisch
  Leipa 1889. Vgl. Hanna, Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1889 S. 566; Hergel, WS. f. klass. Phil. 1889 Sp. 1061.
- 28) A. Krawutschke, Quibus temporibus Horatium tres priores carminum libros edidisse verisimillimum sit. K. K. Staats-Gymn. zu Troppau 1889.
- 29) A. Lasson, Inquiritur in iudicia, quae Horatius de suae et prioris aetatis poetis fecerit. Progr. d. Gymn. zu Stryj. -Vgl. Hanna, Zeitschr. f. d. öst. Gymu. 1889 S. 566.
- 30) A. Lowinski, Zur Kritik der horazischen Satiren. Progr. d. Gymn, zu Deutsch-Krone 1889,
- 31) Kossowski Maryan, Einige Bemerkungen über die litterarische Thätigkeit des Horaz (polnisch). Progr. d. k. k. Obergymn. zu Rzeszow 1888. - Vgl. Zeitschr. f. d. öst. Gymn, 1889 S. 953.

32) H. Mascheck, Utrum in satiris an in epistolis Horatii sententiae inveniantur celebriores. Progr. d. k. k. Obergymn. z. d. Schotten. Wien 1887. - Vgl. Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1888 S. 472; Gymn. 1888 Sp. 488; WS. f. klass. Phil. 1888 Sp. 1067.

H. Müller, Beiträge zur Kritik und Erklärung des Horaz. Progr. d., Gymn. zu Strassburg i. E. 1889.

34) Ed. Ott, Über die Kongruenz des Prädikats mit mehreren Subjekten im Numerus bei Horaz. Progr. d. Gymn. zu Böhmisch Leipa 1888. - Vgl. Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1889 S. 860.

35) E. Paszkiewicz, De Horatio Homeri imitatore. Progr. d. Gymn.

zu Sambor. - Vgl. Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1889 S. 859.

36) Petráček, Die philosophischen Anschauungen des Horaz (czechisch). Progr. d. Böhm. Staatsgymu, zu Trebitsch 1888. - Vgl.

Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1889 S. 857.

37) Emil Rosenberg, Aufgaben zum Übersetzen in das Lateinische. (2. Heft: für I), inhaltlich an die Gedichte des Horaz, sprachlich an die Reden des Cicero, sowie an Livius angeschlossen. Leipzig, B. G. Teubner. VIII u. 138 S. gr. 8. 1,50 M. -- Vgl. E. Krah, N. Jahrb. f. Phil. 1889 (Bd. 140) S. 607.

38) E. Rowe, Quaeritur, quo iure Horatius in saturis Menippum imitatus esse dicatur. Hallenser Diss. 1888. Leipzig, Fock.

39) H. Schroeder, Beziehungen auf Tagesereignisse und polemische Außerungen in Horazens Satiren, chronologisch verwertet. Festschrift zur 350jährigen Jubelfeier des protestantischen Gymn. zu Strafsburg. Strafsburg 1888. J. H. E. Heitz, 1888 (im zweiten Teil). - Vgl. O. Weißenfels, WS. f. klass. Phil. 1889 Sp. 807.

40) E. Stampini, Commento metrico o XIX liriche di Orazio di metro rispettivamente diverso, col testo relativo. Seconda edizione interamente rifatta. Torino, Loescher. XII u. 84 S. 16. 1,50 L.

41) Ed. Voss, Die Natur in der Dichtung des Horaz. Progr. des Gymn. zu Münstereifel. — Vgl. R. Biese, WS. f. klass. Phil. 1890 Sp. 6. 42) Ph. Wegener, Zur Methodik des Horazunterrichts in der

Gymnasialprima. I. Progr. des Gymn. zu Neuhaldensleben. Düsseldorf, Voss u. Comp.

Berlin.

G. Wartenberg.

## Tacitus

## (mit Ausschlufs der Germania).

1889-1890.

#### I. Ausgaben.

 Cornelii Taciti Dialogus de oratoribus. Erklärt von Eduard Wolff. Gotha, Fr. A. Perthes, 1890. 34 und 68 S. 8.

Eine gründliche und besonnene Arbeit, deren Durchsicht einen erfreulichen Eindruck hinterläfst. Sie weicht "inbezug auf Anlage und Umfang sowohl der Einleitung als auch des Kommentars" von der gewöhnlichen Norm der Gothaer Klassiker-ausgaben erheblich ab. In der Einleitung handelt W. geschickt, kurz und doch eingehend über alle Fragen, die der Dialog dem heutigen Leser stellt, über Urheberschaft, Entstehungszeit, Disposition und litterarischen Charakter der Schrift. Nach W.s Auffassung wird das Gespräch, dessen Inhalt der Dialog wiedergiebt, in das Jahr 75 verlegt (die Zahl 120 Kap. 17 sei nicht als exakte Summe zu verstehen); der Dialog selbst sei von dem etwa 30jährigen T. unter Domitian verfasst und später veröffentlicht. Diesen Darlegungen folgt eine Schilderung der Persönlichkeiten, die an der Unterredung teilnehmen, und eine Disposition des Gesprächs; den Mangel eines streng durchgeführten Planes sucht W. zu entschuldigen. In Kap. 40 sei keine Lücke. Der Abschnitt 36-41 gehöre ganz dem Maternus; derselbe erinnere in seinem . Ton durchweg an die Rede des Maternus 11-13; es beständen auch inhaltliche Beziehungen zwischen jenem Abschnitt und dem ersten Dritteil des Dialogs. Sodann wird die Anlehnung an Cicero namentlich in Anlage, Einkleidung und Fortführung des Gesprächs durch bezeichnende Beispiele dargelegt, endlich die Spuren des Einflusses des Seneca und des Quintilian nachgewiesen. Schlufs der Einleitung bildet eine Zusammenstellung von bildlichen Ausdrücken, welche T. im Dialog (und Quintilian) im Gegensatz zu Cicero ohne eine entschuldigende Wendung in die Rede aufgenommen hat,

Der Text ist von einem Anhang begleitet, welcher die Abweichungen desselben von Halms vierter Rekognition aufzählt, darunter folgende sämtlich beachtenswerte Neuerungen: 5, 4 quia te nunc (st. quatenus) . . . inveni; 5, 20 clientibus st. alienis (nach Cic. de or. 1 184); 9, 25 si ita . . . exigat umgestellt nach quidem; 11, 9 cum quidem enormem et improbam; 13, 14 omni adulatione (wie 2, 14 omni eruditione); 13, 19 in illa secreta; 21, 4 hanc maciem praeferunt; 21, 11 et sententiis auribus iudicum accommodata; 22, 21 oblitterata et obsoleta; 28, 5 inopia praemiorum; 39, 12 patronus nach alter gestellt (W. versteht hier patronus in dem Sinne des ciceronischen advocatus). Das Festhalten an der Überlieferung 10, 27 offendere; 11, 10 in nobis; 13, 23 quandoque (= quandocumque) .. veniat; 14, 2 cubiculum eius; 14, 21 quam in Apro: 18, 3 aut C. Carboni ohne Annahme einer Lücke: 18, 17 pro Catone . . . magis; 29, 14 und 40, 14 nec . . . quidem; 32, 2 primum autem hat W. für mich nicht überzeugend gerechtfertigt; namentlich ist zu der letztgenannten Stelle zu bemerken, daß autem einen Gegensatz oder gar eine Widerlegung nicht bezeichnet. Besser ist es ihm gelungen nachzuweisen, daß es vielleicht möglich ist, mit der La. der Hss. 13, 13 ii quibus praestant; 14, 5 et causae; 16, 23 trecentos; 23, 10 fastidiunt et oderunt; 35, 20 prosequantur; 38, 18 depacaverat anszukommen. Im übrigen ist zu erwähnen, daß er 7, 13 iuvenes, nicht vacuos; 8, 21 mit John et ipsis (was ich in diesem Zusammenhange nicht verstelle); 10, 31 atque mit Baehrens; 17, 3 voletis (nicht übel) mit Kleiber; 21, 37 videmus enim quam mit Baehrens und John; 25, 8 cominus nisus (gut) mit J. Müller; 25, 17 nervosior mit Meiser; 25, 25 invidere et livere mit Michaelis; 28, 13 cellula mit Baehrens; 28, 15 aut eligebatur mit Meiser; 29, 4 virides statim et rudes mit Knaut schreibt und 17, 25 die Namen des Asinius und Corvinus mit Borghesi umstellt (?).

Der Kommentar zeugt von gründlichen Studien und enthält alles, woranf einen Primaner oder Studenten, wenn er den Dialog liest, hinzuweisen angemessen ist. Er fasst die Ergebnisse früherer Arbeiten in geschickter Weise zusammen und bringt auch neue treffende Bemerkungen (z. B. zu ecce nunc 3, 16 und alligati 13, 14) und Parallelstellen. Da W. sonst jede Schwierigkeit und Besonderheit ins Auge fasst, so ist wohl nur der knapp bemessene Raum schuld daran, daß wir eine aufklärende Bemerkung über das logische Verhältnis des Kausalsatzes 5, 10 quia te nunc zu dem übergeordneten Satze und eine Belehrung darüber vermissen, inwiefern Aper 2, 15 einen höheren Ruhm industriae et laboris zu ernten hofft, wenn er die philosophische Bildung verschmähe. So könnte man auch eine kurze Notiz über die Verbindung von legere mit einer indirekten Frage 3, 9; von quamquam mit dem Konjunktiv 6, 25; über das substantivische tot ac tanta 8, 24; über den Gebrauch von nedum ut 10,5 und den Sinn von ceterum 12, 11 erwarten.

Zu 1 wird bemerkt, die Stellung des Beinamens vor dem

Gentilnamen finde sich häufig, "namentlich" wenn der Vorname fehlt. Ich denke: nur. Ebd.: hercule wende T. in den späteren Werken nur vereinzelt in Reden an; dagegen vergl. Ann. I at hercule Germanicum... imposuit. 12, 12 criminum in dem Sinne von delictorum statt im eigentlichen Sinne zu fassen, zwingt nichts. Zu 5, 2 ut in iis cognitionibus excusent, in quibus etc. wird bemerkt, cognitionibus sei Itativ und Cic. Brut. 101 cui tamen Laelius se excusans verglichen. Das ist nicht zu verstehen. Warum sollte man ferner statt datur 7, 10 mandatur erwarten? Und inwiefern ist ad quorum exempla me vocas 13, 11 ein gerichtlicher Ausdruck? Parallelstellen, deren Beziehung mir nicht klar geworden ist, sind Brut. 175 zu omitti 5, 14; Cic. de or. I 202 zu innocentia 11, 16. Zu tumulo 13, 24 wäre die passendste Parallelstelle XIV 10, 14.

Die wenigen Ausstellungen, die ich gemacht habe, schränken das Lob, das der ganzen Arbeit gebührt, nicht ein. Noch sei bervorgehoben, daß die erklärenden Bemerkungen nur selten in die fragende Form gekleidet sind und nur da, wo die Antwort nahe liegt, und daß die Druckschler, die mir im Kommentar aufgestoßen sind, sich von selber verbessern.

 Cornelio Tacito dialogo degli oratori. Commentato da Luigi Valmaggi. Torino, Ermanno Loescher, 1890. 126 S. 8.

Einleitung. Text mit Kommentar, kritischer Anhang und ein Namenindex bilden den Inhalt dieser Ausgabe, welche sich ausdrücklich als eine Schulausgabe bezeichnet. Als seine Hauptquellen nennt der Hsgb. die Ausgaben Peters, des Referenten und Gölzers; er kennt aber alle wichtigeren Erscheinungen der Dialoguslitteratur, auch die der neuesten Zeit. In der etwas breit geschriebenen Einleitung nimmt er Stellung zu allen Fragen, die mit dem Dialogus verknüpft sind. Wir heben Folgendes hervor: der ursprüngliche Titel des Werkes sei vielleicht De oratoribus liber oder De oratoribus gewesen; der Gegenstand desselben werde durch die an die Spitze gestellte Frage bezeichnet; die Kapitel 36-41 seien durch keine Lücke unterbrochen und gehörten dem Maternus, Gehalten sei das Gespräch 75 oder zwischen 65 (dem Todesjahr des Lucan) und 77 (dem Todesjahr des Mucian), verfasst sei die Schrift jedenfalls nach Domitian; demnach bleibe angesichts der Stildifferenz die Autorschaft des T. zweifelhaft.

Dem Texte ist Halms Rezension zu Grunde gelegt; der kritische Anhang zählt die Abweichungen auf. Die Mehrzahl derselben trifft solche Stellen, wo eine der Vermutungen von Baehrens, zwischen welchen der Hsgb. eine nicht unverständige Auswahl getroffen hat, aufgenommen worden ist. Nach Gölzer schreibt er 30, 25 orationis vis et facultas und 37, 38 ut secura oderiut, incerta veliut, nach eigener Vermutung 23, 9 oratorum statt rhetorum. Entstellt ist der Druck des Textes 33, 7 (et st. ut) und 38, 6 (ac st. haec).

Der Kommentar bringt keine neuen Beiträge zur Interpretation des Textes. Dies wird auch niemand erwarten, der das Buch in die Hand nimmt. Unrichtiges scheint er nicht zu enthalten¹); ob er dem Zwecke, für den er bestimmt ist, nach jeder Richtung hin angemessen ist, darüber ist es schwer aus der Ferne mit Sicherheit zu entscheiden. Doch will ich die Bemerkung nicht zurückhalten, daßer, wie die Einleitung, ohne Nachteil bedeutend hätte gekürzt werden können, und daßer, namentlich im Anfang, manche in unseren Schulausgaben nicht gebräuchliche Bemerkung über elementare Punkte der Grammatik bringt.

3) Cornelli Taciti de vita et moribus Julii Agricolae liber. Ad fidem codicum edidit A. E. Schoene. Berolini sumptibus S. Calvarii et sociorum 1889. 47 S. §.

Diese Ausgabe enthält außer dem nicht ganz korrekt gedruckten Text 16 Seiten Adnotationes, einen knappen Commentarius criticus und einen Index nominum propriorum. Sie bringt eine überraschend große Zahl neuer Gestaltungen des Textes. Dieselben nach Zusammenhang und Sprachgebrauch eingehend zu begründen, hat der Hsgb. nicht durchweg für erforderlich gehalten, ja oft selbst da, wo er seiner Änderung eine rechtfertigende Notiz hinzufügt, sich auf den paläographischen Gesichtspunkt beschränkt, als ob die erste Aufgabe der Konjekturalkritik wäre, zu zeigen, wie sich das uns Überlieferte aus dem vermeintlich Ursprünglichen habe entwickeln können²). Auf diesem Gebiete ist Ref. bereit dem Hsgb. noch viel mehr zu glauben, als derselbe glaublich zu machen sucht. Seine Adnotationes enthalten somit sowohl ein Zuviel als auch ein Zuwenig.

Die Hauptfrage freilich ist: welchen Wert haben die Vermutungen selbst? Reichlich ein Dutzend mag der Beachtung empfohlen werden: 3 pauci, metu muti, dixerim (obwohl muti dem nachfolgenden per silentium vorgreift); 5 electusque, qui contubernio destinaretur (wo freilich destinari neben eligi zu wenig sagt), intersepti exitus; 9 et alia vitia exuerat; 11 proximi Gallis atsimiles sunt (nach Jord. Get. 2, 13); 12 fetus tarde mitescunt; dann hominibus avaritiam (nobis entspricht zwar dem Bedürfnis des Gegensatzes weniger als hominibus, ist aber bitterer); 19 frumenti et tributorum auctus et omnem inaequalitatem munerum mollire; 20 eae praesidis; 22 crebrae irruptiones inanes; 29 ictus, nam anno ante; 33 quando cominus venient? veniunt; 37 at aliquando und invicem (wohl in dem Sinne von rursus oder ultro) primos; 40

<sup>1)</sup> Ausgenommen etwa die Vergleichung von utrisque Ann. III 63, 12 mit utrosque Dial. 2, 6; oder die milsbräuchliche Ausdehnung des sog. Hendiadyoin in der Note zu ingenits gloriaque Kap. 1.
2) Zuweilen sind diese Ursprungserklärungen der Fehler recht über-

<sup>2)</sup> Zuweilen sind diese Ursprungserklärungen der Fehler recht überraschend. So soll 12 pro aus p. ro. (populo Romano), einem Glossem zu nobis, 42 Africae et aus einem an den Rand geschriebenen civica entstanden sein.

intra Britanniam; 44 videre quondam augurio (wo aber die Konstruktion von ominabatur Schwierigkeiten macht).

Alle übrigen Vermutungen widerlegen sich selbst. Folgende Neuerungen müssen gegen das Überlieferte, bezw. gegen die leicht hergestellte Vulgata zurückstehen: 4 aequae equestris nobilitatis; 6 ludos ut inania honoris; 12 [gignit et]; 15 alterius malum centuriones (wo zwar nicht die Bezeichnung von Personen als eines malum, wohl aber der Genetiv als Bezeichnung desjenigen befremdet, von dem das malum ausgeht); 16 quietam unius (was auch dem patientiae vorgreift); 19 propriam domum suam und privatos; 25 sed quia; 26 certant; 32 vincla irritatis und paucos innumero numero circum trepidos ignorantiaque; 33 evicta st. inventa und ita invicem fugientibus; 39 nam haec iam tum A. a Britannia obtinebat; 40 illam quaererent, famam pauci interpretarentur; 44 concederes st. crederes; 45 et rubor aequus, quo und iam nos te longae absentiae . . . amisisse.

Eine Tautologie enthalten die Herstellungen 6 idem praeturae inerti erat silentium (wo auch inertia unmittelbar vorhergeht); 7 licenter vaga dum Intemelio Liquriae sparsa (,,von Intemelium (in Ligurien) aus sich zerstreuend"); 28 mox ad aquam (...in der Nähe der Küste") adquirunt utilia rapientes . sic: 44 milis in vultu gratia ori supererat (?); unlateinisch ist 5 vel (st. aut) more iuvenum; 9 consul egregiae civium spei (weil spei nicht zugleich aktivisch und passivisch genommen werden kann); 24 nova perinde transgressus (in dem Sinne von similiter ac prioribus annis); 25 infesta hostilis exercitus in itinere timebantur (wozu Ausdrücke wie media campi keine ausreichende Parallele bieten; 28 ex uno (,,uno gubernatore docente") remigantes und pro praedonibus (wie pro impiis 16 st. propius) raptui adsuevere . mox a Frisiis (wo man außerdem darüber erstaunt sein muß, daß die Usiper, nachdem sie bereits vorher zum Außersten geschritten waren, jetzt erst sich an Raub gewöhnten); 33 contra Britanniam vicistis; 44 nihil imperatoris (vielmehr imperatorium!); 45 nos in innocenti sanguine Senecio perfudit.

Mit den Worten quanto e natura illi plus culpae est 6 kann nicht die natürliche Schwäche des weiblichen Geschlechts bezeichnet sein. In den Worten ut vetere ... consuetudine, habere 14 ist ut überflüssig, der Infinitiv konstruktionslos. qui vim a mari expectabant 18 bezeichnet nicht, was es soll; denn es kam ja wirklich eine vis a mari. rudi aere (st. ludere) 19 verträgt sich nicht mit dem daneben stehenden pretio . pactis 19 (st. paucis) zerstört den Gegensatz zwischen omnibus und paucis. Die Einschiebung von quam nach portusque 24 hat die von enim vor expulsum nach sich gezogen . audivi wird gegen die Änderung audivit schon durch memoria teneo 4 geschützt. Die Änderung von clamore in clamor 26 wird durch die erst im folgenden gegebene Zeitbestimmung proprinqua luce als unrichtig erwiesen.

27 non virtute, sed occasione et arte ducibus freti enthält eine unerträgliche Personifikation und pafst nicht zu dem, was wir im folgenden lesen, während der Vulgata treffliche Parallelstellen zur Seite stehen. nec nunc terminus 30 zerstört den Gegensatz zu dem Vorhergehenden; hie lux, hie exitus, ibi tributa "hier Rettung oder Tod, dort Knechtschaft" macht den Gegensatz zwischen hic und ibi unklar. In auspiciis semper Romanis 33, das als Apposition zu fide atque opera gedacht ist, missfällt mindestens die Sonderstellung der virtus, als gehörte diese nicht zu den ausp. s. Rom. Ebd. können die Worte turpi vita potior nicht als "Apposition" zu honesta mors gefast werden, weil incolumitas ac decus nicht zu einem Begriffe verbunden der honesta mors entgegen gestellt werden kann. In at iam in his vestigiis 34, womit S, einen neuen Satz beginnt, ist at unverständlich, der folgende Relativsatz, der sich nur an defixere anschließen kann, schwebt in der Luft, ederetis ist oline Not in iteretis verwandelt. Zu ut in aperto pugnam 36 läfst sich tolerabant nicht ergänzen, weil hier die Ann. XII 64. XIII 56 vorhandene grammatische Gleichstellung der Satzglieder fehlt und weil complexus armorum und in aperto pugna keine Gegensätze sind. 36 ist surgere (st. fugere) von den Reitern unpassend gesagt. cum inertia et formidine insciorum 41 ist schief ausgedrückt st. cum in. et f. et inscitia reliquorum. Mit interceptum obisse (st. nobis) 43 ist nichts gewonnen; auch würde man zu nihil . . . ausim ein ego vermissen. Vorher widerspricht exaugebat dem bei T. solennen Satzanfange.

Unverstanden sind mir folgende Neuerungen geblieben: 6 medio . . . induxit, da die von S. für die Verbindung von inducere mit einem Dativ gesammelten Beispiele keine Klarheit bringen; 7 de Caesare seditiose agere; 9 splendide (?) imprimis dignitatis administrandae (?) ratione; 10 unde haec in universum forma et (?) transuressis und dispecta est et Thule quieta; 16 ac velut . . . dux salutem et seditiones sine sanguine essent, stetit (?); 17 viribus magnis, quantum licebat und vorher ulterius (auf weiter hinaus?) st. alterius; 18 ac recentis legati anni hiemem opperiri, was ich nicht zu konstruieren weiß; 19 inpromptum erat; 28 in indicium facti casus illustravit; 31 non in patientiam maturi (herangewachsen zu?); 36 minimeque aequae strues; 37 partem quoque equitum dimissis equis, qui (?) simul rariore silva sequerentur, persultare iussisset; 38 aliique dein se parare (?) und omnis reditus erat. Die tollsten Einfälle sind folgende: 13 monstratus fortis Vespasianus; 16 nequaquam, egregius cetera, adroganter in deditos, at ut . . . consulebat; 43 his aliud agens populus ,,der ehrsame Bürger, welcher sonst anderes als der gemeine Mann zu thun pflegt"; 44 speciosa ei nomina contigerant: filia atque uxor. Superstitibus; 38 secreti incolae; 45 nec Massa Baebius iam tuor eius erat (was das bedeuten soll, mögen die Leser mit Hülfe von Plin. Ep. IV 22, 5 zu erraten sich bemühen). - Zu erwähnen sind noch zweigelegentliche Vorschläge zu den Historien: IV 72, 7 civium st. cum, bzw. ducum; II 100 ut, atsimiles sibi, eadem, wo man jedoch

inter se st. sibi verlangen würde.

Ref. kann somit der Textkritik des Verf.s den Vorwurf der Verwegenheit nicht ersparen. Um so mehr verdient die Menge der neuen, zum großen Teil aus späteren Schriftstellern und nicht bloßs zur Unterstützung seiner Vorschläge herangezogenen Parallelstellen hervorgehoben zu werden, durch deren Sammlung er sich um den Agricola verdient gemacht hat. Bei seinem Bestreben, nur Neues zu bieten, wundert man sich jedoch darüber, daße er daneben die bereits von früheren Editoren verzeichneten Parallelstellen mit anzugeben nicht verschmäht hat.

Angezeigt von E. T., Rev. crit. 1890 S. 87 und von M. P., Lit. Centr. 1890 Sp. 591. Von diesem Rezensenten werden 5 von den oben der Beachtung empfohlenen Vorschläge ebenfalls hervorgehoben. Andere Vermutungen widerlegt er, darunter einige mit denselben Gründen, die Ref. oben angeführt hat (6 praeturae merti; 7 sparsa; 28 raptui adsuevere). Kap. 32 konjiziert

er circumstrepitos ignorantia.

 Cornelli Taciti Germania, Agricola, Dialogus de oratoribus. Scholarom in usum rec. Robertus Novák. Pragae sumptus fecit A. Storch Blius. MDCCCLXXXIX. 100 S. S.

Nováks mit einer Adnotatio critica ausgestattete Textausgabe der drei kleinen Schriften enthält so viel des Neuen und Eigenen, daß ich auf eine Besprechung desjenigen, was der Hsgb. von früheren Kritikern entlehnt hat, verzichten kann. Seine Scheu vor der Überlieferung ist so gering, daß nur sehr wenige seiner Vorschläge auf Beifall rechnen dürfen. Zu diesen zähle ich im Agricola folgende, die immerhin erwogen zu werden verdienen: 3 insociabiles; 16 praecipuus . . . timor; 28 uno profugo (freilich sehr külin); 30 namque omne ignotum; 31 in patientiam nati (so Nicht unverständig, aber weder ausreichend auch Baehrens). motiviert noch durch die Überlieferung indiziert und darum für den Ref. nicht überzeugend sind folgende Schreibungen: 2 vidimus st. legimus; 5 aut segniter; 10 e rerum fide; 11 eorum superstitiones; 12 die Einschiebung von sata nach fecundum und sollertiam st. avaritiam; 14 habere mit Streichung von ut vor vetere; 15 die Einschiebung von felicibus (bei Besprechung dieser Stelle emendiert N. Ann. IV 62 in ähnlicher Weise wie Sauppe; vergl. den letzten Bericht S. 303); 16 die Einschiebung von suetum nach barbaris; 17 perhibebatur; 18 praecipuus nandi usus; 28 infirmissimis und ductis; 29 initio sequentis aestatis; 30 defuit terra; 31 in tributum cedunt, quae adgerat annus in frumentum (was bedeutet der Konjunktiv?); 34 ruit und pelluntur; ebd. extremus metus defixere; 36 minimeque aequa nostris pugnae facies erat, cum aegre gradu stantes; 41 eorum, qui tum exercitibus praeerant; 42 eo laudis procedere, quo . . . pervenerunt; 45 etiam reus und Mauricus Rusticusque visu; 46 imitatione decoremus. Ebenso urteile ich über die nicht in den Text aufgenommenen Vorschläge: 10 procurrentibus . . . terris; 14 inter instrumenta; 15 exuisse st. excussisse, und in alia insula; 25 interim Agricola cognoscit; 30 fecerunt st. faciunt; 33 vincitis st. vicistis und atque hosti st. quae hodie; 34 nam quomodo; 35 in aequo esset; 37 indaginis modo circa silvas disposuisset; 42 simulationi. Aber entschieden zu verwerfen ist die Einschiebung von eum vor corporibus 11; die Schreibungen magis illacessita fuerit 20; ob aquandum atque utilium raptum 28; sinus orae 30; edatis 34; retro st. ultro 37; fama Britanniae litore lecto omni Tr. p. tenuit, unde proxime (?) exierat (was in der Adnot, crit. vorgeschlagen wird, proximo anno und reditura erat, ist von Madvig vorweggenommen). Altera centuriones, altera servos 15 und nave plurima 24 ist nicht einmal zu verstehen. Ebenso verfehlt sind die nicht in den Text aufgenommenen Vorschläge dignum erat 8: tantum Thule 10: agitavit disciplinam 16; fama st. famamque 17; animum intendit 18; publicae rei agere 19; precibus milites provehere 19; vos vanus 32; ferre st. perferre 32; furentesque 35; pugnantium st. vincentium 37; certa st. incerta 38; nam exacta 38 und der Vorschlag, diese Worte bis nequibat nach Borestorum zu stellen; sensibus st. palloribus 45; besonders quod non petitum 42 und audires 43. Manche dieser Vermutungen führt N. selbst mit einem bescheidenen "opto" ein; es läfst sich ja auch nicht annehmen, dass er von ihrer Richtigkeit überzeugt ist.

Besonders rücksichtslos ist N. im Streichen. Er klammert nicht bloß solche Wörter ein, die irgendwie entbehrlich erscheinen wie ac foro 2; ultra . . senatori 4; et inscitiam 5; ne incresceret 8; pro vor nobis 12; qui mare 18; e vor latebris 33; facilius 39; libertum hinter eumque 40; in ipsam gloriam 41; oder die man bisher für verderbt gehalten hat, wie certior et 6; einsque nach suae 16; convexi 35; temporalibus 46; er verstümmelt oder entstellt sogar den Gedanken oder den Zusammenhang oder setzt sich in Widerspruch mit dem Sprachgebrauch durch die Streichung von et vor reciperatae 5; que in contractisque 18 (wie ihm auch que in vixeruntque 6, in paulatimque 21 und in satisque 38, sowie igitur 13 verdächtig sind); rationis atque abundantiae 6; administratione 9 (wogegen er cum spe schreibt); in vor suo 10; haec vor bellorum 27; Agricolae vor destinari 40; und durch die Verdächtigung von ac statim 7; incertum . . . ingenio ebd. (vorher will er falso narrabatur und nedum st. nec schreiben); ut minister 8; haud . . . eligit 9; causa . . . tempestatum 10; atque ambire ebd.; Agricola nach nec 18; famae ebd.; ac ludere pretio 19; secretum 22; hostilis exercitus 25; omnis vor inventus 29; bellanti 35 (das er zugleich durch partae zu ersetzen empfiehlt); passim . . . humus 37; epistulis Agricolae 39; quia ... provocabat 42; quod ... ominabatur 44. Viel weniger einschneidend und rücksichtslos ist der Vorschlag: et nach inssus 4; auferre oder rapere 30; etiam vor conservis 31; adhuc 33; in frontem ebd.; ceterorum 34; adfirmare ausim 43; domum tuam 46 als unecht zu tilgen.

Mit noch geringerer Scheu vor der Überlieferung gestaltet N. den Text des Dialogus. Sexennem st. sextam 17 ist nicht übel erdacht; auch nicht unverständig, wenn auch nicht überzeugend, sind die Schreibungen: 2 non in indiciis modo; 3 ut st. quominus; 5 omittit hoc studium; 7 grata sunt quae seruntur; ebd. qui illustriores; 11 sub Nerone; 13 pallens et; 14 hortatus est und primi oratores; 21 nominabo st. de populo; locant st. probant; nec enim st. nisi forte: 25 exigunt; 26 denique st. deinde; 27 nec . . . iratus; 28 inscitia (ebenso 33 inscitiae); de urbis huius; olim st. pridem; 30 nam nec in; 31 mereatur; illa quoque scientia; 34 lectissimus; 35 in scholas eorum; 40 clamoribus excitarentur; und die Vorschläge 6 obtulerit st. induerit; 10 viderit st. vidisset und ut summa adeptus; 19 recta st. directa und pervulgatis iis. Auch ist es leicht, dem Hsgb. nachzuempfinden, warum er die Worte defendendae 4; rarissimarum 10; omnibus vor servis 29; aliter 32; reorum 36 ausgelassen oder eingeklammert, industriae et laboris 2; et pellere 17: missas 18 verdächtigt hat. Aber Worte, die offenbar verderbt sind, wie cum vor eruditione 2; aliarum artium 10; cuiusque 11; et quidem 17; regulae 21; cominus 25; sicut his clamet 26; etiam si . . . sentimus 28; neque Stoicorum civitatem 31; antiquis 41; auch commoda 12 hätten nicht gestrichen oder verdächtigt werden sollen. Noch weniger verdienen getilgt zu werden die Worte: semper 5; et senes 6; et defendere 7; feruntque 8; et nach in forum 10; sic . . . loquebantur 12; et interesse epulis ebd.; respectu . . . aevi 16; et unum 17; et nach iuvenes 20; in vor una 21; ex his oratio ebd.; iure 25; plerique 26; nostri ebd., in publicum et ebd.; sua vor persuasione ebd.; omnem 31; iam vor locos ebd.; impune 34; enim nach nempe 35; antiquorum 36; tribui ebd.; et illis . . . discriminibus 37; credimus 39; se vor plurimi 40; oder gar quia video 15 und deiectus 26. Ebenso verfehlt ist die Verdächtigung von suam nach domum 6; maiora ebd.; prospere und feliciter 7; principum ebd.; alunt und consequentur 9; offendis 10; nec vor sedente 12; senes vor qui 17; omnibus vor orationibus 23; oratori 31; sic vor in forum 32; uno 36; et vor civibus 37.

Es erübrigt noch, folgende, sämtlich durchaus unwahrscheinliche Schreibungen zu verzeichnen: 3 ipsum et (denn ipsum mußs zu librum gehören); 5 cum ipsum solum (?); 9 periens (nicht dieses Verbum an und für sich, sondern die partizipiale Form desselben ist hier unangemessen); 12 honor erat; 13 obligantur st. indignantur; 15 nam quod st. et quod; 16 sequitur Demosthenem; 18 Catone st. prae Catone; 28 inopia aptorum hominum; 29 ulli st. cuiquam; 30 in auctores etc.; nunc referam; sicut ceterae res: 31 et nullo; 35 institui; 36 antiqui illa; 38 tum st. olim;

39 delectati censeantur (?); 40 sine modestia, contumax; und als geradezu tolle Einfälle: obligatorum st. alligati cum 13; sed esse ... gemmas 22 und der Anfang von 19, wo nach N.s Herstellung von einem terminus antiquitatis die Rede ist, qui usque ad extremum Tiberii principatum duravit und von Cassius Severus gesagt wird, daß man ihn novitatis anklage.

Hierzu kommen noch folgende verwegene Vorschläge: 6 profers... attuleris; 9 poeta refert; 10 hinc ingentis adsensus poetae oriri; hinc in ipsis; 16 versantur mihi; 21 minores... eorum (st. eius); 23 macri st. maesti; 24 ratione... collegeris; 28 cuiusque st. cuique; 32 ut te legitime; 33 nisi si scientiae; 34 novum, constans; 36 nisi... tuerentur und nunc cum maxime; 40 partium dissensionibus.

Ungünstig beurteilt von E. T., Rev. crit. 1889 S. 442; C. John, N. Phil. Rdsch. 1890 S. 4 ff.

5) Cornelli Taciti ab excessu Divi Augusti libri qui supersunt. Scholarum in usum edidit Ignatius Prammer. Pars posterior: libri XI.—XVI. Vindobonae sumptibus C. Gerold filii MDCCCLXXXVIII. XXVI und 295 S. 8. 1,80 M.

Dieser zweite Band, der von einem Namenregister begleitet ist, bringt Pr.s Annalenausgabe zum Abschlufs. Wir finden hier von älteren Konjekturen des Hsgb.s zwei verständige im Texte: XIV 53 magis magisque aspernante und XV 57 consumptus st. contemptus; eine versehlte: XI 36, 7 consuleret st. consuleretur. Es läst sich ferner gegen folgende neue Schreibungen nichts Erhebliches einwenden: XI 1 in contione; XIV 23 preces afferre; XV 19 die Einschiebung von at patres familiarum vor magna cum invidia; 35 quin et inter libertos. XII 38 schreibt Pr. mit Streichung und Einschiebung ac ni cito ex castellis proximis subventum foret obsidioni, omnes occubuissent: hier erscheint auch obsidioni noch entbehrlich. XIII 26, 9 ist Pr.s Versuch, die Verbindung sententiam eorum consultarent durch den Hinweis auf XVI 30 non aliud consultaverat zu rechtfertigen, vergeblich; das überlieferte illuc magis ad servitium XIII 34 ist von Nipperdey widerlegt, XIV 7 die Streichung von ante vor ignaros nicht genügend motiviert, 31 die Einsetzung von illi vor cunctam ein schlechteres Heilmittel als Haases Umstellung. Ebenso missfällt die Einschiebung von itaque nach incorrupta XV 41, da sie die Auffassung von meminerint als einem potentialen Konjunktiv zur Konsequenz hat. Über consultantibus XI 3, 1 vgl. den vorigen Bericht S. 248. Von den nicht in den Text aufgenommenen Vorschlägen gefällt die Einsetzung von unus vor Cumanus XII 54 extr. (der Zusammenhang erlaubt auch, unus an die Stelle von Cumanus zu setzen) und von ipse nach insidens XV 15, sowie die Streichung von quasi XIV 52 vor principem; nicht zu billigen ist die Anderung von cessisse in cessisset XI 35, fluxa in frustra XV 23 und die Einschiebung von nunc XIV 62 vor locum.

Von sonstigen Abweichungen vom Halmschen Text erwähnen wir nur diejenigen, die sich nicht auch bei Nipperdey finden. Es ist nichts zu erinnern gegen die Schreibungen postremo XI 2, 4 (Wölfflin); conditam anno XI 11, 2 (Ritter); de retinenda firmandaque haruspicum disciplina 15, 12 (Cornelissen); honorum in urbe ius 25, 2 (Hirschfeld); Narcissus, solum 29, 8 (Rhenanus); arduum esset: belli XII 17, 4 (Clemm); sed tum locorum fraude 33, 4 (Haase); die Ausfüllung der Lücke 54, 4 nach Haase; tutioribus vadis XIII 39, 30 (Cornelissen); quanto profana 57, 21 (Acidalius); ut vim instantem XV 10, 18 (Heinsius); de consequentibus consentitur 54, 15 (Müller); Nymphidio decreta 72, 9 (Müller); versis ad externa XVI 23, 9 (Acidalius) und obversus 35, 10 (Acidalius). - Zweifel hege ich gegen Haases pervadit XI 8, 9 und Draegers profligatos 26, 15; gegen Acidalius' und Freinsheims Gestaltung von XII 2, 10. 11; Wölfflins invalidissimus 43, 3; Lipsius' fetus editus 64, 4; Clemms Umstellung von que XIV 6, 5; Urlichs' Streichung von ut 8, 7; Orellis e tumulo 10, 14; Madvigs incertum mare 29, 14 und custodes essent XV 43, 15; Faernus' Streichung von in 44, 18 und Seyfferts vetustis XVI 21, 8. -XI 4, 3 ist at von Nipperdey ausreichend gerechtfertigt; XIII 6, 15 pleraque dem pluraque, an welchem die dem Zusammenhang fremde Partikel der Anknüpfung mifsfällt, entschieden vorzuziehen.

Anzeigen des ersten Baudes: von Th. Opitz, WS. f. klass. Phil. 1889 Sp. 1291—1293; F. Walter, Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 1371; des zweiten Bandes: von J. Müller, Ztschr. f. d. öst. G. 1889 S. 508 ff.; F. Walter, Berl. Phil. WS. 1890 Sp. 83 f.; beider Bände: von Pfitzner, N. Phil. Rdsch. 1889 S. 326 ff., der an einer Anzahl von Stellen die Überlieferung verteidigt, namentlich durch den Hinweis auf den "lebhaften, dramatisierenden Stil des T.", sowie auf die Bedeutung der Linearpunkte in den Hss., durch welche sowohl Glosseme als auch Lücken und eigene Versehen des Abschreibers bezeichnet würden.

# II. Schriften über das Leben und die Schriftstellerei des Tacitus.

 Elimar Klebs, Das Consulatsjahr des Geschichtschreibers Tacitus. Rhein. Mus. 44 (1889) S. 273—279.

Gegen den von Asbach (vgl. JB. VII S. 239) durch Plin. Pan. 58 gelieferten Nachweis, dafs Verginius Rufus, cos. III 97, im J. 98 noch am Leben war und demnach das Consulat des T., der ihm als Consul die Leichenrede hielt, in das Jahr 98, nicht 97 zu setzen ist, erhebt Kl. den Einwand, dafs man, wenn man dieses Ergebnis gutheiße, anzunehmen gezwungen sei, daß der Herrscher, von dem Plinius Ep. II 1 an drei verschiedenen Stellen spricht (§ 3. 5. 6), nicht ein und derselbe sei, sondern an der ersten Stelle Trajan, an der zweiten Nerva, an der dritten aber-Jahresberichte XVI.

mals Trajan verstanden werden müsse. Das ist richtig. Es darf indessen darauf hingewiesen werden, daß das Thema dieses Briefes es nicht erforderte, den zur Bezeichnung einer solennen Handlung dienenden solennen Ausdruck § 5 derart zu erweitern. dafs der hier gemeinte Herrscher von dem vorher und nachher gemeinten unterschieden wurde. Oder, wenn die von Kl. hervorgehobene Unebenheit als solche zugestanden wird, so darf man fragen, ob es nicht ratsamer ist, diese zu ertragen, als unter dem ter consul bei Plinius Pan. 58 eine unbekannte Persönlichkeit und nicht Verginius Rufus zu verstehen, an welchen nicht zu denken auch angesichts der Thatsache schwer ist, daß wir nicht bestimmt wissen, wer der eine der beiden Männer war, denen Trajan für das J. 100 das dritte Consulat verlieh. endlich Plinius sagt, daß Verginius seinen Ruhm um 30 Jahre überlebt hat (triginta annis gloriae suae supervixit), so müfste man, falls man an dem J. 97 als seinem Todesjahre festhält, diese Zahl als eine abgerundete aussassen (denn die römische Zählweise, welche das Anfangsglied mitzurechnen pflegt, kann bei dem von Plinius gewählten Ausdruck nicht in Betracht kommen), während sie bei Asbachs Ansetzung buchstäblich zu fassen ist. Ich kann somit Asbachs Beweisführung nicht als widerlegt betrachten.

 P. Hochart, De l'authenticité des annales et des histoires de Tacite. Ouvrage accompagné des photographies de cinq pages des manuscrits de Florence et de 68 lettres de Poggio Bracciolini. Paris, Ernest Thorin, 1890. 330 S.

Hochart ist den Lesern dieser Berichte (s. JB. XIII S. 77) bereits durch den vor sechs Jahren unternommenen Versuch, den größeren Teil des Kapitels Ann. XV 44 als interpoliert zu erweisen, bekannt geworden. Inzwischen hat er sich zu einer weit radikaleren Auffassung aufgeschwungen und, seinen Vorgänger, den seitdem verstorbenen Engländer Ross (s. JB. VII S. 228), noch überbietend, es unternommen, die Ansicht zu begründen, daß die beiden großen dem T. zugeschriebenen Geschichtswerke von Anfang bis zu Ende von dem Humanisten Poggio Bracciolini verfasst und dem T. untergeschoben seien. In dem Buche seines Vorgängers, meint er, seien nicht alle Argumente gut, wichtige Erwägungen seien ihm entgangen, auch halte er fälschlich die Historien für echt und zeige nicht, mit welchen Hülfsmitteln ein Humanist die Bücher habe schreiben können. Jedoch spricht sich Hochart über die Art, wie der Betrug in Scene gesetzt sei, vielfach ähnlich aus, wie Ross; auch finden sich diejenigen Anstöfse, welche für ihn beweisen, daß die Bücher, welche sie enthalten, nicht von einem Zeitgenossen des Trajan herrühren können, meist schon bei Ross gesammelt. So spielen denn folgende Momente dieselbe Rolle bei Hochart wie bei Ross: die verdächtige Korrespondenz Poggios mit seinem Freunde Niccoli, die Vorschläge Lamberteschis, Poggios Behauptung von der Existenz eines Livius in Soro und sein Entschluß, sich dem Tacitus zuzuwenden, der erst dann reifte, als er den Plan, den Livius zu ergänzen, wegen Maugels an Unterstützung aufgegeben hatte. Poggios Sohn Giovanni Francesco als derjenige, welcher die Edition der sechs ersten Bücher der Annalen veranlasste, die Berülirungen zwischen Poggios übrigen Schriften und dem angeblichen Tacitus, die Erwähnung Londons als eine Erinnerung an Poggios Aufenthalt in England, die Wundererzählungen der Schiffbrüchigen Ann. Il 24 als ein Reflex der Berichte der Entdecker des 15. Jahrhunderts. Ebenso die Austöfse, welche darin liegen, daß der Verfasser der Annalen weder davon etwas weiße, daß es einen Tempel der Fortuna equestris in Rom gab, noch davon, dafs Caesar das Pomerium erweitert hat, daß er den jungen Augustus Caesar Octavianus nennt, dass er die Antonia maior mit der Antonia minor verwechselt, dass er die Zwölftafelgesetze als sinis aequi iuris bezeichnet, dass er diesen Gesetzen die Festsetzung des Zinsfußes auf 1% zuschreibt, die irrtümliche Auffassung, die in der Erwähnung des mare rubrum II 61 und XIV 25 liege. die widersprechenden Angaben über die sodales Titii, die Divergenz zwischen den Lyoner Tafeln und der Rede des Claudius bei T. (nur dass Hochart auch die Echtheit der Taseln in Frage stellt). die Außerung über London als einen schon damals bedeutenden. über die Stadt Ninos als einen noch existierenden Ort, der wunderbar rasche Bau der 1000 Schiffe des Germanicus. Hierzu fügt Hochart noch folgende Austöfse: den unglaublichen Bericht über die Naumachie des Claudius auf dem lacus Fucinus und über den Schiffbruch der Agrippina, die von Unkenntnis der römischen Sitte zeugende Auffassung, daß die ludi quinquennales alle fünf Jahre stattfanden (XIV 20. XVI 4), die Erwähnung der Beschneidung als einer den Juden allein eigentümlichen Sitte, ferner der Felsen an der deutschen Nordseeküste und der Schiffe mit je einem Steuer vorn und hinten (?), einer unantiken Vorstellung, und den ganzen von Unwahrscheinlichkeiten und Gemeinplätzen strotzenden Bericht über den Zug des Germanicus gegen die Cherusker, die irrtümliche Erwähnung der Weser Ann. 1 70, die Entstellung des Bildes des Seneca, der Augusta, die mitleidlose Art, in welcher über das Schicksal des Cremutius Cordus berichtet werde, dessen Prozefs dem des Hieronymus von Prag nachgealimt sei, wie denn auch die XV 44 erwähnten ludibria eine Erinnerung an den Tod des Hufs und des Hieronymus seien, die Nachahmung solcher Ausdrücke des Sallust, die im 1. Jahrh. n. Chr. nicht mehr im Gebrauch waren, und die Beobachtung, daß Poggio ebenso unmilitärisch ist wie der Verfasser der Annalen.

Da das Christentum des Mittelalters, sagt H., den heidnischen Autoren feindlich gewesen war, so darf man nicht glauben, daß in der Zeit der Renaissance so viele antike Schriftsteller sollten ans Licht gezogen worden sein. Die Schriften des T. galten im

Anfang des 15. Jahrh, für verloren, auch Rudolf von Fulda und Boccaccio haben einen T. nicht besessen. Poggios Erzählungen von seinen Verhandlungen mit dem Hersfelder Mönch über die Herbeischaffung des sog. Med. II sind erfunden; schon Politian scheint den Betrug geahnt zu haben. Ebenso mysteriös ist die Fabel von der Herkunft des dem Papste Leo X. angebotenen Manuskripts, des sog. Med. I, aus dem Kloster Corvey. Poggio hatte Schreiber, die er selbst dressiert hatte, gleich gewandt in karolingischer und lombardischer Schrift. Schon früher hatte er unter dem Namen des Asconius Pedianus zu einigen Reden Ciceros Commentare geschrieben, deren Handschrift er in St. Gallen gefunden zu haben behauptete. Die Annalen und Historien, deren litterarischer und politischer Wert überschätzt wird - denn sie enthalten manche unklare Ausdrücke, manche syntaktische und stilistische Fehler, die sich nicht wegkorrigieren lassen, auch fehlt ihnen eine richtige Würdigung des römischen Staatswesens, wie sich u. a. in der Verachtung des Senates zeigt - schrieb er so, dafs er den Stoff in erster Reihe aus Dio, dem z. B. fast das ganze erste Buch der Annalen entlehnt ist, und Plutarchs Galba und Otho, sowie aus Sueton, dem er einige Details wörtlich entnahm, schöpfte, für jüdische und parthische Angelegenheiten den Josephus und außerdem den Tertullian, Orosius und Sulpicius Severus heranzog. In der Abfassung der Historien hielt er inne, als die Quellen spärlicher zu fließen begannen; dann verfaßte er, im Einklang mit der Angabe des Hieronymus, dass T. die vitae Caesarum seit Augustus geschrieben habe, die Geschichte des Claudius und Nero, zuletzt die des Tiberius. Dass die Historien über den Annalen, die 6 ersten Bücher der letzteren über den 6 letzten stehen, erklärt sich aus der größeren oder geringeren Reichhaltigkeit der Quellen, die dem Verf. zu Gebote standen.

Hiermit meine ich im wesentlichen den Inhalt des Buches skizziert zu haben. Auf eine Kritik desselben glaube ich verzichten zu dürfen und erwähne nur noch, daß die beigefügten Briefe Poggios den Ausgaben von Joannes Oliva (Paris 1723) und von Thomas de Touellis (Florenz 1832) entnommen sind, sowie daß die fünf photographischen Tafeln, eine willkommene Zugabe, den Anfang von Ann. 1. XI. H. I, ferner den Schluß von Ann. XVI und die Kap. 41—44 des XV. Buches darstellen.

 Maximilianus Zimmermann, De Tacito Senecae philosophi imitatore. Vratislaviae apud Guil. Koebner 1889 (Breslauer philologische Abhandlungen V 1). 73 S. 8.

Die Vorstellung, daß die Entwickelung der Anschauungen und zum Teil auch der Diktion des Tacitus unter dem Einfluß der Persönlichkeit und der Schriftstellerei des Philosophen Seneca vor sich gegangen sei, liegt für den, der die Bedingungen und

Verhältnisse betrachtet, unter denen jeder der beiden Männer gelebt hat, sehr nahe. Der mühevollen Aufgabe, diese Beziehungen im einzelnen nachzuweisen, hat sich der Verfasser dieser Hertz und Studemund gewidmeten Arbeit mit Geschick unterzogen und in der Ausführung derselben nicht nur Fleifs und Gedächtniskraft, sondern auch Umsicht und Maßhaltung bewährt, so daß er sich von dem Fehler, welchem Arbeiten dieser Art leicht verfallen, nämlich der Neigung, auch da auf eine Gegenüberstellung nicht zu verzichten, wo die Parallele nicht augenfällig oder nichtssagend ist, fast ganz frei gehalten hat. Nur in dem Ausdruck dürfte Verf. zu weit gehen, wenn er T. als den Nachahmer Senecas und als von ihm abhängig bezeichnet: bewiesen hat er, das T. manches von jenem sich augeeignet oder entlehnt oder, da er über grundsätzliche Fragen nicht immer zu einer Entscheidung gelangt ist, mindestens erwogen hat.

Wir folgen der Anordnung, in welcher Z. den reichen Stoff behandelt hat, unter Hervorhebung besonders signifikanter Parallelen. Zunächst zeigt sich eine Verwandtschaft beider Autoren in dem Urteil über allgemeine philosophische Fragen. Es finden sich bei Seneca Anklänge an die Art, wie T. über die religiösen Vorstellungen der Juden und über die der Deutschen redet, wie er im Agricola das Ideal eines Weisen zeichnet und sich über die Unsterblichkeit der Seele und die Verehrung Verstorbener äußert (vgl. zu Agr. 46, 9: ad Polyb. de consol. XVIII 7 omnia dicta eius ac facta et aliis expone et tibimet ipse commemora), wie er sich über die übertriebene Wertschätzung des Lebens, über die Frage des freien Willens und über die wahren Güter des Lebens ausspricht (vgl. zu Ann. IV 20, 14: nat. quaest. II 38, 3 dicam, quemadmodum manente fato aliquid sit in hominis arbitrio; ferner zu Ann. VI 22, 11 und 13: de prov. V 1 quae vulgus appetit, quae reformidat, nec bona esse nec mala und Ep. 94, 7 miserrimos divites), wie er durch den Mund des Galba über die Bedürfnisse des Staates redet, endlich wie er bei Erwähnung des Helvidius

Weiter zeigt Z., wie T. in den psychologischen Momenten, die er in die historische Erzählung einflicht, an Seneca erinnert (vgl. zu Agr. 42, 10: de benef. IV 17, 2 gratias itaque agi sibi ab iis, quos adflixere, patiuntur; zu Germ. 27, 7: Ep. 99, 24 meminisse perseveret, lugere desinat; zu H. I 45, 11—14 und II 18, 8—10: de ira III 39, 3 simulabit iras, ut tamquam adiutor et doloris comes plus auctoritatis in consiliis habeat, moras nectet et, dum maiorem poenam quaerit, praesentem differet; zu H. I 71, 4: Ep. 25, 3 expecto cum magno faenore vilia reditura, quae nunc scio cessare, non deesse; zu H. III 49, 4: Ep. 42, 3 latent vitia, non minus ausura . . . quam illa, quae iam felicitas aperuit; zu H. IV 63, 5: de ira II 34, 2 quantum nobis commendationis allatura sit clementiae fama; zu Ann. I 33, 5: de ira III 29, 2 pertinaciores

Priscus die Grundsätze der Stoa skizziert.

nos facit miguitas irae; zu Ann. XI 26, 14: Ep. 122, 18 vitae communis fastidium . . . nolunt solita peccare, quibus peccandi praeminom infamia est; zu Ann. XIV 56, 14: de ira II 33, 2 in aula . . . iniurias . . accipiendo et gratias agendo), welche Sentenzen sich zugleich bei Seneca und in den Reden bei T. finden (vgl. zu H. 1 30, 6; Ep. 120, 8 utrum quis dare sciat an servare nesciat; zu II. IV 17, 25: Ep. 76, 9 quid in homine proprium? ratio . . . haec ratio perfecta virtus vocatur; zu Ann. IV 40, 5; de clem. I 15, 5 principes multa debent etiam famae dare; zu Ann. XV 21, 9: de benef. Il 24, 1 tutius est guosdam offendere quam demeruisse), und inwieweit die Reden, welche T. dem Seneca in den Mund legt, sich mit den in den Werken des Seneca entbaltenen Gedanken berühren; ferner, welche allgemeinen Anschauungen des Seneca sich bei T. wiederfinden (vgl. zu Agr. 3, 9: de trang. an. 13 tam malorum quam bonorum longa conversatio amorem induit; zu Agr. 42, 14; de ira II 33, 1 quos laeserunt, et oderunt; zu Agr. 42, 18; de tranq, an. V 3 ut scias et in adflicta re publica esse occasionem sapienti viro ad se proferendum; zu Ann. III 55, 18: Ep. 108, 19 nec tantum caelestia per certos circuitus verti, sed animalia quoque per vices ire et animos per orbem agi; zu Ann. IV 18, 11: Ep.

19, 11 cum quidem, quo plus debent, magis oderint).

Im zweiten Teile sammelt Z. die Übereinstimmungen im Ausdruck. Kleiber, meint er, sei in der Aufzählung der Beispiele für den Dialogus zu weit gegangen: doch ergänzt er die Sammlung desselben durch eine Reihe von Stellen, von denen ich drei hervorhebe: zu 5, 20: de clem. I 3, 2 quorum omnia dicta factaque ad utilitates suas spectant; zu 16, 26: Ep. 74, 10 quidquid nobis dedit (sc. providentia), breve est et exiguum, si comparas mundi totius aevo; zu 32, 22: Ep. 108, 36 qui philosophiam velut aliquod artificium venale didicerunt. Reich ist die Sammlung zum Agricola. Man vergleiche zu 2, 4: ad Helv. de cons. I 2 clarissimorum ingeniorum monumenta; zu 15, 9: de ira II 9, 3 ne os quidem libidini exceptum; zu 16, 12: de clem. I 20, 2 in suis quam in alienis iniuriis exorabilior; zu 29, 1: ad Polyb. de consol. XV 4 Lucium fratrem . . . amisit . . . et graviore multo animi volnere quam postea corporis iclus est, quod . . . fortissime tulit; zu 30, 17: de clem. I 3, 5 sive avarus dominus est, mare lucri causa scrutamur, sive ambitiosus, iam dudum etc.; zu 33, 2: de vita beata 1 2 fremitum et clamorem dissonum; zu 41, 16: ad Marc. de consol. XIX 6 aures verberantur; zu 46, 9: Ep. 80, 3 illud maxime revolvo mecum. - Für die Germania vgl. zu 22, 12: ad Marc. de consol. XXVI 4 detectas mentes et aperta praecordia; zu 27, 4; Ep. 8, 5 hanc (sc. domum) utrum caespes erexerit; zu 28, 9; ad Helv. de consol. VII 8 haec ipsa insula saepe iam cultores mutavit; zu 34, 9: de otio VII 2 de quo male existimare consensimus. Für die Historien liefert Seneca folgende besonders erwähnenswerte Parallelen: zu I 15, 22: Ep. 88, 29 fides sanctissimum humani

pectoris bonum est; zu 1 29, 1: Ep. 31, 5 etiam nunc deos fatigare; zu 152, 20: Ep. 74, 6 ad haec, quae a Fortuna sparguntur, sinum expandit; zu 1 86, 11: nat. quaest. VI 1, 2 non tantum edita (sc. loca) . . . , sed etiam iacentia; zu II 8, 4: de prov. I 1 in contextu operis; zu II 46, 1: Ep. 45, 9 certus indicii, inconcussus, intrepidus; zu II 48, 7: Ep. 77, 8 minutas itaque summulas distribuit flentibus servis et illos ultro consolatus est; zu III 77, 14: de benef. VII 19, 8 in ore parentium liberos ingulat; zu IV 5, 7: Ep. 65, 24 fortes simus adversus fortuita; zu IV 8, 11: de vita beata XXII 2 malam valetudinem tolerabit, bonam optabit; zu IV 77, 10: de benef. I 13, 3 felix temeritas; zu IV 81, 14. 15: nat. quaest. V 18, 6 nulla ope humana superabilem, und Ep. 94, 18 si quid . . . impedit visum . . . removit obstantia; zu V 3, 14: nat. quaest. VI 4, 1 aperiat . . . aquarum . . . venas; zu V 7, 4: ib. VI 28, 1 nascuntur non manu sparsa, sed sponte. Endlich für die Annalen: zu I 4, 17: ad Helv. de consol. XIV 2 matres . . . muliebri impotentia; zu II 72, 2 und 6: de benef. V 3, 2 saevientis fortunae vi .. oppressus non submittit animum und nat. quaest. IV 2, 5 cum ingenti circumiacentium regionum strepitu; zu III 28, 2: de benef. V 16, 3 L. Sulla, qui patriam durioribus remediis, quam pericula erant, sanavit; zu IV 17, 5: Ep. 89, 3 idem enim vitii habet nimia quod nulla divisio; zu IV, 35, 12: Ep. 70, 9 abstinentia finire vitam; zu V 11, 6: Ep. 121, 4 voluptates ituras in dolorem; zu VI 33, 14: de prov. I 4 nudari litora . . . undas . . introrsum agi; zu XI 20, 13: Ep. 57, 2 in aperto quoque res gravis et molesta; zu XIII 47, 1: de vita beata XII 4 quaerentes libidinibus suis patrocinium aliquod ac velamentum; zu XIV 11, 11: nat. quaest. II 42, 2 tam hebetes fuisse, ut crederent; zu XV 3, 10: de const. sap. XII 2 harenae congestu; zu XV 21, 11: ad Helv. de consol. V 5 adversus utrumque statum invictum animum tenet; zu XV 46, 8: Ep. 90, 7 quamvis acerrime pelago saeviente; zu XVI 13, 15: de ira III 9, 4 valetudine aut aetate fessi; zu XVI 28, 6: ib. II 34, 3 heredem paterni odii.

Die Spuren des Seneca sind somit noch nicht sehr zahlreich im Dialogus, am zahlreichsten in der Germania, wo der Einfluß des Seneca zu der idealisierenden Darstellung, wie Z. meint, beigetragen hat, und im Agricola, der Senecas Ideal eines Römers darstelle, häufig in den Historien, minder häufig in den Annalen.

Diese Verteilung spricht für sich selbst.

Die Schrift wird günstig beurteilt Arch. f. lat. Lex. VI S. 582; Academy 912 S. 267; von E. Wollf, WS. f. klass. Phil. 1890 Sp. 211 ff. und N. Phil. Rdsch. 1890 S. 43 f. Vgl. J. Prammer, Ztschr. f. d. öst. G. 1889 S. 1145.

Ferdinand Anacker, De orationibus et epistulis Taciti operibus intextis. Diss. inaug. Marburg 1889. 61 S. S.

Diese Abhandlung, deren Latein dem Leser keinen Genufs bereitet (S. 6: certius magisque fidum noverat; S. 58 Vespasianum persuadet), behandelt dasselbe Thema, wie Rodenwaldts Dissertation de orationum Tacitearum fide historica (s. JB. III S. 79). von der sie sich in der Behandlung des Themas wesentlich nur dadurch unterscheidet, dass sie die Reden und Briefe in zwei Gattungen scheidet: 1) die Reden der Kaiser und Senatoren im Senat und die Briefe an den Senat, 2) die übrigen Reden, d. i. die der Kaiser und bervorragender Männer vor den Kaisern oder vor Freunden, die Feldherrnreden, die Reden der Soldaten, die von Barbaren. Die Reden der ersten Gattung seien entstanden aus einer Vergleichung der Autoren - denn die Annahme, daß T. in der Darstellung der Ereignisse stets nur einer Quelle gefolgt sei, sei irrig - mit den Senatsakten, die er selbst vor Augen gehabt und durchgehends benutzt habe; die der zweiten Gattung habe er den Quellenschriftstellern entnommen, jedoch ihren Umfang in der Regel verkürzt. Über die Art, wie T. die Reden der ersten Gattung verfafst habe, gewinne man Aufschlufs durch einen Vergleich der Rede des Claudius über das ius honorum der Gallier mit den Lyoner Tafeln. Tacitus habe ohne Zweifel die Rede des Claudius vor sich gehabt (wie aus der Ähnlichkeit einzelner Ausdrücke zu schließen sei); die Hauptgesichtspunkte habe er bewahrt, zugleich aber im Hinblick auf den leitenden Gedanken manches hinzugefügt, anderes ausgelassen, die Form endlich gänzlich umgestaltet. In den Reden der zweiten Gattung sei er viel freier verfahren: in ihnen fänden sich öfters Gedanken, die der Person und den Verhältnissen des Redenden nicht angemessen seien, auch solche Stellen, wo T. seine eigenen Grundsätze ausspreche. Demnach seien die Senatsreden in der historischen Treue den übrigen überlegen. Am meisten rhetorisch seien die Reden im Agricola, am wenigsten die in den Annalen. Zum Schluss verzeichnet A. die Formeln, mit denen T. eine Rede einzuleiten und zu beschließen pflegt, und belegt mit einigen Beispielen die Beobachtung, daß T. hauptsächlich an solchen Stellen Reden einflicht, wo er entscheidende Ereignisse zu berichten hat oder wo es gilt, die Entwickelung eines Charakters zu schildern. Ein paar Bemerkungen über die Form der Reden (Übergang in die Oratio directa, Disposition, Einschiebung der Aurede, Procemium und Peroratio, Ähnlichkeit des Anfangs einzelner Reden) beschließen die Arbeit.

10) M. Manitius, Philologus 47 (N. F. 1) S. 565-566

bringt einen Nachtrag zu der im letzten Bericht besprochenen Abhandlung von E. Cornelius: im Liber Augustalis, dessen Verfasser unter der Regierung König Wenzels (1378—1400) schrieb, wird c. 5 gesagt, daß Cornelius Tacitus über eine der Frauen des Claudius, Messalina, geschrieben habe. Bei Wilhelm von Malmesbury gesta reg. Angl. c. 68 findet M. in den Worten incredibile quantum brevi adoleverit eine Reminiscenz aus den gleichlautenden Worten des Tacitus H. II 73.

 H. Schlottmann, Ars dialogorum componendorum quas vicissitudines apud Graecos et Romanos subierit. Diss. inaug. Rostock 1889.

Verf. handelt S. 48-50 über den Taciteischen Dialog. Als Beweis dafür, daß das Gespräch fingiert sei, führt er die Worte 15 neque illius . . . sentire credo und 24 ac ne ipse quidem . . . dicendi partes au, da Aper "si dialogus vere habitus esset, hoc altercationis crimen certe non aeque tulisset". Die Kraft dieses Beweises ist mir nicht klar geworden. Geschrieben habe T. die Schrift, um zu zeigen, warum er sich von dem Studium der Rhetorik ab und der Geschichtschreibung zugewandt habe. Die Personen seien im Gegensatz zu dem fingierten Gespräch historisch; also sei das "genus dialogi Aristotelium", die "forma certaminis" im 1. Teil finde sich wieder in den Convivia des Xenophon (Sokr. Kritob.) und des Plato (Sokr. Agath.) und in Minucius Felix' Octavius, der überhaupt große Ahnlichkeit mit der Schrift des T. habe: auch hier sei ein arbiter, ein Freund der Christen, wie Secundus ein Freund der Poesie, auch hier bleibe zum Schlufs etwas unerledigt, auch hier entsprächen sich Angriff und Verteidigung aufs genauste.

## III. Historische Untersuchungen.

 E. Dünzelmann, Der Schauplatz der Varusschlacht. Gotha, F. A. Perthes, 1889. 24 S. 8.

Wenn man unter dem Lupia die Lippe verstehe, sagt Verf., so begreife man nicht, warum Caecina im J. 15 (Tac. Ann. 160) nicht sofort auf seinem Marsche zur Ems (Tac.: per Bructeros ad flumen Amisiam mittit) die Verwüstung des Bruktererlandes unternahm, oder weshalb, nachdem die Vereinigung der römischen Heeresteile an der Ems, sei es bei Telgte oder bei Rheine, stattgefunden hatte, einerseits die Brukterer ihre Habe verbrannten, ohne von Germanicus, der in östlicher Richtung weiter zu ziehen beabsichtigte, bedroht zu sein, andererseits die Römer dadurch bewogen wurden, ihrem ursprünglichen Plan entgegen südwärts Ebenso unbegreislich sei unter jener Vorausabzuschwenken. setzung die Befestigung des Gebietes zwischen Aliso und dem Rhein im J. 16 (Ann. II 7), eine Massregel, die doch offenbar die Rückzugslinie des für jenes Jahr beabsichtigten Kriegszuges habe sichern sollen; denn für diesen Kriegszug sei die Lippelinie unbenutzt geblieben. Diesen Schwierigkeiten entgehe man, wenn man Strabo folge, welcher VII 1, 3 sagt: ἐπὶ ταὐτὰ δὲ τῷ Αμασία (από νότου πρός βοδόαν καὶ τὸν 'Ωκεανόν) φέρονται Βίσουργίς τε καὶ Λουπίας ποταμός, διέχων 'Ρήνου περί έξακοσίους σταδίους, φέων διά Βρουκτέρων των έλαττόνων. Als solche Flüsse, welche diesen Angaben einigermaßen entsprächen, könnten nur die Hase und die Hunte in Betracht kommen. Da nun, wie auf Grund von Schneiders Untersuchungen über die alten Heer- und Handelswege gezeigt wird, die Gegend an der oberen Hunte, namentlich Hunteburg, insofern als höchst bedeutsam hervortrete, als von hier sechs Straßen nach allen Richtungen ausließen, da ferner der Venner Mühlbach, der bei Hunteburg in die Hunte mündet, auch Else heiße, womit der Ἐλίσων des Dio Cassius gefunden sei, so habe man unter dem Λονπίας die Hunte zu verstehen und Aliso in die Nähe von Hunteburg, die Wohnsitze der Brukterer zwischen Ems und Hunte zu verlegen. Die Hunte habe einst wahrscheinlich eine unmittelbare Verbindung mit der Nordsee gehabt, was auch durch Strabos Worte angedeutet zu sein scheine.

Als nun Germanicus das Bruktererland verwüstet hatte, befand er sich in der Gegend von Vechta und Lohne. Die pontes et aggeres, die er durch den vorausgeschickten Caecina schlagen liefs (Ann. I 61), sind die von Knoke beschriebenen Bohlwege zwischen Mehrholz und Braegel, das "erste Lager" (das Sommerlager) des Varus fand er bei Felstehausen nördlich von Diepholz, wo noch heute eigentümliche Befestigungen sichtbar sind, das zweite auf der Marler Höhe bei Lemförde, von wo sich die Flüchtigen nach dem noch reichlich eine Meile entfernten Aliso retteten. Der Stemmerberg bei Marl ist der saltus Teutoburgiensis des Tacitus. Auf dem Marler Felde habe, wie man aus Akten des vormaligen Königl. Amtes Lemförde wisse, noch im J. 1607 ein Monument aus großen Steinen mit eingehauenen Buchstaben in unbekannter Sprache gestanden1). Dies sei der Grabhügel, den Germanicus zum Gedächtnis der Legionen aufwerfen liefs; der in jener Nachricht erwähnte "Palen-Graben" auf dem Marler Felde deute auf eine römische Anlage hin. An die besprochenen Örtlichkeiten knupfe sich ein reicher Schatz von Sagen, welche von Schlachten Karls des Großen in der Gegend des Dümmers melden.

So lautet diese neueste, kurz und skizzenhaft hingeworfene Hypothese; keine Zeichnung, keine Übersichtskarte ist beigegeben. Eine eingehende Prüfung der Aufstellungen des Verf.s ist hier nicht angebracht; nur die Frage drängt sich dem Leser des Tacitus auf, ob diejenigen beiden Stellen, wo T. aufser Ann. I 60 den Flufs Lupia erwähnt, die Identifizierung desselben mit der Hunte unterstützen oder ihr mindestens nicht widersprechen. Dieselben finden sich Ann. II 7 und H. V 22. An der ersteren Stelle wird berichtet, daß Germanicus, ehe er den großen Kriegszug des J. 16 unternahm, den er aus Gründen, die Kap. 5 von T. ausführlich entwickelt werden, zu Schiffe anzutreten beabsich-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Nachricht von der Existenz dieses Denkmals, welches ihr Gewährsmann auf einen in der Schlacht gefallenen Heerführer Karls des Großen bezieht, findet man auch bei Joh. Meyer, Die Provinz Hannover (Hannover, C. Meyer, 1888) S. 906.

tigte, dum adiquatur naves, ein am Lupia gelegenes Kastell, welches die Germanen belagerten, von 6 Legionen begleitet entsetzt habe. Diese Expedition, über welche T. berichtet, nachdem er bereits die Erwägungen, welche für die Richtung des Hauptfeldzuges maßgebend waren, und die Zurüstungen zu demselben mitgeteilt hat, und welche während dieser Zurüstungen unternommen und beendigt wurde, war offenbar eine minder bedeutende als diejenige, welche vorbereitet wurde; die Bedingungen, unter denen sie angetreten wurde, waren günstigere, ihre Richtung eine andere, ihr Ziel ein näheres. Also lag das letztere nicht tief im feindlichen Lande, nicht in der Gegend, welcher Germanicus sich auf dem großen Feldzuge, den er vorbereitete. auf dem See- und Flufswege zu nähern beabsichtigte. Die Erwägung, daß die spatia itinerum dem römischen Heereszuge verderblich seien, hatte keinen Sinn, wenn Germanicus 6 Legionen auf dem Landwege in die Gegend von Goldenstedt an der Hunte - denn dorthin verlegt D. jenes castellum Lupiae flumini adpositum - und von dort wieder an den Rhein zurückführte, um sie sogleich auf dem schon vorher als praktikabler erkannten Wasserwege wieder in dieselbe Gegend zu führen. Ebenso ungünstig ist der Zusammenhang, in welchem der Fluss Lupia II. V 22 erwähnt wird, der neuen Hypothese. Denn wenn es dort heifst, daß die Germanen das auf dem Niederrhein erbeutete Admiralschiff des Cerialis der Velaeda auf dem Flusse Lupia als Geschenk brachten, so ist es das Natürliche, unter diesem Flusse einen rechten Nebenfluß des Niederrheins, nicht aber unter der Annahme, dass T. die weite Seefahrt verschweige, einen Fluss zu verstehen, der in die Weser oder in die Nordsee mündet.

Eine Kombination jener Angabe Strabos mit der Nachricht von dem verschollenen Denkmal auf der Marler Höhe erzeugte

als ein wenig entwickeltes Kind die Huntehypothese.

Die Schrift wird günstig beurteilt: von E. Ziegeler, N. Phil. Rdsch. 1889 S. 137 ff.; A., Lit. Centr. 1889 Sp. 1477 f. (der aber den oben aus H. V 22 hergeleiteten Einwand gegen die Identifizierung des Lupia mit der Huute ebenfalls erhebt); ungünstig von A. Bauer, Ztschr. f. d. öst. G. 1889 S. 1118 f.; v. Rohden, WS. f. klass. Phil. 1889 Sp. 1114 f.; am ungünstigsten: von G. Wolff, Berl. Phil. WS. 1890 S. 28 ff. Auch M. Rottmanner, Bl. f. d. bayer. GSW. 1890 S. 54 erhebt Einwände. Vgl. R. C., Rev. crit. 1889 S. 255; Rev. hist. 1890 No. 1; Allg. Mil.-Zeitg. 65, 10.

 Adolf Köcher, Die Varusschlacht. Historisches Taschenbuch 9 (1890) S. 1-35.

Nach Köchers Urteil ragen unter den in dem vorigen Bericht verzeichneten neueren Arbeiten über die Varusschlacht die Schriften von Asbach und Höfer (No. 50 und 54 meines Verzeichnisses)

hervor. An diese schliefst er sich daher namentlich in der Beurteilung der Quellenfrage an; der Bericht des Florus von der Überrumpelung des Lagers des Varus sei von Ranke als wahrheitsgetreu erkannt; derselbe sei sicherlich aus einem gleichzeitigen Berichte geschöpft und werde nicht allein durch die Mitteilungen des Tacitus und Velleius, sondern auch durch Analogieen der Lage, in welcher sich Caecina auf seinem Rückzuge im J. 15 befand, bestätigt. Dios Bericht widerspreche den durch die Übereinstimmung jener drei Zengen gesicherten Thatsachen; seine Ungereimtheit lasse sich nicht hinwegdeuten. Wer z. B. den Varus in die Wälder eindringen und dennoch den Armin am letzten Abend bei ihm speisen lasse, der kombiniere zwei Berichte, die sich völlig ausschließen. Dios Bericht folge einer nach dem Interesse des Kaisers zurechtgestutzten Darstellung, durch welche die Waffenehre des Heeres gerettet und die Kriegshoheit des Imperators unantastbar aufrecht erhalten werden sollte. Ahnlich Höfer (s. JB. XIV S. 275), dem Köcher auch darin folgt, daß er meint, die Erzählung Ann. II 7 lasse keinen Zweifel, daß das Z. 11 genannte Aliso mit dem Z. 3 genannten Kastell an der Lippe identisch sei. Köcher eigentümlich ist die Annahme, daß Armin eine auf Befehl oder doch mit Wissen des Statthalters auf den 2. August anberaumte Landesversammlung als sicherste Gelegenheit ersehen habe, die "dienstfreien" (so erklärt wiederum Höfer folgend, vacuas Ann. II 46, 5) Legionen in ihrem Sommerlager zu vernichten. Die Frage nach dem Orte der Schlacht läfst er unentschieden 1); die Mommsensche Deutung der Barenauer Münzfunde sei als ausschliefslich zulässig nicht erwiesen.

14) August Deppe, Der Tag der Varusschlacht. Jahrb. des Vereins von Altertumsfrennden im Rheinlande LXXXVII S. 53-59.

Deppe weist, an Zangemeisters Ergebnis anknüpfend, welcher den 2. August des J. 9 n. Chr. als das Datum der Varusschlacht berechnet hat, darauf hin, dafs die Soldaten des Varus an diesem Tage, als der Angriff erfolgte, noch festkrank waren, da sie am Tage vorher bis in die Nacht hinein den Kaisertag, als welchen nan seit 8 v. Chr. den 1. August in allen Lagern beging, gefeiert hatten. Dieser Feier galt das Ann. I 55 erwähnte convivium, welches sich nach I 58 (testis illa nox) durch die dem Schlachttage voraufgehende Nacht ausdehnte.

<sup>1)</sup> Den wirklichen oder vermeintlichen Zusammenhang des Namens Teutoburgium, von welchem die Bezeichnung Teutoburgiensis sultus abgeleitet ist, mit dem Flurnamen to dem Toite im Lippeschen Walde, dem Flußnamen Ditte und dem Stadtnamen Detmold erörtert K. Christ, Korr. der deutsch. Ges. f. Anthropol. XX 5 S. 34 ff.

 August Deppe, Die Varianische Truppenverteilung. Korrespondenzblatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte XX (1859) S. 57-63.

D. sucht es glaublich zu machen, daß die Truppen des Varus aus Rücksichten der Verpflegung nicht auf einem engen Raume beisammen gestanden haben, sondern in dem Lande der den Römern befreundeten Cherusker, Amsibaren und Angrivaren an der linken Weserseite in der Gegend von Minden, Osnabrück, Vlotho, Herford, Bielefeld, Lemgo, Detmold, Schieder, Horn verteilt gewesen sind. Hier hätten sie sechs Wochen lang, etwa von Mitte Juni bis Anfang August, gestanden. Dann sei nach einer Scheinempörung entfernt wohnender Völker, nämlich der Chatten und Chattuaren, welche den Zweck hatte, die Römer zum Aufbruch aus ihren Quartieren zu bewegen, am 2. August der Überfall in der Weise erfolgt, daß sämtliche Standquartiere der Römer, deren Zugrichtung aus der angegebenen Gegend auf Nicheim, Brakel und Warburg zu denken sei, von allen Seiten angegriffen und überwältigt wurden. Der Schauplatz der Varusschlacht werde demnach östlich von der Weser, nördlich vom Westsüntel, westlich und südlich vom Osning umgrenzt. Wo sich das Hauptquartier des Varus befunden habe, läfst Verf. für diesmal noch zweifelhaft.

 W. Fricke, Geschichtlich-kritische Feldzüge durch das nordöstliche Westfalen. Minden, J. C. C. Bruns, 1889.

Für uns kommt nur der erste "Varus und Germanicus im nordöstlichen Westfalen" überschriebene, 86 Seiten zählende Teil dieser Schrift in Betracht. Verf. kritisiert zunächst die bisher vorgeschlagenen Lösungen der Frage, wo Aliso zu suchen und wo Varus untergegangen sei, ohne selbst eine neue Hypothese zu bringen oder sich für eine der vorhandenen bestimmt zu entscheiden. Doch scheint ihm die Essellen-Böttgersche Ansicht, nach welcher Aliso in die Gegend von Hamm, die Katastrophe des Varus in das Stromberg-Beckumer Gebiet zu verlegen ist, verhältnismäßig am besten begründet; es lasse sich, sagt er, wohl annehmen, "daß die Schlacht in einem der Osningpässe anhub und am dritten Tage auf dem Wege nach Aliso hin in dem damals gewiß fast undurchdringlichen Stromberg-Beckumer Berglande endigte".

Zu den Feldzügen des Germanicus übergehend, stimmt er Seibertz bei, welcher das templum quod Tanfanae vocabant (Ann. I 51) in dem Wald und Punkt "Tanfane" zwischen Hamm und Soest wiederfindet; einen selbständigen Weg schlägt er in der Frage der Lokalisierung der Ereignisse des J. 16 ein. Er nimmt an, dafs Germanicus die Weser nördlich von Minden bei Dören in der Gegend, wo die Ilse-Gehle mündet, erreicht und überschritten und dafs hier auf den "Ilsewiesen" (= Idistaviso) die

erste Schlacht des J. 16 stattgefunden habe. Die silva Herculi sacra sei ein Teil des Schaumburger Waldes mit einem Waldheiligtum der vereinigten Cherusker und Angrivarier, welches später Marsle genannt worden sei und sich heute in der Bauerschaft Marsloh wiederfinde. Hier sei noch heute eine auffällige Tracht-, Sitten- und Sprachgrenze zu erkeunen. Die zweite Schlacht des J. 16 habe zwei Stunden weiter östlich in der Gegend von Rehberg stattgefunden.

Angezeigt im Öst. Lit. Centr. 1890 S. 64 f.

17) Bernhard Schöttler, Über die Lage der geschichtlichen Orte Adnatuca Eburonum (Caes.), Ara Ubiorum (Tacit.) und Belgica (Itin. Anton.). Progr. des Progymnasiums zu Rheinbach 1889. 31 S. 4.

Verf. sucht nachzuweisen, daß das römische Lager, welches bei allen drei in der Überschrift genannten Orten in Betracht kommt, ein und dasselbe und bei der jetzigen Kreisstadt Rheinbach zu suchen sei. Was speziell die Ara Ubiorum betrifft, so habe ich auf den 1½ Seiten der Abhandlung, die dem Tacitus gewidmet sind, eine Spur von Beweis für die Ansetzung jenes Altars an dem erwähnten Orte nicht finden können.

 Friedrich Knoke, Über den Rückzug des Caecina im J. 15 n. Chr. N. Jahrb. f. Phil, 139 S. 635—636.

Um die Meinung zu widerlegen, dass in den Worten mox reducto ad Amisiam exercitu Ann. I 63 das Gesamtheer der Römer einschliefslich der Truppen des Caecina zu verstehen sei, daß somit die Abtrennung der Legionen des Caecina erst an der Ems stattgefunden habe und also die pontes longi 1) westlich dieses Flusses aufzusuchen seien, weist Kn. darauf hin, daß, wenn diese Meinung richtig wäre, die Worte legiones classe, ut adververat, reportat eine Unrichtigkeit enthalten würden, da in jenem Falle ja nur die Hälfte der Legionen, welche der Oberfeldherr bei sich hatte, verschisst sein würde. Demnach könne in dem Heere, welches Germanicus zur Ems führte, Caecina mit seinen 4 Legionen sich nicht befunden haben. Trotzdem sei es möglich, exercitus in dem Sinne eines Gesamtheeres zu fassen, wenn man den Satz Caecina, qui suum militem ducebat etc. als eine Mitteilung ansche, durch welche der allgemeine Begriff exercitus nachträglich eine Einschränkung erhalte. Dasselbe Verhältnis liege

<sup>1)</sup> Hier ist zu erwähnen, daß die Schrift von Friedrich von Alten: "Die Bohlwege (Römerwege) im Großbierzogtum Oldenburg" (mit einer Karte. Oldenburg, Gerhard Stalling, 1879) im J. 1895 in zweiter Auflage erschienen ist. Die Hauptzierde der Schrift ist eine große Übersichtskarte des nordwestlichen Deutschland im Maßstab 1:300 000, in welche nicht nur die Bohlenwege, welche für römisch gelten dürfen, sondern auch die Landwehren, Steindenkmale, Ringwälle, alten Flaßläufe, Schanzen und die Fundstätten römischer Münzen und Altertümer sorgfältig und übersichtlich eingetragen sind.

vor in den Worten in proximos Gugernorum pagos . . . ductus a Vocula exercitus: vars cum Herennio Gallo vermansit H. IV 26.

19) Alexander Riese, Die Sueben. Rhein. Mas. 44 (1889) S. 331-346.

Nur das Hauptresultat dieses Aufsatzes ist an dieser Stelle zu verzeichnen. Die Sueben waren ein engerer Bund weniger Stämme im Elbeland, bestehend aus den weit nach Norden reichenden Semnonen und den Longobarden, vielleicht auch den westlicheren Hermunduren. Durch den Markonnanenfürsten Marobod wurden die Sueben unter sich und mit anderen Stämmen für kurze Zeit zu einer politischen Einheit verbunden. Die Völker dieses momentanen politischen Verbandes erschienen neben anderen nördlicheren dem T. als die Sueben, als er die Germania schrieb. Zu der Zeit, wo er die Annalen verfafste (H 45. 26. 44. 63. 62. I 44), war er jedoch zu richtiger Einschränkung des Namens gelangt. Die Agr. 28 als an der Nordseeküste wohnend erwähnten Sueben sind diejenigen, von denen Sueton Aug. 21 sagt, dafs Augustus sie nebst den Sugambrern in proximis Rheno agris ansiedelte.

 Alexander Riese, Forschungen zur Geschichte der Rheinlande in der Römerzeit. Leipzig, B. G. Teubner, 1889. 26 S. 4.

Das Hauptresultat dieser lehrreichen Abhandlung, welche die historischen Zeugnisse für die Lösung einer schwierigen Frage methodisch verwertet und das über der Entstehung und Entwickelung der Provinzen des römischen Reiches, welche den Namen Germania trugen, liegende Dunkel zu lichten sucht, fast Verf. S. 16 in die Worte zusammen: "Drusus, Tiberius, Domitius, abermals Tiberius und Varus hatten die Aufgabe, Germanien bis zur Elbe der dreigeteilten gallischen Provinz, deren oberste Leitung mit dem Kommando der rheinischen Legionen verbunden war, hinzuzufügen; nach der Teutoburger Schlacht hatten Tiberius und dann Germanicus von neuem demselben Ziele zuzustreben; eine Provinz Germania bestand noch nicht: weder Sentius Saturninus oder Vinicius noch Varus waren Statthalter einer solchen Provinz."

Von Einzelheiten notieren wir hier Folgendes. Die Errichtung des Altars der Übier kann nicht als Beweis für die Ansicht, daß unter Augustus den germanischen Gauen eine Provinzialordnung gegeben worden sei, angeführt werden, da nichts der Annahme entgegensteht, daß wir es hier mit dem Kultus einer einzelnen Civitas, nämlich des immer römerfreundlich gesinnten Stammes der Übier, zu thun haben. Segimundus wurde Priester dieses Altars, nicht weil er ein Cherusker, ein Germane aus rechtsrheinischem Gebiete war, sondern weil er als Sohn des Segestes jedenfalls römischer Bürger (und wahrscheinlich auch römischer Ritter) war, vermutlich in Köln seinen Wohnsitz hatte

und aus politischen Gründen zum Bürger der Ubiercivität gemacht worden war.

Varus stand, wie seine Vorgänger und sein Nachfolger, an der Spitze der ganzen gallisch-germanischen Provinz. Sein Verfahren in Germanien verdient, wenigstens vom römischen Standpunkt aus, keinen Tadel; er that nur, was er als Nachfolger des Tiberius thun mufste. Die Erbitterung gegen ihn ging von der ohnehin römerfeindlichen Partei aus; sein einziger Fehler war seine Nachlässigkeit, welche die Katastrophe im Teutoburger Walde veranlafste, wobei noch der Umstand entschuldigend ins Gewicht fällt, dafs Land und Leute in Germanien die Vermeidung von Überfällen erschwerten.

Arminius wird Ann. II 88 mit Recht liberator Germaniae genannt. Durch den Sieg im Teutoburger Walde bereitete er die deutsche Freiheit vor, er vollendete sie durch die Schädigungen, die er später dem Germanicus zufügte, welche für Tiberius einen, wenn auch nicht den wichtigsten, Grund zur Abberufung des

Germanicus bildeten (vgl. unten).

Die Niederlage des J. 9 hatte eine Veränderung der Politik gegenüber den Deutschen nicht zur Folge. Was die Autoren über die Bestrebungen der auf die Niederlage zunächst folgenden Zeit berichten, ist mit einer Politik der Entsagung unvereinbar; nur vorsichtiger war man in den Unternehmungen. Deshalb darf man die Jahre 10—13 den Jahren 14—16, in welchen die frühere Politik wieder aufgenommen worden sei, nicht entgegensetzen; und wenn Augustus im J. 13 n. Chr. den Rat gegeben hat coercendi intra terminos imperii (Ann. I 11), so bedeutet dies für die Nordgrenze des Reiches: das Gebiet bis zur Elbe sollte zurückerobert, über die Elbe aber das Reich nicht ausgedehnt werden.

Den Germanicus berief Tiberius hauptsächlich infolge seines egoistischen Mifstrauens ab; er handelte dabei gewißs nicht im Sinne des Augustus. Germanicus erhielt als Statthalter der großen gallisch-germanischen Provinz keinen Nachfolger, das rheinische Heer erhielt keinen neuen Oberfeldherrn, die Eroberung des rechtsrheinischen Germaniens wurde aufgegeben. Das Heer zerfiel von jetzt an derart in zwei Armeen, daß jeder der beiden Legaten derselben direkt unter dem Kaiser stand; der Rhein wurde definitiv zur Reichsgrenze bestimmt. Für den Statthalter von Belgica blieb in dem Militärgebiet wenig oder nichts zu thun übrig: thatsächlich hatten die beiden Legaten selbständige Provinzen unter sich, denen nur der Name einer Provinz fehlte. Daher kommt es, daß Tacitus bald von einer Leitung des exercitus, bald der provincia spricht. Zuerst bezeichnet als Provinzen wurden die Germaniae wahrscheinlich unter Domitian.

In einem Exkurs, führt R. aus, dass die Worte Germ. 33 manéat quaeso . . . discordiam als Ausdruck einer schon lange

bestehenden, zuerst durch die Erinnerung an den gallischen Brand hervorgerufene Empfindung, nicht aber als eine düstere Prophezeiung zu betrachten seien. Dieselbe Stimmung benutzten die Druiden, die in dem Brande des Kapitols ein Zeichen sahen possessionem rerum humanarum Transalpinis gentibus portendi (H. IV 54).

Endlich bleibt noch zu erwähnen, dass Ann. I 39 u. 57 nach Rieses Vermutung Ara, nicht ara Ubiorum zu schreiben ist, und dass er H. IV 26 et vor vetera entweder zu streichen oder in dem Sinne von "und somit" zu fassen empfiehlt. Diese letztere Auffassung findet sich schon bei Heraeus und ebenfalls bei Wolff.

Anerkannt von A., Lit. Centr. 1890 Sp. 209; G. Wolff, Berl.

Phil. WS. 1890 Sp. 218 ff.

Eine dritte Besprechung der Schrift Rieses verbunden mit einer Übersicht über die neueste Litteratur zur Varusschlacht und den nachfolgenden Feldzügen der Römer in Deutschland giebt E. Hübner, Jahrb. d. V. v. Alt. im Rheinl. LXXXVIII S. 66-72.

21) W. Liebenam, Forschungen zur Verwaltungsgeschichte des römischen Kaiserreichs. I. Band: Die Legaten in den römischen Provinzen von Augustus bis Diocletian. Leipzig, B. G. Teubner, 1888. 482 S. 8. 12 M.

Ein für die Kenntnis der Geschichte der Kaiserzeit und speziell für das Studium der Berichte des Tacitus förderliches Nachschlagebuch, in welchem in alphabetischer Anordnung der Provinzen unter jedem Namen die litterarischen und epigraphischen Belege, welche für das Leben und die Laufbahn der Persönlichkeit Bedeutung haben, mit gewissenhaftem Fleiss zusammengestellt sind. Die Ansetzungen Liebenams weichen von den in Nipperdeys Annalenkommentar enthaltenen in keinem wesentlichen Punkte ab. Von den folgenden Bänden soll der nächste sehr bald erscheinen und in derselben Weise die Prokonsuln behandeln.

Vgl. die anerkennenden Anzeigen von R. Cagnat, Rev. crit. 1889 S. 164; im Lit. Centr. 1889 Sp. 939f.; Rev. de l'instr. publ. en Belg. XXXII S. 346; J. Asbach, WS. f. klass. Phil. 1890 Sp. 231 ff.; E. G. Hardy, Class. rev. III S. 206. Die Flüchtigkeit und Nachlässigkeit der Ausführung wird getadelt von v. Roliden, Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 1079 ff. und von H. Dessau, DLZ. 1890 Sp. 15 ff.

22) A. v. Domaszewski, Zur Geschichte der römischen Provinzialverwaltung. I. Moesia und Hispania citerior. Rhein. Mus. 45 S. 1-10.

Auf Grund der aus der claudischen Zeit stammenden Inschrift des Martius Macer CIL. XI 1835 und der Angaben des Tacitus und Dio weist Verf. nach, dass die Verwaltung von Mösien durch Tiberius in der Art geordnet wurde, dass der Kommandant der beiden mösischen Legionen zugleich die Verwaltung der Jahresberichte XVI. 20

mösischen Provinz erhielt, in der Weise, daß diese einen Distrikt des großen Provinzialgebietes bildete, das aus der im J. 15 erfolgten Vereinigung der drei Provinzen Moesia, Macedonia und Achaia hervorgegangen war. Demnach waren nicht nur die Prätorier Latinius Pandusa, Pomponius Labeo, P. Vellaeus, welche als Statthalter von Moesia in den Jahren 18, 26, 21 n. Chr. (Ann. II 66. IV 47. VI 29. III 39) genannt werden, sondern auch der Konsular Pomponius Flaccus, der Nachfolger Pandusas (II 66), dem Oberstatthalter Poppaeus Sabinus, der im J. 12 Statthalter von Mösien geworden war und an der Spitze jener drei vereinigten Provinzen von 15 n. Chr. bis zu seinem 35 erfolgten Tode stand (I 80. VI 39), untergeordnet. Pomponius Flaccus hatte schon einmal, wahrscheinlich im J. 15, Mösien verwaltet. Denn die Verse Ovid ex P. IV 9, 75 ff. würden richtiger auf einen Statthalter der Provinz als auf den Legaten einer mösischen Legion bezogen. Die Vereinigung der drei Provinzen hörte im J. 44 auf. - Zwei Legionen unter einem prätorischen Legaten des Statthalters finden sich zu Tiberius' Zeit auch in Hispania citerior und zwar in Asturia et Gallaeciae. Verf. vermutet, dafs noch zu der Zeit von Galbas Thronbesteigung dieses Kommando fortbestanden habe: T. Vinius sei Inhaber desselben gewesen.

 O. Hirschfeld, Die ritterlichen Provinzialstatthalter. Sitzungsber. der Akad. d. Wissensch. zu Berlin 1889 No. 27.

S. 420: Zu Tac. Ann. XII 21 (coll. Suet. Claud. 24. Dio 60, 33 znm J. 50): Junius Cilo sei ohne Zweifel im J. 48 an Stelle des spätestens in diesem Jahre abberufenen (s. Nipperdey zu XII 22) und wegen Erpressungen 49 verurteilten Cadius Rufus nach Bithynien gesandt worden. - S. 433: Zu H. II 16: Der Bericht des Tac. über den Abfall des Prokurators Pacarius Decumus von Corsica lasse darauf schliefsen, daß ihm nur Provinzialmilizen zur Verfügung gestanden haben. Doch wäre denkbar, daß der zugleich mit dem Befehlshaber der Flottenstation von Pacarius getötete Ritter Quintins Certus dort ein Kommando von Auxiliartruppen geführt habe. — S. 440: Zu Ann. XII 54: Die Urteilsfällung des Ummidius Quadratus über die jüdischen Prokuratoren Felix und Cumanus erkläre sich daraus, daß Quadratus für diesen bestimmten Fall, wie Tac. angiebt, das ius statuendi etiam de procuratoribus von Claudius erhalten hatte; er habe dasselbe demuach als Statthalter von Syrien vorher nicht besessen. Dennoch habe zwischen Judäa und Syrien ein engeres Verhältnis bestanden als zwischen den prokuratorischen Provinzen im Occident und den an sie angrenzenden Kaiserprovinzen.

24) Metellus Meyer, Geschichte der legio XIV gemina. Philologus 47 (N. F. 1) S. 653-677.

Verf. handelt über die Entstehung dieser von Tacitus oft genannten Legion, ihre verschiedenen Stationen und die Dauer ihres Aufenthalts in denselben, ihre Thaten und Schicksale von Augustus bis auf Diocletian. Ihre Beinamen *Martia victrix* sind ohne Zweifel auf ihre größte Waffenthat, die Besiegung der Königin Boudicca (Ann. XIV 31 ff.), zurückzuführen.

#### 25) A. Chambalu, Philologus 47 (N. F. 1) S. 569

bemerkt auf Grund der Inschrift Orelli 750 über die Laufbahn des Ti. Plautius M. f. Silvanus Aelianus: er sei wahrscheinlich, nachdem er mit den mösischen Legionen in Rom eingerückt war, alsbald für die durch den Tod des Flavius Sabinus erledigte praefectura urbis bestimmt und daun in besonderer Mission nach Spanien geschickt worden, von wo wir ihn am 21. Juni 70 zurückgekehrt finden (H. IV 53). Zum 2. Mal Konsul wurde er an Stelle Vespasians am 13. Jan. 74 und wohl kurz vorher praefectus urbi. — Ebenderselbe rückt S. 571 die Chattenexpedition des Domitian auf Grund der Münzen ins J. 83 hinauf; demnach gehöre auch (dies habe schon Nipperdey gezeigt) die kurz nach dem Chattentriumph des Domitian fallende Beendigung der britannischen Feldzüge des Agricola noch ins J. 83.

26) Franz Pichlmayr, T. Flavius Domitianus. Ein Beitrag zur römischen Kaisergeschichte. Progr. der Königl. Studienanstalt Amberg 1889. 100 S. 8.

Aus dieser Abhandlung, welche eine Darstellung der Regierung des Domitian enthält, heben wir zwei Stellen (S. 17 und 20) hervor, von denen die eine die Tendenz der Biographie des Agricola, die andere die Abberufung des Agricola aus Britannien betrifft. Nach P. ist jene Schrift des T. eine Biographie mit teudenziöser Färbung, die des geliebten Toten edle Eigenschaften und ruhmreiche Thaten in das hellste Licht zu setzen trachte, auf die Verhältnisse dagegen, die seinem Streben im Wege standen, dunkle Schatten werfe. Den eigentlichen Zweck der Schrift verschleiere T., indem er dem römischen Publikum die Resultate seiner Studien über Britannien, welche er zum Behufe seines großen Geschichtswerkes gemacht hatte, dargeboten und damit in eigentümlicher Weise die Biographie Agricolas, welche stellenweise einen rhetorischen Anstrich zeige, verbunden habe. Abberufung des Agricola habe der Kaiser nicht aus Misstrauen verfügt; dieselbe habe vielmehr, in einem geeigneten Momente angeordnet, dem Publikum den Wechsel in der bisher inne gehaltenen Politik, d. i. den Entschlufs, sich mit dem bisher Erworbenen zu benügen, verdeutlicht. Ein bedeutender Feldherr sei Agricola nicht gewesen.

Angezeigt Gymnasium 1890 Sp. 210.

#### IV. Inschriften.

27) Zu H. I 66: Inschrift aus Vodna in Macedonien, Arch.-epigr. Mitt. aus Öst.-Ung. 1888 S. 186: C. Jul(ius), C. f(ilius), Vol-(tinia), Luco Vocontiorum, Veranus, vet(eranus) leg(ionis) XIIII G(eminae) etc.

Zu H. I 67: Auf Grund einer Anzahl gleichlautender Inschriften auf gleichartigen Bronzebeschlägen, die in Germania superior und Raetia gefunden sind, schliefst K. Schumacher, Westd. Korr. VIII 6/7, dass der bei T. genannte locus longa pace in modum municipii extructus, das heutige Baden an der Limmat, Aquae Helveticae hiefs.

Zu Ann. IV 28. VI 28. III 59: Ein neu gefundenes Fragment der Acta fratrum Arvalium aus den Jahren 20 und 21 n. Chr., veröffentlicht von Gatti Bull, della comm, arch, com, di Roma XVII 3, nennt, wie auch andere schon vorher bekannte Stücke, als Arvalbrüder den L. Calpurnius Piso [pontifex], [Paullus] Fabius

Persicus, Cn. [Cornelius Lentulus] augur.

Zu Ann. V 1: Inschrift aus der Via Cavour in Rom (Bull. dell. comm. arch. com. di Roma XVIII 1 S. 10); M. Livius | Augustae lib. | Prytanis | Liviae Drusi paedag. Dieser Prytanis war also ein Sklave der Livia, der Gemahlin des Augustus, und nahm, von ihr freigelassen, den Namen M. Livius an. Er war Pådagog der Tochter des älteren Drusus, Claudia Livilla, welche die Frau des C. Caesar, dann des jüngeren Drusus war; daher die Benennung Livia Drusi (s. Nipperdey zu IV 11).

Zu Ann. V 11: Nach der pergamenischen Inschrift CIL. III Suppl. 7090 war P. Memmius Regulus auch Prokonsul von Asien,

und zwar in der 2. Hälfte der Regierung des Claudius.

Zu VI 12: Nach einer von L. Borsari im Bull. della comm. arch. com. di Roma XVII S. 165 mitgeteilten Inschrift war L. Caninius Gallus unter Tiberius Mitglied des Kollegiums der curatores

riparum et alvei Tiberis.

Zu XII 42: Die Laufbahn des Burrus lehrt die Inschrift aus Vasio im Lande der Vocontii CIL. XII 5842: Vasiens(es) Voc(ontii) | patrono | Sex. Afranio Sex. f. | Volt. Burro | trib. mil. proc. Augus tae, proc. Ti. Caesar., | proc. Divi Claudi, | praef. praseltori, orna mentlis consular (ibus). Die Zugehörigkeit zu der Voltinischen Tribus macht es wahrscheinlich, daß Burrus selbst aus Vasio stammte.

Zu XIII 30: Die in den Arch.-epigr. Mitt. aus Öst.-Ung. 1890 S. 102 u. 104 publizierten zwei dalmatischen Inschriften bestätigen. dass L. Volusius Saturninus legatus pro praetore des Kaisers

C. Caesar in Dalmatien war.

Zu XIII 54: Auf L. Duvius Avitus bezieht sich wahrscheinlich die Inschrift aus Vasio Vocontiorum CIL. XII 1354 . . . auguri, leg. pr. pr. exerc[it.] Germ. infer., leg. propr. provinciae Aquitanicae, [p]raetori. Vermutlich war Vasio Geburtsort des Avitus, wie des Burrus.

## V. Sprachgebrauch.

 Lexicon Taciteum, ed. A. Gerber et A. Greef. Fasciculus VIII, ed. A. Greef. Lipsiae in aedibus B. G. Teubueri MDCCCXC. S. 817—928. 3,60 M.

Das vorliegende 8. Heft des viel gerühmten Werkes, dessen Fortführung durch den Tod des einen der beiden Hsgb. nicht verzögert worden ist, umfasst die Wörter von meditamentum bis nempe. Den umfangreichsten Artikel (über 24 Sp.) bildet nec, die nächstgrößten multus (mit seinen Steigerungen) und nam (je über 13 Sp.), miles (über 12), ne (über 11), mox (über 9), metus (über 8), ne . . . quidem (über 6), mitto und mos (je über 5), mors (über 4). Über 2 Spalten füllen memoria, memoro, mereo und mereor, militia, misceo, modo, modus, muto, namque, navis. Diejenigen unter diesen Wörtern, welche in hervorragendem Sinne als voces Taciteae gelten dürfen, habe ich durch den Druck gekennzeichnet. Es fehlen bei T. die Substantiva meretrix, molestia, mundus, die Adjektiva mendax, merus, mirabilis und mirificus, molestus, necopinans und necopinatus, das Adverb misere, die Verben mentior, meto, migro, mordeo. Nur ein Beispiel hat nanciscor (Ann. III 32, 5), miseria erscheint nur im Plural, necto nur in Verbindung mit moras (4 mal), memorabilis nur mit facinus (2 mal). Mereo (-eor) hat im Präsensstamm die passivische Form, ausgenommen Ann. I 17, 18 (mererent) und IV 73, 9 (merebat), im Perfektstamm die aktivische, ausgenommen die Inlinitive meritum (esse) XII 20, 10 und 65, 7; das Particip meritus hat zugleich aktivischen und passivischen Sinn. Der Abl. nemine findet sich 2 mal: H. II 47, 18, Ann. XVI 27, 6. Minari ist weit seltener als minitari; miseratio und misericordia stehen, wie es scheint, ohne Unterschied der Bedeutung (vergl. den Wechsel zwischen beiden Wörtern Dial. 31, 15), ebenso, so viel ich sehe, nam und namque. Metuo mit einem Acc. ist häufig, mit ne findet es sich nur 5 mal; mitto mit einem Supinum nur einmal (XIV 25, 5). Nec ist weit häufiger als neque in den kleinen Schriften, in den Historien und im zweiten Teil der Annalen außer B. XVI, im ersten Teil der Annalen ist das Verhältnis umgekehrt, in Ann. XVI sind beide Formen ungefähr gleich häufig. Missio findet sich nur in militärischem Sinne, mittere in dem Sinne von conicere nur Ann. Il 20, 10. Negare heifst meist "versagen". Ne in einfacher, direkter Frage drückt, vom Dialogus abgesehen, fast immer Unwillen oder Verwunderung aus. Nasci ist im übertragenen Sinne und in der Verbindung natus ad häufig im Dial., sonst selten; natus zur Bezeichnung des Lebensalters hat nur ein Beispiel: Ann. XII 58, 1 sedecim annos natus. Necessitudo steht öfters in dem Sinne von necessitas, doch nicht im Dial., auch nicht 10, 32. Metus wird gern mit ira, odium, invidia, pudor, spes (fiducia) teils kopulativ, teils gegensätzlich zusammengestellt; es

wechselt öfters mit dem synonymen formido. Andere Beispiele ähnlichen Wechsels sind II. II 52, 7 metus—trepidi et . . anxii—paventium; III 38, 15 confusionis—metu—anxium—timeri—cavendum; Ann. I 29, 12 paveant—pertimuerint—metus; vergl. Ann. III 34, 28 adeunda—meavise—profectum—iturum; XIV 63, 6 meminerant—memoria—recordatione.

Ich kann mir denken, wie schwierig oft, namentlich in längeren Artikeln, die Gruppierung der Beispiele und die Einordnung jeder einzelnen Stelle an den ihr zukommenden Platz sein muß, wenn man, wie in diesem Lexikon geschieht, die Beispiele in erster Linie nach der Bedeutung des Wortes ordnet. Es ist daher bei der Gewissenhaftigkeit und Vorsicht des Verf.s kein Wunder, wenn wir zu vielen Stellen Bemerkungen finden wie "die Stelle kann auch zu der und der Gruppe gezogen werden" oder "andere fassen das Wort hier anders auf" u. ä. Hier und da ist mir das Prinzip der Gruppierung nicht klar geworden, so bei militaris, dessen Beispiele Gr. in eine kleinere und eine größere Gruppe zerlegt. Nach meiner Ansicht müßten hier alle diejenigen Stellen -- und das dürfte die große Mehrzahl sein - zusammen stehen, wo das Wort in seiner eigentlichsten Bedeutung das bezeichnet. was dem miles eigentümlich ist, und ebenso diejenigen, wo diese Bedeutung ein wenig verblafst ist, wie in res militaris. - Ob plures bei T. jemals = complures ist - das Lexikon zieht 34 Beispiele hierher - wird Gr., nachdem er Knokes unten zu besprechende Arbeit gelesen hat, jetzt wohl selbst für zweifelhaft erklären. Am wenigsten aber hätte jene Bedeutung H. II 8, 3 eoque pluribus ("und deshalb um so mehr") angenommen werden dürfen, auch nicht Ann. XIV 14, 14 und XIII 23, 9, wo ebenfalls die komparativische Beziehung klar vorliegt.

Die Vollständigkeit der Stellensammlungen ist, weil längst anerkannt, von mir diesmal nicht wieder geprüft; der Druck ist peinlich korrekt.

 Knoke, Der Gebrauch von plures bei Tacitus. Progr. des Herzogl. Francisceums in Zerbst 1890. 18 S. 4.

Für den Verfasser der "Kriegszüge des Germanicus" war die Stelle Ann. II 8 ita plures dies efficiendis pontibus absumpti und die sicherlich weit verbreitete Meinung, daß plures bei T. oft in dem Sinne von nonnulli oder complures stehe (sagt doch Wolff zu H. I 1 sogar, plures stehe bei T. selten in komparativer Bedeutung), der Anlaß, den nicht immer durchsichtigen Gebrauch dieses Komparativs durch Sammlung, Deutung und Gruppierung sämtlicher Beispiele für diesen Schriftsteller festzustellen. Sein letztes Resultat lautet: Tacitus hat plures überhaupt nur im Sinne eines Komparativs gebraucht.

Von den 151 Beispielen von plures, die Kn. bei T. gezählt hat — es sind in Wahrheit 154 — sind nach seinem Urteil 130

der Art, daß die komparative Bedeutung auf den ersten Blick zu erkennen sei. Diesem Urteil schließe ich mich an, wenige schwierige Stellen ausgenommen, die ich einzeln namhaft machen werde. Zunächst ist die komparative Bedeutung unverkennbar in allen Fällen, wo 1) plures in Verbindung mit quam (15 Beispiele), 2) einem Abl. comparat. (nur ein Beispiel, das noch dazu kritisch nicht ganz sicher ist: Ann. XIV 24), 3) einem quo, quanto, eo, tanto (14 Beispiele) oder 4) mit einem anderen Komparativ zuzusammengestellt (10 Beispiele) steht; ferner 5) und 6), wo es eine Steigerung bezeichnet gegenüber einem ausdrücklich erwähnten bestimmten oder unbestimmten Zahlwort, wie pauci, quidam, pars u. ä. (42 Beispiele, es fehlt aber Ann. I 11, 7). Von den Stellen dieser 6. Gruppe würde ich zwei, wo plura dem quaedam, bezw. plures dem alii vorausgeht, H. 152 und Ann. XV 6, der sogleich zu erwähnenden 8. Gruppe zuweisen, eine Anordnung, deren Möglichkeit schon Knoke selbst andeutet. Indem ich die 7. Gruppe vorläufig übergehe, lasse ich die 8. folgen (8 Beispiele), welche diejenigen Stellen umfasst, wo plures eine Steigerung gegenüber sämtlichen anderen Gegenständen derselben Gattung ausdrückt, d. h. "die Mehrzahl" bezeichnet. Hier ist nur H. II 35 ein wenig dunkel (ac forte plures transgressos), aber von Kn. aus beachtenswerten Gründen dieser Gruppe zugezählt. Die 9. Gruppe bilden diejenigen Stellen (40 an der Zahl, es fehlen aber zwei Stellen: Dial. 42, 2 und Ann. IV 66, 7), wo plures in dem Sinne von "noch mehr" eine Steigerung gegenüber gewissen anderen genannten oder doch gedachten Gegenständen bezeichnet. Hier machen mir 7 Stellen Schwierigkeiten (in den übrigen 33 (35) stimme ich der Auffassung des Verf.s zu): Agr. 29 quae pluribus locis praedata liegt die Deutung "durch Plünderung noch weiterer Gegenden, als dies bereits durch das Landheer geschah" nicht eben nahe. Dasselbe gilt von Germ. 1, wo nach Kn. pluris populos "noch mehr Völker als die vorher genannten Rätier und Pannonier" bedeutet, Ann. II 62 plures per provincias, wo, auch abgesehen von der von manchen angenommenen Kapitelumstellung. an "noch mehr Provinzen außer Agypten, welches Germanicus vorher besucht hatte" zu denken nicht leicht ist, Ann. XIV 53, wo pluribus laboribus nach Kn. bedeutet "durch noch mehr labores als Agrippa"; Ann. IV 16 plures . . . causas: "außer den besonders namhaft gemachten noch mehr Gründe", wohl richtiger: "mehr als einen Grund"; s. die sogleich zu erwähnende Gruppe 7; Ann. IV 24 pluribus . . . expeditionibus: "in noch mehr, in noch sonstigen Feldzügen, als dem gegenwärtigen"; diese Deutung hat etwas Gezwungenes; eine bessere freilich weiß ich nicht, man müsste denn einen Fehler in der Überlieferung annehmen; so viel steht fest, dass prioribus oder superioribus das Einfache und Natürliche wäre; Ann. XV 51 ergo Epicharis plura: "Epicharis rückt mit noch mehr Beschwerden und Vorschlägen, als Proculus,

heraus"; wohl richtiger: "Ep. sprach noch mehr, als sie vorher auf die Äußerungen des Proculus geantwortet hatte", obwohl nicht ausdrücklich bemerkt ist, daß sie solche Antworten gegeben hatte.

Dies sind jene 130 (133) Stellen. Darunter sind, wenn wir von Ann. IV 24 absehen, nur 4 Stellen, an welchen die komparative Beziehung schwierig ist: Agr. 29, Germ. 1, Ann. II 62, XIV 53, während andererseits zu beachten ist, das mindestens an den 2 zuerst genannten dieser 4 Stellen die Bedeutung "mehrere", wie Kn. richtig bemerkt, durch den Zusammenhang ausgeschlossen wird.

Ich hole jetzt die 7. Gruppe nach. Sie wird gebildet durch diejenigen Stellen, wo plures eine Steigerung gegenüber dem nicht ausdrücklich genannten, aber gedachten Zahlwort 1 ("mehr als 1") bezeichnet und umfast von den noch übrigen 21 Beispielen 10. Hier sind die Beispiele Ann. III 74 und XII 40 als besonders einleuchtend mit Recht vorausgestellt; auch für die übrigen ist die angegebene Bedeutung gut nachgewiesen, mit besonderem Scharfsinn für H. IV 82, wo, wie Kn. zeigt, in der Angabe ,,80 000 Schritte" eine Steigerung gegenüber dem Ausdruck "mehr als einen Tagemarsch" gesehen werden muß. Ein für die Sache unerhebliches Mifsverständnis ist es. wenn Kn. glaubt, die Reden des Caecina und Messalinus Ann. III 33. 34 bezögen sich nur auf den Statthalter von Afrika; sie beziehen sich auf die Provinzialstatthalter überhaupt. Zur 10. Gruppe gehören nur 2 Stellen: Ann. I 68. Il 8. Hier heifst plures "mehr als im entgegengesetzten Fall" (II 8 plures dies: "noch mehr Tage, als hingebracht worden wären, wenn Germanicus den erwähnten Fehler nicht gemacht hätte").

Eigentümlich ist Knokes Deutung der in der 11. Gruppe vereinigten 9 Stellen. Hier bezeichnet plures nach seiner Auffassung die durch eine fortgesetzte Vermehrung sich ergebende Steigerung, die entweder in einer fortgesetzten Verzweigung besteht (so Ann. III 74. Germ. 43. Ann. II 82, wie gut nachgewiesen wird; Zweifel hege ich nur inbetreff Ann. I 33, wo Kn. plures . . liberos übersetzt: "seinerseits wieder mehrere Kinder"), oder in einer Diese letztere Aussassung sucht Kn. mit fortgesetzten Addition. beachtenswerten Gründen als die richtige nachzuweisen für Ann. XIV 4 pluribus sermonibus ...durch immer mehr Gespräche": 1 32 plurium vaecordia .. von immer mehr Leuten"; VI 13. IV 55 plures per dies "immer mehr Tage hindurch"; H. I 1 pluribus modis im Einklang mit dem folgenden primum . . mox, welches zeigt, dass es sich hier um Thatsachen handelt, die sich nach einander geltend gemacht haben.

Da somit nur wenige Stellen der komparativen Beziehung von plures Schwierigkeiten bereiten, da sodann auch die in der 7. Gruppe vereinigten Stellen diese Beziehung nicht entbehren (denn "mehr als 1" ist nicht dasselbe wie "mehrere"), da ferner Knokes eigenartige und neue Auffassung der Beispiele, welche die 11. Gruppe bilden, recht annehmbar und jedenfalls schwer zu widerlegen ist, da endlich die Bedeutung "mehrere" nirgends notwendig, ja an einem Teil der dunkleren Stellen unmöglich ist, so bin ich geneigt, Knokes Gesamtergebnis für richtig zu halten.

 O. Uhlig, Fore, foret und forent bei Tacitus. Progr. des Kgl. Gymnasiums zu Schneeberg 1889.
 S. 4.

Die durch gekünstelte und willkürliche Deutungen gewonnenen Resultate dieser Arbeit sind rundweg abzulehnen. Verf. hat eine eigentümliche Neigung, sich der einfachen Auffassung und der Erkenntnis dessen, was der Augenschein den unbefangenen Leser lehrt, zu verschliefsen. H. I 22 lautet: Ptolemaeus Othoni in Hispania comes, cum superfuturum eum Neroni promisisset, postquam ex eventu fides, . . . persuaserat fore ut in imperium adscisceretur. Die absolute Gleichstellung der beiden Prophezeiungen: supereris und in imperium adscisceris (vgl. degustabis in der an Galba gerichteten Prophezeiung des Tiberius Ann. VI 20) oder superfuturus es und imperaturus es (vg), imperaturus es in den an Piso gerichteten Worten des Galba H. 1 16) hätte den Verf. vor der Meinung bewahren sollen, daß zwischen futurum (in superfuturum) und fore (ut) ein Unterschied sei, derart, dass nur die zweite Prophezeiung einen Hinweis auf die Zukunft, die erste aber einen Hinweis nur auf die gegenwärtigen Zustände enthalte, die das künftige Sein schon in sich fassen; und wenn er dabei in imperium adscisceris mit einem eris imperaturus gleichsetzt und auch sonst öfters fore einem direkten futurus ero entsprechen lässt, so wünschte man eine Belehrung darüber, was er sich unter einer solchen Verbindung des Part. auf -urus mit dem Futurum von esse eigentlich denkt. Ebenso willkürlich interpretiert Verf. H. I 52 adfore Britanniam, secutura Germanorum anxilia: "Britannien wird beitreten, sobald die germanischen Hülfstruppen (wie dies der Fall ist) ihre Bereitschaft zeigen dir zu folgen"; denn die beiden Verheifsungen stehen als gleichartige unabhängig neben einander, und wäre eine Abhängigkeit der ersten Eventualität von der zweiten vorhanden, wie U. sie annimmt, so müßte man ja die umgekehrte Anordnung verlaugen. Dem gar, was U. zu Ann. II 35 afuturum se dixerat Caesar bemerkt: ..hätte Tib. nicht afuturus sum, sondern abero (indirekt afore) gesagt, so wäre damit das Zugeständnis gegeben, die Verhandlungen möchten ohne ihn vor sich gehen, während er mit afuturus sum den Wunsch zu erkennen giebt, daß eine Verschiebung der Verhandlung stattfinden möge", vermag ich auch nicht im entferntesten nachzukommen.

Wir kommen zu foret. Dass zwischen diesem und esset an manchen Stellen des Tacitus kein Unterschied ist, gesteht U. zu; er hätte aber einen solchen überhaupt nicht annehmen sollen. am wenigsten an solchen Stellen, welche für die Identität geradezu beweisend sind wie Ann. IV 15 quod si vim praetoris usurpasset manibusque militum usus foret oder XII 32 quin bellum exerceret castrisque legionum premenda foret, wo die durch die beiden Verben bezeichneten Thatsachen einander ebenso gleichgestellt sind, als wenn sie durch exercuit und premenda fuit bezeichnet wären. Es ist demnach kein Unterschied zwischen traditurus foret H. IV 86 und habiturus foret Ann. Il 30 cinerseits und iturusne esset Agr. 42 andererseits. Es ist reine Willkür, wenn U. behauptet, T. habe H. III 52 guidguid Veronge militum foret, nicht esset, absichtlich deshalb geschrieben, um zu verhindern, daß man nur an diejenigen denke, die er III 50 integri nennt, und H. IV 25 heisst quam quia unius culpa foret eben das, was nach U.s Urteil quam . . . esset heißen würde: "als weil (nach seiner Meinung) gerade dieser eine besonders schuldig (gewesen) wäre", nicht: "als weil etwa (nach angestellter Untersuchung) gerade dieser eine besonders schuldig sein werde". Zu H. II 25 satis cito incivi victoriam ratus, ubi provisum foret, ne vincerentur bemerkt U.: "sobald gesorgt sein werde. In der That ist es noch nicht geschehen". Gewifs; aber wäre der Sinn der Stelle ein anderer. wenn provisum esset dastunde? Wer vermag dem Verf, zu folgen, wenn er sagt, in den Worten des Germanicus Ann. Il 70 si effundendus spiritus sub oculis inimicorum foret wurde dem Gefühle des Kranken: "es wird hoffentlich nicht dahin kommen" Rechnung getragen, während aus der Fassung mit esset vollständige Resignation des Germanicus sprechen würde? Quibus insectationibus petitus foret Ann. Il 55, was offenbar ganz gleich petitus esset ist, übersetzt er gar mit: "Germanicus weiß sehr wohl, welcher Verfolgungen Ziel er ist, d. h. was man gegen ihn noch ausführen wird"; und durch amissa Britannia foret Agr. 16 wird, wie er meint, für den angegebenen Fall der Verlust Britanniens nur als wahrscheinlich bezeichnet, so dass gesagt werde, dass auch in diesem Fall noch irgend ein anderer Umstand den Verlust hätte hindern können. Das vernile dictum: statim futurum ut incalescerent H. III 32 hat U. missverstanden; es ist ja nicht eine Außerung des Antonius, sondern die Antwort des Bademeisters, des verna, welche in direkter Form lautet statim incalescent, nämlich balineae. Wie aber dieses Futurum , nicht futurisch zu fassen sein. sondern wie das Futurum in der Volkssprache den Wert eines Konjunktivs Praesentis haben" soll, verstehe ich nicht.

Somit wird die Ansicht, daß bei T. zwischen futurum und fore, esset und foret ein Unterschied der Bedeutung erkennbar sei, durch die Art, wie U. interpretiert, nicht annehmbar gemacht. Hat sie doch in Anbetracht der vorgeschrittenen Zeit, in der T. schrieb, schon an sich wenig für sich.

Angezeigt von John, Gymnasium 1889 Sp. 785 f.

31) Aldobrand Weissteiner, De nonnullis stili C. Taciti proprietatibus ex collatione libri I ab excessu divi Augusti et libri I Historiarum maxime desumptis. Progr. des K. K. Gymnasiums zu Brixen 1888. S. 1—28. S.

In dieser Arbeit, deren Latein ebenso fehlerhaft ist wie ihr Druck, finden wir aufser einigen Vorbemerkungen über das Leben, den Charakter, die Zeit und den Stil des Tacitus je ein paar Belegstellen gesammelt für die vis (d. i. die epigrammatische Kürze), das acumen (d. i. das Sententiöse und die Neigung zu Gegensätzen), die narrandi alacritas et velocitas, den color poeticus der Ansdrucksweise des T., ferner für Besonderheiten im Gebrauch der Kasus, des Verbums (Tempora, Modi, Gerundium, Infinitiv, Particip, Ellipse, Zeugma), im Periodenbau, im Gebrauch einzelner Wörter (Subst., Adjekt., Verba, Adverb., Präpos., Konjunktionen). Es ist klar, dass ein so umfangreiches Gebiet auf 28 Seiten nur oberstächlich behandelt werden kann. Die Wahl eines beschränkteren Themas würde eine gründlichere Darstellung ermöglicht haben: was hier geboten ist, ladet den Berichterstatter nicht zum Verweilen ein. Getadelt von J. Prammer, Ztschr. f. d. öst. G. 1889 S. 472.

32) Reinhold Macke, Die römischen Eigennamen bei Tacitus. III. Progr. Hadersleben 1889. 22 S. 4.

Dieser Teil enthält eine nach den Gentilia alphabetisch geordnete Zusammenstellung aller von T. mit Pränomen und Gentile genannten Männer, wobei die des ersteren entbehrenden zweinamigen Persönlichkeiten an den betreffenden Stellen eingereiht sind. Es wird sodann auf die beschränkte Zahl der sich bei T. findenden Pränomina, auf das Nichtvorkommen eines doppelten Pränomens sowie darauf hingewiesen, dass T. das Pränomen stets an die erste Stelle setzt. Wo diese Regel nicht beobachtet zu sein scheine, sei statt des Vornamens stets ein Cognomen anzunehmen, so bei den Namen Agrippa, Mamercus, Cossus. Von veralteten, aber seit Sulla wieder in Gebrauch gekommenen Vornamen sind bei T. mit Sicherheit nur Faustus und Paullus zu konstatieren; denn Sisenna Ann. Il 1 ist, da die drei Namen neben einander nicht zu ertragen sind, zweifelhaft, und der Ann. 1 10. III 18. IV 44 erwähnte Sohn des Triumvirn Antonius hiefs, wie wir jetzt wissen (s. JB. XIV S. 281), Iullus Antonius, so dafs wir nicht mehr genötigt sind, mit Macke an der bei T. an allen drei Stellen überlieferten Namensform Iulius Antonius festzuhalten und Iulius als "sehr anomales Pränomen" zu fassen. Von allen Vornamen, die sich bei T. finden, sind die bei weitem häufigsten Gaius, Lucius und Marcus,

Der zweite und der dritte Teil ist angezeigt Arch. f. lat. Lex. V S. 311, VI S. 299; der dritte von John, Gymnasium 1889 Sp. 785 f.  S. B. Platner, Gerunds and gerundives in the annals of Tacitus. American journal of philology IX 4 S. 464-472.

Was Pl. giebt, ist nur eine nicht ganz fehlerfreie (so fafst er in den Worten expugnandi hostes spe 167 hostes als Accusativ) Statistik des Gebrauchs, in welcher die Beispiele nach denselben grammatischen Gesichtspunkten geordnet sind, wie in dem denselben Gegenstand für Plinius' Briefe behandelnden Außsatz in derselben Zeitschrift IX 2. Pl. zählt in Tac.' Annalen 191 Fälle des Gerundiums, 331 des Gerundivums. Das Gerundium erscheint in 42 % aller Fälle als ein von einem Substantiv abhängiger Genetiv, in 29 % als ein Abl. modi oder instrum. Das Gerundivum findet sich in 37 % aller Fälle als Dativ in finalem Sinn, in 26 % als abhängig von einer Präposition.

## VI. Kritik und Erklärung.

34) Ed. Philipp in den Wiener Studien XI (1889) S. 288—290 teilt mit, daß die Tacitushandschrift Vindobonensis II, welche den Dialogus, die Germania und Suetons Schrift de grammaticis umfaßt, Randnoten hat, welche entweder kurze Notizen über den Inhalt oder Anerkennungen für den Schriftsteller enthalten, und deren Ursprungszeit von der des Textes, welcher 1466 geschrieben ist, nicht weit entfernt ist, obwohl der Schreiber der Noten ein anderer ist als der des Textes. Für den Text des Dialogus biete die Hs. manches Beachtenswerte, eine sinngemäße Abteilung und die Laa. coram 6, 17 (nicht corā) und tibi 10, 33 (so Halm³, die übrigen Hss. aut), während 12, 14 hinter more eine halbe Zeile frei ist und am Rande von der 2. Hand das von Ritter eingesetzte maior steht.

 L. Valmaggi, Per il così detto "Dialogus de oratoribus". Riv. di filol. XVIII S. 246-249.

Verf. erklärt die Worte leges, quid Maternus sibi debuerit etc. Kap. 3 so: "Tu mi chiedi ciò che io stavo facendo, o conto di fare, del Catone; ma qual fosse il dovere d'un uomo come Materno, vale dire, quello che un uomo come Materno doveva fare dopo il successo della conferenza, dopo le chiacchere dei maligni e le insinuazioni e i sospetti, potrai leggerlo (senza ch'io te l'abbia da dire addesso), perché son risoluto a pubblicar la tragedia, e riconoscerai allora, leggendo, le medesime cose che hai già udito".

— Kap. 23 schreibt er qui oratorum nostrorum commentarios fastidiunt, Calvi mirantur. Denn commentarii seien "discorsi scritti", und diese gehörten dem orator, nicht dem rhetor.

36) Cornelissen, Mnemos. 1889 S. 44 erkennt als das Vorbild zu Agr. 21 laudando promptos et castigando segnes die Worte Caesars b. civ. I 3, 1 laudat promptos atque in posterum confirmat, segniores castigat atque incitat; denn hier schreibt er promptos statt des überlieferten Pompeius.

37) C. Thiaucourt, Rev. de phil. XIII S. 74-78

führt den Gedanken aus, daß T., obwohl er zu der Zeit der Hinrichtung des Rusticus und Senecio (im J. 93, dem Todesjahr des Agricola) wahrscheinlich von Rom abwesend war (daher auch Kap. 2 legimus: seine Freunde in Rom schrieben ihm davon), dennoch Kap. 45 durch nostrae...nos...nos seinen Teil an diesen Verurteilungen, an denen er unschuldig war, für sich nimmt, um ein Recht zu haben, denjenigen entgegenzutreten, die gegen das verflossene Regime ihre Stimme erhoben, das sie ertragen hatten, so lange es existierte.

38) Hermann Sauppe, Ind. lect. Göttingen 1890 S. 19

will H. I 7, 10 mobilitate in immobilitate andern. Denn niemand habe darin, daß Galba die unbotmäßigen Legionslegaten unbestraft liefs, eine mobilitas ingenii erblicken können, wohl aber eine immobilitas, d. i. eine Unfähigkeit zu entschlossenem Handeln. Hiergegen ist zu bemerken: Die mobilitas ingenii bewies Galba darin, daß er die Mörder des Fonteius Capito schonte, während er sonst in manchen Fällen Beweise seiner Härte gegeben hatte (s. das Kap. 6 Erzählte und den Bericht über sein Verfahren gegen Clodius Macer Kap. 7). Auch würde diejenige Charaktereigenschaft, deren Bezeichnung Sauppe hier sucht, von T. mit einem Worte wie inertia, segnitia, torpor gegeben worden sein. - Ferner schlägt Sauppe vor. Kap. 20 bis abstulisset vor Kap. 12 zu stellen; denn unmöglich habe alles in jenem Teil von Kap. 20 Erzählte innerhalb des Kap. 19 erwähnten quadriduum sich ereignen konnen. Allein nichts hindert anzunehmen, dass die einleitenden Schritte zu der Kap. 20 berichteten Finanzmaßregel bereits früher, d. i. in den Tagen stattfanden, wo die Adoption des Piso vorbereitet und vollzogen wurde, und dass nur die actiones selbst (I 20, 11) in jenes quadriduum fielen. Und was soll, wenn man jene Umstellung gutheifst, proxima 20, 1 bedeuten, welches doch bezeichnet, dass nach dem Eintressen des Schreibens des Pompeius Propinguus die erste Sorge Galbas die war, einen Nachfolger zu bestellen, die zweite, den Staatsschatz zu füllen?

39) E. G. Hardy, Class. rev. III 1 S. 77

verteidigt die Vulgata sepositus H. I 10, 4 gegen Onions (s. JB. XIV S. 301); denn die Entfernung des Mucianus sei keine ganz freiwillige gewesen.

40) A. van Ijsendijk, Mnemos. XVII S. 174

will H. I 27 et nach trepidum streichen. Dann streiche er es auch an allen von Nipperdey zu Ann. I 55, 3 gesammelten Stellen. Vgl. J. W. Beck, Conjunctis viribus IV 1 S. 40.

 O. Hirschfeld, Beiträge zur Geschichte der Narbonensischen Provinz, Westd. Ztschr. VIII S. 119 ff.

bemerkt, das Verhältnis Viennas zu Lugdunnm, über welches Tac. H. I 65 berichtet, sei ein Beispiel des Gegensatzes der römischen Bürgerkolonieen zu den wesentlich keltischen Gemeinden.

42) F. Walter, N. Jahrb. f. Phil. 139 S. 246-248

schreibt H. 171 sed, ne hostes metu terreret (= metu a deditione deterreret), conciliationes adhibens, und IV 23 per testudinem scutorum coll. Curt. VII 9, 3. Zugleich giebt er eine nähere Begründung der früher veröffentlichten Konjekturen zu Ann. XI 35 und XV 58 (s. JB. XIV 8, 287).

43) H. Nettleship, Journ. of philol. XVIII 25 S. 141

konjiziert H. II 77 aperiet et rescindet; denn für das tautologische aperiet et recludet führe Heraeus keine zutressenden Parallelen an. Doch wohl; auch wäre rescindet vulnera ein in diesem Zusammenhang nicht passender Begriff, da es sich um verdeckte, nicht um verharschte Wunden handelt.

44) Pfitzner, Das Verhältnis unserer neuesten Schulausgaben der Historien des Tacitus zu dem Florentiner codex Ma. N. Jahrb. f. Phil. 140 S. 459-499.

Verf. beklagt es, dass Prammer, Heraeus und Wolff öfters ohne genügenden Grund die Autorität der Hs. missachtet haben, indem sie einem schlecht begründeten Consensus omnium folgten. Das erste Beispiel entnimmt er den Annalen. XIV 4 ist Pichenas Änderung Baias (st. Baulos) pervectam allgemein angenommen. Gegen die Art, wie Pf. das überlieferte Baulos verteidigt, bemerke ich nur Folgendes. Die Worte stabat etc. und gestamine sellae können nicht bezeichnen, in welcher Weise die durch ducit Baulos bezeichnete Handlung zur Ausführung gelangte, einmal aus einem sachlichen Grunde, weil die Worte Agrippinam . . . pervectam erkennen lassen, daß Agrippina sich bei dieser Übersiedelung nicht in Begleitung des Nero befand, zweitens weil es sprachlich unmöglich ist, stabat auf einen anderen Ort, als den zuletzt genannten, d. i. Bauli, zu beziehen. Dies genügt, um zu erweisen, dass die Festtafel in Baiae stattfand, als Aufenthaltsort der Agrippina aber Bauli gewählt wurde, um die Rückfahrt zur Ausführung des verbrecherischen Planes zu benutzen. - In den Historien verteidigt Pf. meines Erachtens erfolglos I 43 ardentes (denn es hat keinen Sinn, von einem persönlichen Hass der beiden hier genannten Männer gegen Piso zu sprechen, wenn die Motive dieses Hasses nicht angegeben werden); I 27 clamore et gladis, weil gladiis unmöglich dasselbe sein kann wie strictis mucronibus; I 11 Africa ac legiones in ea neben contenta; I 16 posset, weil hier nicht von der Zeit die Rede ist, wo Galba in Spanien die Kaiserherrschaft annahm (denn mit bonum successorem bezeichnet Galba natürlich nicht, wie Pf. glaubt, sich selbst, sondern den Piso); Il 86 quietis, weil man für das, was man besitzt, wohl eine Vorliebe (amor, s. Ann. XV 61), nicht aber ein Verlangen danach (cupido) haben kann; quies aber besafs Fuscus als ein ganz junger. an den politischen Kämpfen noch nicht beteiligter Mann. Seltsam ist die Verteidigung von dedecus 151; "sie benutzten ihren Überflufs an viri arma equi zu Schandthaten". Besser wird cunctatur 19 und sed acie ita instructa II 14 geschützt; aber ersteres haben Prammer und Wolff, letzteres Wolff im Texte. Zu glauben, daß durch die Worte nec tamen aperta vi II 16 und 1 71 nec . . . metueret die Erwägungen der Personen, von denen die Rede ist, direkt eingeführt werden, eine Auffassung, die Pf. bekanntlich öfters geltend macht, heifst dem T. eine formlose Ausdrucksweise imputieren. - Nachdem Pf. sodann einige unwesentliche Korrekturen der ersten Hand empfohlen hat, schlägt er, um der m. 1 gerecht zu werden, I 60 vor zu schreiben legionis. Olim discordes . . . proruperant. Trebellius und II 67 tertiam decumam . . iussit: beides nicht übel. Endlich weist er auf die Bedeutung der in der Hs. vorhandenen Linearpunkte hin, welche, wie er meint, anzeigen, dass irgend etwas im Texte nicht in Ordnung ist. Il 65 deuten sie, wie er glaubt, auf eine Umstellung: missus est e praesentibus Vettius Bolanus (wohl möglich); auch I 15, wo etiam vor utilitas zu stellen sei, und II 36 et laeto milite . . . et ducibus aspernantibus. I 52 ändert er des Punktes wegen imperandi in imperitandi. Glosseme seien die zwischen Punkte eingeschlossenen Worte fecundissima . . vastata 12 und ipsa . . tolerata 13; auch matrimonia 122. An matrimonia ist nichts zu tadeln: 1 2 können sich die Abl. abs. consumptis . . incenso nicht an haustae aut obrutae urbes, sondern nur an urbs incendiis vastata anschließen; ferner ist urbes nicht wegen des nachfolgenden urbs ausgeschieden worden, sondern weil die Worte fecundissima . . . ora als Apposition zu urbes unerträglich sind. I 3 ist fortiter tolerata (toleratae) nicht zu entbehren, enthält es doch die Hauptsache, den Beweis, dass jene Zeit nicht sterile virtutum, nicht arm an bona exempla gewesen ist. Der Vorschlag endlich, die Worte non ordine militiae I 31 auf die äufsere Erscheinung des Longinus zu beziehen, der in bürgerlicher Kleidung zu den Empörern eilte, ist mir unbegreiflich.

## 45) O. Hirschfeld, Hermes 1889 S. 103-104

schreibt für que tedii Ann. I 10 Q. Vitellii. Dieser, der Oheim des nachmaligen Kaisers Vitellius, war unter den prodigi et ob flagitia egentes, welche Tiberius im J. 17 aus dem Senat enternte (Ann. II 48), nach Suet. Vit. 1 quaestor divi Augusti, also auch wohl Günstling desselben.

46) H. D. Darbishire, Rhein. Mus. 44 S. 319

erneuert den Vorschlag, Ann. I 32 sexageni in sexagenis zu ändern. Vgl. JB. XIV S. 300. Ich wiederhole, daß durch diese Änderung der Malice der Soldaten die Logik genommen wird. Worin dieselbe besteht, hat Nipperdey überzeugend nachgewiesen. Auch erlaube ich mir zu fragen, ob nicht in Verbindung mit einem Zahlworte eher plagis zu erwarten wäre als verberibus.

- 47) Zangemeister, Westd. Korr. VIII 1
- billigt die Vermutung, dafs Ann. 1 70 Vidrum für Visurgin zu schreiben sei. Dieser von Ptolemaeus erwähnte Fluß sei wohl identisch mit dem Bordine.
- 48) L. Cantarelli, Boll. d. comm. arch. com. di Roma XVII S. 185 ff. empfiehlt, die Nachrichten bei Tac. Ann. 1 76 und bei Dio LVII 14, 8 so zu vermitteln, daß man annehme, Tiberius habe bei Gelegenheit der Überschwemmung des J. 15 die Sorge für den Fluß zunächst dem Arruntius und Capito übertragen; auf deren Vorschlag sei hernach eine permanente Kommission von 5 durchs Loos bestimmten Senatoren für jenen Zweck eingesetzt worden.
- 49) J. van Wageningen, De Vergilii Georgicis (Utrecht 1888) konjiziert in einer der dieser Dissertation angehängten Thesen zu Tac. Ann. IV 33 et einsdem exitii causas coniungimus. Sicherlich falsch.
- 50) O. R(iemann), Rev. de philol. XIII S. 31 schreibt in Anlehnung an Ritters Vorschlag Ann. IV 40 qui te invi(to ad) te perrumpunt. Invitum sei unmöglich, da perrumpere aliquem nicht in dem Sinne von "forcer la porte de quelq'un" stehen könne.
- 51) A. Schöne, N. Jahrb. f. Phil. 139 S. 799 ff.

vermutet Ann. I 8 ex quis exsequiales maxime insignes visi. Ut porta etc.; IV 72 urorum zu streichen als aus u. corium (== ualet corium), einem Glossem zu terga, entstanden; XI 26 ut se secta principis ("die Partei des Kaisers") opperiretur; XII 27 (movit) monitos. Lauter versehlte Konjekturen.

52) J. Delboeuf, Promenades à travers les six premiers livres des annales de Tacite. Rev. de l'instr. publ. en Belg. XXXII (1889) S. 156-170. 242-256.

Der Hauptzweck dieses lesenswerten Aufsatzes ist zu zeigen, dafs T. wie Homer und Lafontaine große Sorgfalt darauf verwende, kein für die Erzählung wesentliches Detail auszulassen; doch sei T. kürzer als jene beiden und überlasse mehr der ahnenden Thätigkeit des Lesers. Diese Beobachtung wird an drei Beispielen erhärtet: Ann. II 13. I 66. IV 62 und 63. Wir heben aus dem, was er über das erste und über das dritte Beispielen erhärtet.

spiel sagt, Folgendes hervor. Germanicus geht aus der Thür des Augurale, eines Annexes des Prätoriums, um die vor der Thür des Prätoriums stehende Schildwache zu vermeiden. Er nimmt einen Begleiter mit, damit dieser ihn ev, rekognosziere und im Fall einer Anrede für ihn antworte: nur einen, um möglichst wenig Aufsehen zu machen. Er bedeckt die Schultern mit einem Rentierfell (ferina pelle), um für einen Barbaren zu gelten, in dessen Gegenwart man ungeniert sprechen kann, da er lateinisch nicht versteht. So hört er zu mit der Miene eines Fremden, der Mühe hat, die Worte zu erfassen. - Zu IV 62 führt D. sehr hübsch aus, daß in der Darstellung des T. keine entferntere oder nähere Ursache der dort geschilderten Katastrophe im Dunkeln Er legt dabei, wohl mit Recht, Gewicht auf den Ausdruck libertini generis: "de la race des affranchis, race, dont on ne neut attendre rien de grand, ni de glorieux ni même d'honnête", und vergleicht II 12 libertorum servilia ingenia und II 28 et qui servi eadem noscerent: ..des esclaves disposés à temoigner de ces faits, prêts à affirmer qu'ils ont vu ce qu'ils ne peuvent avoir vu." Der Satz unde gravior . . . operit sei bewunderungswürdig in seiner Präzision und von pittoresker Unordnung. Im Folgenden gehe ululatibus auf die Frauen, gemitu auf die Kinder; dem T. habe hier, wie auch das folgende hie fratrem etc. beweise, Plin. Ep. VI 20, 14 vorgeschwebt. Noscebant heiße nicht "zu erkennen suchten", sondern "erkannten": "reconnaissant à côté d'eux leurs femmes et leurs enfants blessés, hurlant et gémissant, ils ne pouvaient ni les secourir ni les embrasser une dernière fois". Kap. 63 rechtfertigt D. sed nach facies, das Beroaldus in et anderte, in ähnlicher Weise wie Nipperdey, nur daß er hinzufügt, forma beziehe sich vorzugsweise auf die Erwachsenen, aetas auf die Kinder. Widerspruch muß ich erheben gegen seine Deutung des Ausdrucks malum improvisum 62: dies könne nicht so viel als malheur imprévu sein; denn ware die Katastrophe vorhergesehen worden, so würde sie nicht eingetreten sein. Improvisum sei hier vielmehr = causé par l'imprévoyance. Auch II 47 könne improvisus nicht = imprévu sein; denn ein Erdbeben sei am Tage nicht eher vorherzusehen als bei Nacht; es sei hier = "auguel on ne peut pourvoir", "impourvoyable". Referent ist überzeugt, dass improvisus an allen 17 Stellen, wo es bei T. erscheint (s. Lex. Tac.), dasjenige bezeichnet, "worauf man nicht gefasst ist". Als man nach Fidenae strömte, war man auf eine Katastrophe, wie sie hernach eintrat, nicht gefast, während man, wenn man in einen Krieg zieht, auf große Verluste gefaßt ist (ingentium bellorum cladem aequavit malum improvisum). So war man auch in Asien auf das Unglück deshalb weniger gefasst, weil es zur Nachtzeit eintrat; denn die warnenden Vorzeichen, die, wenn auch nur Momente vorher, ein Erdbeben zu verkündigen pslegen, wurden von den Schlafenden nicht wahrgenommen. Der Jahresberichte XVI. 21

folgende Satz bringt bei dieser Auffassung etwas Neues und Besonderes, während er nach D.s Deutung erst dasjenige enthält, worin sich zeigte, "que la prudence ordinaire était en défaut" ("on voulait fuir dans la campagne, mais on ne voyait pas les abılmes entr'ouverts sous ses pas"), eine Interpretation, welcher die Anknüpfung mit neque widerspricht. Auch IV 51 sind vulnera

improvisa Wunden, auf die man nicht gefast war.

Vergeblich ist auch der Versuch, die durch 9 Stellen verbürgte Bedeutung von inglorius IV 32 umzubiegen, welches sich hier nach D. nicht auf das Werk des T., sondern auf die Gegenstände seiner Darstellung bezieht: "sans grandes guerres, sans victoires, sans luttes épiques". Vielmehr ist der Sinn: "ich habe keine Aussicht, mir durch meine Mühe Ruhm zu erwerben; denn meine Stoffe sind gering, abwechselungslos und sogar geeignet, Anfeindungen zu erwecken". Nicht anders steht inglorius auch an den von D. verglichenen Stellen XII 14 und I 70. Richtig urteilt D. über die Verbindung pudor et gloria 1 43: "la honte des faits passés et le désir de les effacer par des faits glorieux"; unrichtig über I 71 alium spe, alium gloria: "il donnait à l'un les insignes de la gloire, à l'autre des promesses". Vielmehr: "den einen, indem er ihm Hoffnung auf Genesung machte, den andern, indem er ihn auf den erworbenen Ruhm hinwies". Jenes ist vorzugsweise auf die Gemeinen, dieses auf die Offiziere zu beziehen. Auch ist adloquio et cura kein Hendiadys, ebensowenig wie silentium et paupertatem und confessioni et beneficio 175.

Warum 1 7 laeti neben tristiores steht, hat D. gut erörtert: "leur visage ne marquait pas la joie, il portait une tristesse de circonstance, mais étudiée, qui ne fût pas blessante pour le nouveau règne". Ferner hat er richtig die in dem Gegensatz laeta ... comperta Il 12 enthaltenen vier Begriffe hervorgehoben und Il 14 praeusta aut brevia tela sowie Il 30 atroces vel occultas notas verglichen. So hat er auch III 60, wo vim (force réelle) und imaginem (vaine apparence), principatus (tyrannie, invention moderne) und antiquitatis (temps d'autrefois, où l'on était libre), sibi und senatui Gegensätze bilden, die in dem letzten Gegensatz firmans-praebebat angedeuteten vier Begriffe erkannt: die Bezeichnung dessen, was Tiberius aufgab und dessen, was er sich sicherte, andererseits dessen, was er dem Senate nahm, und dessen, was er ihm liefs. Endlich stellt er den Schlufssatz dieses Kapitels, aus dessen Anfang "et cette séance - là présenta toute l'apparence de la grandeur" die Bitterkeit des T. spreche, dem Schluß des Berichtes über die Katastrophe von Fidenae entgegen: dieser, überall getragen von "émotion vraie", werde mit dem schweren Worte sustentabant abgeschlossen, während jene Schlufsworte, mit magna beginnend, mit einem Encliticon (mutaretve) endigen.

53) C. M. Francken, Ad Taciti libros posteriores. Mnemosyne 17 (1889) S. 354-367.

Von den Vorschlägen, welche dieser Aufsatz enthält, treffen folgende vielleicht das Richtige: XII 29 inde certis spatiis interiectis lapides (nämlich sunt); XIV 4 artius oculis et pectore haerens (d. i. intuens et amplectens) nach Verg. Aen. I 717 haec oculis, haec pectore toto haeret; XV 38 fessa aetas aut rudis pueritia. Beachtenswert ist auch die Streichung von ea sors XIII 15 (so dass nun regnum Subjekt und die Konstruktion durchsichtiger wird) und von boleto (leto) XII 67, sowie der Vorschlag zu XII 64 et suis fetu (nach J. Müller) editum, cui accipitrini ungues essent. Über folgende neue Emendationen zu stark verdorbener oder schwieriger Stellen wage ich nicht zu urteilen: XII 65 ne Nero und metum mit Ferrarius, so dass der Sinn wäre: nunc aeque accusandam esse Agrippinam atque olim Messalinam, ne Nero in imperium succederet; si Britannicus successor designaretur, nullum Claudio esse periculum; sed Agrippinae Neronem foventis successu etc.; XIV 60 pericula; sed his (finis fuit, ut rumor pervadit), tamquam Nero . . . revocarit mit Anlehnung an Nipperdeys Aussassung; XV 40 necdum positus metus rediit, haut levius rursum grassatis ignibus; XV 74 merito, (sed vocibus) quorundam ad omina (tra-hebatur, quasi per) dolum sui exitus (admoneretur idque ei in perniciem) verteret. Unnötig erscheint mir die Umstellung XIII 15 Igitur . . . adlatura ubi iussit, Britannico, exsurgeret, die Streichung von iubere vor caedem ebd. (nach Acidalius), die Änderung von coningia XII 6 in conubia, sowie die Schreibungen adoptio in domum principis Domitio . . . festinatur XII 25, revocas errantem meumque robur XIV 56 und amicos, ignotis quoque comis sermone et congressu XV 48; verfehlt die Streichung von Britannicus XIII 16 nach Ritter (denn solitum ist Neutrum); die Schreibung exterritos XII 57; clusa st. classes XIV 11 ("cunctos aditus domus imperator clauserat custodibus"); diurni quoque victus (penuria) XV 38 (wo wohl überhaupt keine Lücke anzunehmen ist). Endlich bleibt noch zu erwähnen, dass nach Franckens Urteil Müller vel media XII 57 mit Recht, Nipperdey familiam XII 2 mit Unrecht beibehalten hat. Auch das tadelt er an letzterem, dass er dem Tac. auf Grund des XIII 17 Gesagten eine laxe Moral vorwerfe; T. spreche nicht von sich aus, sondern sage: "male vulgus putabat deos irasci; hi talia non curant; etiam ipsi homines saepe (ut tum) ignoscunt".

54) Seit dem Erscheinen des letzten Berichtes sind folgende Anzeigen der dort besprochenen Bücher (die ich mit denselben Nummern, wie dort, bezeichne) erschienen:

<sup>6)</sup> Wolff: J. Golling, Gymuasium 1889 Sp. 266 ff.; A. Eufsner, Berl. Phil. WS. 1889 S. 826 ff.; Prammer, Ztschr. f. d. öst. G. 1889 S. 900 ff.; Bl. f. d. bayer. GSW. 25 S. 215; 8) Gitlbauer: A. Eufsner, Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 440 ff.; Prammer, Mittelschule II S. 72; 21) Habbe: C. John, Berl.

Phil. WS. 1889 Sp. 534 ff.; 25) Büsse: Schiller in Bursians Jahresber. XV 12, 1 S. 318; 29) Asbach: v. Rohden, WS. f. klass. Phil. 1889 Sp. 1005 f.; 37) Arnold: Ch. Merk, Class. rev. III S. 63; Görres, Ztschr. f. wiss. Theol. 32, 3; 39) Asbach: Schiller in Bursians Jahresber. XV 12, 1 S. 316 ff.; 42) Dahm: E. Dünzelmann, N. Phil. Rdsch. 1889 S. 111; v. Rohden, WS. f. klass. Phil. 1589 Sp. 1057 f.; G. Wolff, Berl. Phil. WS. 1589 Sp. 936 ff.; Allgem. Mil.-Zeitg. 65, 10; Hettner, Korr. der Westd. Ztschr. f. Gesch. u. Runst VII S. 262 ff.; 46) Knoke (nebst 56. 47. 45. 51): Hist. Ztschr. 1889 S. 473 ff.; 47) Neubourg: Allgem. Mil.-Zeitg. 65, 9; 52) von Sondermühlen (nebst 42): G. Wolff, Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 936 ff.; auch E. Dünzelmann, N. Phil. Rdsch. 1889 S. 95; 53] S. Schierenberg: G. H., Hist. Ztschr. 1889 S. 288 f.; 54) Höfer: G. H., Hist. Ztschr. 1889 S. 477; A., Lit. Centr. 1889 Sp. 909 ff.; Cb. Lécrivain, Rev. hist. 41 S. 168 ff.; G. Ihnn, WS. f. klass. Phil. 1890 Sp. 99 –103; 56) Knoke: E. Dünzelmann, N. Phil. Rdsch. 1889 S. 109 ff.; R. Cagnat, Rev. crit. 1889 S. 225; M. Rottmanner, Bl. f. d. bayer. GSW. 1889 S. 427 f.; A., Lit. Centr. 1890 Sp. 10 f.; auch Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 499 ff.; Rev. hist. 1890 No. 1; 64 Schmaus: E. Philipp, Mittelschule II S. 338; 65) Petzke: Arch. f. lat. Lex. VI S. 296; Berl. Phil. WS. 1899 Sp. 1619 ff.; W. Herneus, WS. f. klass. Phil. 1590 Sp. 462 ff.; H. J. Müller, Zeitschr. f. d. GW. 1590 Jahresb. S. 224 ff.

Endlich werden folgende Schriften von Schiller in Bursians Jahresberichten 17, 8/9 S. 300—312 besprochen: 14) Asbach, 24) Dietrich, 30) Gentile, 42) Dahm, 44) Veltmann, 45) Böcker, 46) Knoke (das Buch entscheide die streitigen Fragen nicht, sei aber für jeden Forscher unentbehrlich, da der Verf. eine umfassende Litteraturkenntnis besitze und auch aus Autopsie wertvolle Beiträge liefere) nebst Höfers Rezension Ztschr. f. d. G. 41 S. 521 ff. ("vollständige Widerlegung der von Knoke mit so großer Sicherheit vorgetragenen Behauptungen"), 47) Neubourg, 48) Wagener, 49) Zangenieister, 53) Schierenberg, 68) Prammer.

Berlin.

G. Andresen.

## Sophokles 1885—1889.

## I. Ausgaben und Übersetzungen.

Sophoelis tragoediae ex recensione Guilelmi Diadorfii. Editio sexta, quam curavit brevique adnotatione instruxit S. Mekler. Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri 1855. CVI und 365 S. 1,50 M. — Vgl. Wecklein, Phil. Auz. 1885 S. 488 ff.; H. Müller, Berl. Phil. WS. 1885 Sp. 1255 ff. u. 1317 ff. und N. Phil. Rdsch. 1886 S. 97 ff.; L. Bellermann, WS. f. klass. Phil. 1886 Sp. 737 ff. u. 774 ff. nebst Meklers Entgegnung und Bellermanns Erwiderung ebenda Sp. 1277 f.

Die Frage, ob diese neue Auflage neben den vorhergehenden in der Schule gebraucht werden kann, ist entschieden zu verneinen. Aber der Preis der einzelnen Stücke ist so niedrig, daß man die Anschaffung derselben Auflage seitens aller Schüler verlangen kann. Ob fener die neue Austage oder die fünfte mehr zu empfehlen ist, diese Frage kann nur zu Gunsten der ersteren beantwortet werden. Vorliegende Ausgabe ist eigentlich keine neue Auflage der alten Arbeit, sondern vielmehr ein selbständiges neues Werk, und zwar ein gediegenes. M. kennt den Soph. und die Litteratur dieses Schriftstellers; das bisher Geleistete berücksightigt er mit gesundem Urteil, und wo bisher noch nicht geholfen, da legt er selbst Hand an. Schon die große Anzahl von eigenen Verbesserungsvorschlägen (ca. 160, von denen er jedoch nur 40 in den Text aufgenommen hat) sichert der Arbeit einen ehrenvollen Platz in der Soph,-Litteratur. Selbstverständlich ist ja, dass mancher, der sich mit dem Dichter beschäftigt hat, an einer Reilie von Stellen andrer Ansicht sein wird als M., aber im großen und ganzen bietet er einen Text, mit dem man sich zufrieden geben kann. - An eine kurze Praefatio, worin über "die wichtigsten bei der Neubearbeitung maßgebend gewesenen Grundsätze" gehandelt wird, schließt sich die Adnotatio critica, welche "gedrängte Rechenschaft geben soll über belangreichere, teils in den Text genommene, teils zur Aufnahme empfohlene Abweichungen von m. pr. des Laur. XXXII 9". Ilierin unterscheidet M., wo es ihm nötig scheint, genau zwischen den einzelnen Händen des La, während er die Lesart aller andern Hss.

ohne Unterschied mit r bezeichnet: diesen Grundsatz kann ich (wenigstens für vorliegende kleine Ausgabe) nur billigen. Neues Material aus Hss. legt M. nicht vor; nur an einigen wenigen Stellen berichtet er von dem Ergebnis einer neuen Vergleichung des La durch Rud. Prinz. — Für den Gebrauch der Adn. crit. wäre es vorteilhaft gewesen, wenn jede einzelne Seite an ihrem Kopf den Namen des Stückes trüge, zu welchem die Bemerkungen gehören.

Die eigenen Konjekturen M.s sind folgende: Ai. 52 της ανηφαίστου πυράς i. e. caedis (die Überlieferung scheint mir gesund). 190 η τας i. e. έτης. 237 αμ' έλων. 344 ανοιγέ τοι. 406 φθίνει φίλοισι τοῖσδ' έμοῦ σέβας. 438 πάτρας ἀπελθών. 461 προδούς τ' Ατρείδας (ist abzulehnen). 516 ήδη (auch von Gleditsch vermutet). 546 τοιόνδε. 591 τοῦτ' ἀχούουσιν λέγε. 670 Ετοιμ' υπείχει (nicht nötig). 755 ελσιδείν βούλοιι' έτι. 822 δια τάχους θενείν. 835 f. άρωγούς . . ἀεί 3' getilgt (nicht zu billigen). 856 ήμέρας άγνον σέλας. 876 πεσόν (beachtenswert) st. πλέον. 919 μολυνθέν εξμ΄. 923 ὧ δύσμος , ἄιας οδος ὧν οΐας έχεις (unwahrscheinlich). 1020 φίλοισιν st. λόγοισιν. 1096 f. εν λόγοις· επεί ἄγ'. 1150 εγώ δ' εν' ἄνδρ' όπωπα. 1357 νικά γαρ άρετή με της έχθρας δ' άλις. -El. 21 ώς έσταλθέ μοι. 28 έν πρώτοις βλέπει (unnötig). 122 f. τάχεις ωδ' ἀχόρεστ' αϊλινον άχάν. 162 εὐπαιριδάν έδος. 219 δετ τοι "scholii ope" st. τα δε τοτς (der Scholiast las aber offenbar τα δέ, was M. ausmerzt). 325 κάσιν st. φύσιν. 327 πομίζεται. 433 οὐδ' ὅσιον ἐχθοᾶ σὺν γυναικί σ' ἱστάναι. 531 γέννημ' ομαιμον. 533 ος έσπεις' (gut). 670 χάρμα ποςσύνων. 727 ὄχοι (ansprechend). 742 ώρμαθ' (gut). 762 ἐν λόγοις άλγεινά, τοτς δ' ιδούσιν άλγίω πολύ. 818 ξύνοικος. όμνυμ' (unsicher). 847 ον γάρ εχρην. 873 άμπνοάς st. ήδονάς. 1097 τα παιδός. 1292 χρέους γαρ. 1314 τῆδ' ολωλόθ' ἡμέρα (unsicher). 1413 ω πολιά γενεά (nicht zu billigen). — Oed. Tyr. 44 f. fortasse vitium in ζώσας latet, qua voce in δίζας mutata vide an apta sententia prodeat "in hominibus rerum peritis cum maxime calamitatibus bona consilia elici" (möglich). 66 πολλά μέν μεριμνήσαντα oder μ' άγουπνήσαντα. 227 ff. "an lectione tradita ceterum servata 229 γῆς ἄπεισιν scribendum, ut parenthesis sit πείσεται γάρ άλλο μεν άστεργες ούδεν?" 284 αλνίκτ' ἄναπτι ταῦθ' όρ. (bestechend). 336 κάνελεύθερος = engherzig. 360 η πέτρα 'λεγον (beachtenswert). 420 πυθμήν st. λιμήν. 438 τηδ' ημέρα πεύσει σφε καὶ διαφθερεί (unnölig). 511 τῷ δι' ἐμᾶς. 541 gestrichen. 579 ταὕτ' ἀποιστέον. 625 ώς (σοτς?) οὐχ ὑπείξων οὐδὲ πιστεύσων λόγοις; = egone qui verbis tuis nequicquam sim cessurus nec fidem habiturus, priusquam supplicio te adficiam, ipse crimen tuum diluam? 724 f. ώ γαρ αν θεός χρη, καν έρεμνα oder καν έρεμν' ή. 843 καταπτάνοιεν. 878 ποδί φυξίμω. 906 Δαλίου (bestechend) θνατοί

θεοῦ θέσφαι'. 938 ποϊ αν oder τί ποι' αν δύναμιν ώδ' έγοι διπλην: 943 f. gestrichen. 987 f. μέγα σφών (tibi et Meropae) όφελος οί .. und μέγα, ξυνίημ'. 1084 τοῖος πεφυνώς δ'. 1107 χόρευμα. 1117 έγνωκ' ἄφαρ. 1167 τις ήν κηδευμάτων. 1208 ή στέγας λιμήν. 1216 Λαΐειον έχγονον. 1383 γένους τουμού μύσος. 1400 τλημον st. τουμόν. 1512 εὐ θέσθε μοι. 1518 άποπτον. 1463 ff. αίν ούποθ' ήμη χωρίς έστάθη τροφή κατ' οίχον, οὐδὲ ταϊνό' ἐμεστώθη βοράς τράπεζ' ἄνευ τοῦδ' ἀνδρός. 1526 οὖ τίς οὖ ζήλω πολιτών καὶ τύχαις ἐπιβλέπων ἐκπρεπεῖς γάμους εθούλει και τυραγγίδ' ολβίαν. - Oed. Col. 45 ως οὐγί χώρας τησδ'. 55 σύν δ' δ. 66 πλήθει νόμος; 104 μετον αντισχείν nisi forte parum obdurasse vobis videor. 117 ποῦ. ξέν', εξ; 134 οὐδ' ἐκὰς ὄνΦ'. 243 τοῦδ' ἀΦλίου (wegen des ἄΦλιον v. 246 nicht anuehmhar). 257 τῶν πρόσθε νῦν τ' εἰρημένων. 307 οὖ δεῖ. 367 ἢνέθη adquieverunt st. ἢν ἔρις. 402 χείνοισι πότμος δυστυχών. 436 έφωτος τοῦδ' ἐφαίνετο στρα-φείς, 447 σίνους ἐπάρχεσιν. 511 ώρα με πυθέσθαι (beachtenswert). 521 ήνεγχον άχραν μέν. 541 ο μ' οὔποτ', εγώ ταλαχάρδιος, έπωφέλησε πόλεος έξελέσθαι. 546 f. και γάρ άν, ούς έφονευσ', εμ' απώλεσαν· ομως δέ (beachtenswert, aber νόμω muss wohl gehalten werden). 554 έν ταῖσδ' ἀπαντῶν (schon Wecklein). 636 άγω σέβας θείς. 654 όρα μ' ἀπειπών. 710 δαίμονος, αύχημ' εὔιππον. 755 άλλ' εὖ (damit scheint mir der Vers noch nicht vollständig geheilt zu sein). 830 αλλ' αυτη 'στ' έμή. 907 αὐτὸς κανόνας εἰσέβησ' ἔχων. 1021 ένί st. ἐμοί (ist abzuweisen). 1036 ἐνθάδ' ὄντ' ἐρεῖς ἐμέ (schon Blaydes; unnötig), 1065 ἐλῶσ' ἔται ("vestigiis eorum cives insistent"), 1098 ναυστολουμένας. 1111 οὐδ' ἔτ' αν πανάθλιος αίων αν είη. 1118 είσει τε τούργον τουμον έστατω βρ. 1132 έρνος Αλγέως (noch besser scheint das von Wckl. vorgeschlagene πῶς δ' αν Αἰγέως τόχον). 1204 βαρεία πημονή γχυχατέ με. 1213 σχαιοσύνας πέλας ζών. 1230 χούφας άφροσύνας έρον ut τὸ νέον nominativus sit "ubi iuventas nugis delectari desiit". 1415 ποτον τόδ'. 1444 εφετναι "zu verhängen". 1466 οὐ χαλά γὰρ αστραπή· φλέγει πάλιν. 1510 τῷ δ' ἐκπέπεισαι (unwahrscheinlich). 1584 κείνον τον ανδρα (nicht wahrscheinlich). 1604 πάνθ' οσ' εξπ' έδρων προς ήδονήν (gut). 1640 f. τλάσας γρή τό γ' ἐνναῖον φρεσὶν χωρεῖν ,,id quod in animis vestris versatur perpetientes" scil. orbitatem. 1698 δῆτ' ὄφελεν φίλον "quod nunquam debebat iucundum esse, iucundum erat". 1699 ὁπηνίκ αὐτόν. 1773 καὶ τάδε δράσω. — Ant. 70 ἐμοῦ γ' ἂν ἡδέως δρώσης μέτα (scil. πράσσοις). 106 Ίναχόθεν. 119 σκέπασμ' st. στόμα. 151 χθών νῦν θέσθω. 178 πόλεος εὐθ. τρόπιν. 190 πλούς καλούς ποιούμεθα. 263 άλλα φεῦ τὸ μὴ εἰδέναι. 351 εθελξ' ὑπαί (besser als alle bisherigen Vermutungen). 355 άγοράς. 392-4 ausgeschieden (unwahrscheinlich). 472 πεφυχός st. της παιδός. 478 οὐ γὰρ ώφελετ. 490 τοῦδ' ἐπιψαῦσαι

τάφου. 606 f. πάνι' άγρων (so Wekl.) οὖι' ἀχάματοι σχεδώσιν. 700 περιτρέχει. 771 εὐ γὰρ ἄν λέγοις. 782 πλεύμοσι. 797 τῶν μεγάλων πὰρ Διὸς εἰρχθεὶς θεσμῶν. 851 ἔι' οὖσ' ἐν βροτοίς, οὐχέτ' οὐσα (ganz unsicher). 870 τιμών st. γάμων. 927 αμαρτάνουσιν άλγίω. 961 σεύων τον θεόν. 1166 προδώ σωμ' ανδρός (ist abzulehnen). 1203 οὐ βαιᾶς χθονός. 1241 έν σχότου δόμοις. - Trach. 1 ανθρώπων γένει (wold nicht nötig). 139 τᾶδ' αλέν. 145 χώροις, εν' αὐτ' οὐχ αλθρίου. 175 ώσι' ένδεως ("hat etwas Prosaisches an sich" Wckl.). 256 τόν οί χιιστήρα. 384 μη πρέποντά τω. 419 contextus talia fere verba flagitare videtur ην υπ' άγνοία σ' ὁρᾶ στέγοντα δέσποιν', Ήρακλετ συνάορον Ἰολην έφασκες. 433 ο τηδ΄ έρως στραφείς. 526 έγνω δε μάτηρ μεν οία δρά Ζεύς (nicht zu empfehlen). 528 εν' είδ', εν' αμμένει (ist abzulehnen). 663 'π' αριστερά ἐστραμμέν' (schon deshalb nicht wahrscheinlich, weil auch πεπραγμέν' geändert werden muss). 670 άβουλον έργου. 693 δέρχομαί τι φάσμ' (unwahrscheinlich). 732 εί δ' οὖν, τί λέξεις "fave lingua: sin minus, quid filio dices?" (nicht wahrsch.). 738 πρός γε σοῦ. 781 χόγγης (beachtenswert). 873 χαινὸν οἴχοθεν λέγεις (auch von M. Schmidt vermutet). 878 τάλαιν' έφριξα. 886 σιομωθέντος. 901 έχηλα st. χοτλα. 1139 ώς προσετδε τούς (vel ους) εξδεν γάμους. 1176 μη φανηναι. 1238 οὐδάμ' αν νέμοι. 1256 τελευτή τῷδε τανδοί φιλτάτη. - Phil. 43 άλλ' ή 'φ' έλως έδεστόν. 83 είς μιᾶς δὸς . . βραχύ, δός. 119 κεκληό μοι. 145 τόνδ' ενα κετται. 180 τέως "prius" st. έσως. 187 ορεία δ'. 234 το κάμπλακετν. 285 το μέν νοσοῦν οὖν διά χρόνου. 313 κηκῖσι. 324 θυμώ γ. πεῖρα πληρώσαι πόθον. 421 τί δ'; έθ' δ. 429 'Οδυσσεύς δ' έστιν αθ και φως όρα mit Streichung von 430. 496 κέλσαντα. 505 τηνικαῦτα τοῦπιον. 509 ίσχοι. 539 επίσχετον τὰ δρώμεν' scil. profectionem. 559 απανθ' αλεξας. 598 f. τίνος δ' Ατρεϊδαι πράγματος χάριν χρόνω τοσωδ' επεστρέφοντο τοῦδ' οὕτως άγαν. 601 θεων άρά. 611 f. ως ου μή ποτε έλοιεν. 630 νεώσθ' αλόντ' oder νεωστί δόντ'. 642 ετ' γ' : άλλά. 687 τόδε θατμ' είχε μ' άεί. 691 τιν' Αιδος ήν πρόσουρος. 782 άλλ' τσθ', δανώ, πατ, μή ατελής εθχή τύχη. 894 δοθώσει μ' έτι. 1032 f. έξεστ' έμε λεύσσοντά σ' αίθειν (besser und paläographisch wahrscheinlicher έξεσθ' όμοῦ). 1064 ὅπλοις ἐν Αργείοισι κοσμηθείς. 1100 λώονος αὐ. 1134 ἀλλ' ἔνθεν μετ' ἀγκάλα (nach Wckl.). 1266 πλέξοντες κακά. 1314 γέγηθα πατέρα. 1383 ώ φίλου μέλοι (nicht gut wegen ögelog im folgenden Verse). | Wecklein bemerkt richtig zu O. T. 1279, der metrische Fehler der Überlieferung sei ein deutlicher Fingerzeig, daß die lästige Aufeinanderfolge von ěteyyov . . ětéyyeto nicht vom Dichter verschuldet ist; auch der Sinn verlange nach dem Gegensatz οὐδ' ἀνίεσαν . . σταγόνας einen Ausdruck, der das volle Hervorquellen bezeichnet, also miδύεται oder vielmehr das Soph, geläufige κηκίεται. - H. Müller

vermutet El. 1075 πόιμον οὖ πατρός. Ο. Τ. 360 ἐκπειρῷ λόγοις. 795 πόρον st. χθόνα. 876 ἀκροτάταν mit La beibehalten und im folgenden Verse ἀκμάν ergänzt νοι ἄποτμον (letzteres mit Nauck). Ο. С. 546 κεὶ γὰρ ἐμοὺς ἐφόνευσα καὶ ἄλεσα (letzteres mit Bothe). 813 πρὸς τοὺς σοὺς φίλους. 866 κάκισι ἔμφυλον. 1192 ἔα νιν st. αὐτόν (schon Wunder). Trach. 419 ἢν σύ γ' ἀγνοεῖν (so Meineke) θροεῖς. 678 ψηχθείς st. καὶ ψῆ. 782 ἀιασπαρέντος, αἰμα τῷδ' ὁμοῦ. 1069 λώβη τόδ' εἰδος ἐκ δίκης κακούμενον. Phil. 782 ἀλλ' αὐ δέδοικα, μἡ ἀτελης εὐχή ἐστ' ἐμοί. Trach. 717 stellt er vor 716, in welchem Verse er mit Meineke τοῦδε δή st. τοῦδ' ὅδε setzt; σφαγῶν wird proleptisch gefaſst "statt der getroffenen Körperstelle".

- Sophokles the plays and fragments with critical notes, commentary and translation in english prose by R. C. Jebb. Part II. The Oedipus Coloneus. Cambridge, at the university press. 1885. LXXXII und 308 S.
- Sophokles the plays... by R. C. Jebb. Part III. The Antigone. Cambridge, at the university press. 1888. LXXV und 286 S.

Bezüglich der Einrichtung der J.schen Ausgabe verweise ich auf meine Besprechung des den ersten Band bildenden OT JB. 1886 S. 101 ff. Der vorliegende zweite und dritte Band bietet ebenso wie jener nach einer längeren Einleitung den Text mit danebenstehender englischer Übersetzung, mit kritischen Noten und ziemlich umfangreichem Kommentar; daran schließen sich Exkurse zu einzelnen Stellen und Indices. Was vom ersten Bande Lobenswertes gesagt worden ist, gilt in noch höherem Grade vom 2. und 3., besonders weil J. jetzt (was nötig war, im OT aber öfters vermifst wurde) die Leistungen der deutschen Kritiker eingehender berücksichtigt hat und weil die Angaben über Lesarten des La jetzt vollständiger sind. Leider aber fehlt auch ietzt noch bisweilen ein Hinweis auf den La, wie OC v. 34, 156. 615. 705. 1414 oder Ant. v. 80. 89. 93. 927 (das La άμαρτάνουσιν hat, durfte um so weniger ausgelassen werden, als in μη πλείω ein Fehler zu stecken scheint). 951. 970. 1177, und manchmal sind die kritischen Noten nicht ganz deutlich und zuverlässig, wie OC 792 ¿x] xai A, R, Ald., Blaydes: xax Doederlein: ex L, cett. oder Ant. 980, wo exov nicht eine Zeile für sich bildet, wie es nach J. scheinen könnte. Ich kann es nur wiederholt bedauern, dass J. nicht alle Abweichungen des La und A notiert hat, unisomehr als seine eignen Kollationen dieser Hss. recht gut zu sein scheinen. So wäre es z. B. Ant. 712 interessant zu sehen, was A hat (nach Dindorf πάρα δείθροισι pr., παραροείθροισι corr.). Auch J.s Anführungen aus einigen anderen von ihm und von Elmsley verglichenen Hss. sind zu unvollständig, als dass man sich daraus ein abschließendes Urteil über ihren Wert im Verhältnis zum La bilden könnte. Wenn J. Ant. p. LII bemerkt, dass an zwei Stellen der Ant. die späteren

Hss. offenbar die richtige Lesart gegenüber der falschen des La erhalten haben, so ist v. 386, wo La είς μέσον hat, A und andere Hss. ελς δέον, nicht beweisend, weil nicht einzusehen ist, "wie aus dieser völlig verständlichen Lesart die des La entstehen konnte" (Bellerm, Anhang), und ebenso ist v. 831 ganz unsicher, weil auch die anderen Hss. 3' haben (statt 6'), welches sich nach τέγγει nicht halten läst. - Wenn nun auch, wie oben gesagt, J.s Ausgabe bezüglich der Angabe der Varianten der Erwartung nicht vollständig entspricht, so muß sie doch im ganzen für eine der besten, wenn nicht für die beste der bis jetzt vorhandenen Soph.-Ausgaben erklärt werden. J. hat alles bisher für Kritik und Erklärung des Soph. Geleistete zusammengefast und daraus für seinen Text und Kommentar das Beste ausgesucht, oft auch Eigenes, was nicht minder gut ist, hinzugethan. verzichte darauf, einige besonders gelungene Erklärungen der Dichterworte (wobei auch bisweilen eine angefochtene Lesart geschickt verteidigt wird) hervorzuheben, wie ich es auch andererseits unterlasse, eine Reihe von Stellen, an denen ich mit J. nicht übereinstimme, anzuführen; ich beschränke mich darauf, seine eigenen Emendationen anzugeben. Davon hat J. in den Text gesetzt Ο C 121 λεῦσσε δή (zu unsicher). 355 μοι st. μου. 504 γρήσει (unnötig). 541 ἐπωφελήσας (schon Meineke; nicht gut). 1113 κάναπνεύσατον (empfehlenswert). 1491 f. είτ' άκρα περί γύαλ' (schlechter Vers und nicht ausreichende Heilung). 534 σαί τ' εἴσ' ἄρ'. 1085 Ιω θεων πάνταρχε, παντόπτα Ζεῦ. 1462 μέγας, ϊδε, μάλ' οδ' ερείπεται χτύπος άφατος διόβολος. Unter dem Text empfiehlt er 243 τοῦδ' ἀμμόρου. 385 ώστ' st. ώς. 702 f. το μέν τις οὐ νεαρός, οὐ γεραιος ήλαίνων. 868 θεός. 896 οία καί. 1192 αίδοῦ νιν st. αλλ' αὐτόν. 1493 Ποσειδωνίαν (beachtenswert). 1510 καὶ τῷ πέπεισαι (nach Mekler). 1565 αν (oder αὖ) τέρματ' αν πημάτων εκνούμενον. 1604 εἶχ' ἔρωτος. 1702 οὐδ' ἐκετ ών. 1098 πρός σ' ὁδουμένας. In der Ant. schreibt J. v. 125 f. ἀντιπάλω . . . δράχοντος (beachtenswert). 606 πάντ' ἀγρεύων. 966 πελάγει. 1102 δοχετ (schon Rauchenstein; unnötig). 1124 δετθρόν τ'.

Bei Besprechung des OC in Lit. Centr. 1886 Sp. 1239 vermutet H. St. v. 861 δεινὸν λέγεις. τοῦτ' αὐτὸ νῦν πεπράξεται und 1419 στράτευμ' ἄγοιμ' ἔπειτ' ἄν, εἰσάπαξ τρέσας.

Diese beiden Bändchen bilden das 6. und 7. Heft der Schubertschen Ausgabe und schließen dieselbe ab; sie enthalten, wie die 5 vorangegangenen, außer dem Text eine Adnotatio critica und einen Index metrorum. Die in Aussicht gestellte Ge-

<sup>4)</sup> Sophoelis Oedipus Coloneus. Scholarum in usum edidit Fridericus Schobert. Lipsiae sumptus feeit G. Freytag 1885. XVIII u. 65 S.

Sophoclis Trachiniae. Scholarum in usum edidit Fridericus Schubert. Lipsiae sumptus fecit G. Freytag 1886. 59 S.

samtausgabe, in welcher Sch. eine Auseinandersetzung über die Soph.-Hss. und seinen kritischen Standpunkt zu geben versprach, ist bisher noch nicht erschienen; die kurze Erörterung des Verhältnisses des Par. A zum La, welche Sch, im Programm des Obergymn, zu Prag-Kleinseite 1886 geboten hat, soll hoffentlich nicht das Versprochene ersetzen. Der erste Teil des eben erwähnten Programmes, sowie die Beilage zum Programm derselben Anstalt vom Jahre 1885 (Fr. Sch., Textkritische und exegetische Erörterungen zu den Trachinierinnen des Sophokles. 26 S.) ergänzen die Adnot, crit. der Trach. Für beide Stücke stand dem Hsgb. (wie schon für El. u. Phil.) eine neue Kollation des La (von Vict. Lami) und des Paris, 2712 (von H. Lebègue) zur Verfügung: leider hat er dieselben nicht genügend ausgenutzt, es ist aber auch möglich, daß sie nicht genau genug gemacht sind; vgl. OC 391 (P hat vπ'). 785, 792, 816, 1119 f. 1438. Trach. 536, 602, 675 u. a. — Was den Wert der vorliegenden Hefte betrifft, so gilt von ihnen dasselbe, was ich über die ersten 5 Bändchen JB. 1886 S. 104f. gesagt habe: sie sind im allgemeinen zu empfehlen, trotzdem man bedauern muß, daß Sch. mehr, als nötig war, eigene und fremde Konjekturen aufgenommen hat. Im OC sind die eigenen Vermutungen Sch.s folgende: 278 unδένων (unmöglich; vgl. Bellerm. Anhang). 380 αὐτόν st. "Αργος 381 ταφή καθέξον ,locutionum 'sepultura detinere' et 'ad caelum ferre' aptissima oppositio est'. 589 ἀναγκάσουσι (unnötig). 940 οὔτε δούλην (nach 917). 1021 εξονων st. ἡμῶν. 1068 f. μετά | άμπυχτηρίων χαναχάς (gewaltsam). 1135 τοῖς γάρ οὖσιν έν γένει (zu gewaltsam; richtiger wohl Nauck). 1411 επαινον ού χομίζεσθον τα νύν (gewaltsam und unnötig). 1526 χινείσθαι. Mit Schenkl schreibt er 1054 f. ένθ' οίμαι τον δοειβάταν έγοεμάχαν τάς. 1084 θέα τέρψουσα (schon Arnold). 1411 α st. καί. 1491 βãθ' εἴ γ'. 1494 εἰναλίφ. In den Trach. schreibt Sch. v. 130 πημα καὶ γαραί. 145 χώροις εν' αὐτὸ (mit Wckl.) καύματ' οὐ θάλπει (nach G. H. Müller, was erwähnt werden mufste). 301 έξ άριστέων. 365 έπερσε, καθιήν. 419 άγνοία σιέγεις (schon Reiske). 911 τας ακηθείς. 1169 ή τω χρόνω προσστάντι. Außerdem schlägt er "dubitanter" vor: 33 οίς . . προσείχε. 57 νέμοι . . πράσσειν ποτέ. 322 οὐπέτ' st. οὐδέν. 549 τῆς st. τών. 935 άλοῦσα (schon Heimreich). Von Schenkl sind folgende Vermutungen mitgeteilt: 79 ff. ώς τοῦτον ἄρας άθλον ώς τὸν ύστατον | ή την τελευτήν τοῦ βίου μέλλει τελείν | ή λοιπόν ήδη βίστον εὐαίων' έχειν. 365 κετνος δ', ήν όρας. 548 f. την μέν (oder τὰς μέν) άρπάζειν φιλετ δφθαλμός άνδρός, τῆς δ' (oder των δ'). 693 φάσιν st. φάτιν. 717 πλέως st. μέλας. 738 πρός γε σου (schon Campe). 830 φως (m. Wunder) έτι που' έτι ποτ' ἐπίπονον θανών έχοι λατρείαν. 857 α st. α. 865 τί φής σύ. 1082 εθαλψε μ'. 1235 αν νιν st. ταῦτ' αν. Aufgenommen hat Schub. davon nur 830.

K. Metzger, Bl. f. d. bayer. GSW. 1886 S. 224 schlägt OC 1453 περά δ' αὐ χρόνος vor, ebenda 1887 S. 322f. Trach. 88 ό δ' οὖν. 139 τάλαιναν ἴσχειν. 1111 κακούς γε καὶ ζών.

6) Sophokles' Tragödien erklärt von C. Schmelzer. 1. Baud. König Oedipus. Berlin, C. Habel, 1885. 152 S.

Die Achtung vor dem Studium der Alten, welche nach Schm.s Ansicht durch die Art der Erklärung, wie sie auf der Schule und auf der Universität vorherrscht, gesunken ist, will der Hsgb. wieder heben durch eine populär-ästhetische Erklärungsweise und bietet demgemäß in seinem Kommentar eine ziemlich weitläufige Paraphrase des Inhalts. Ganz abgesehen davon, dass ich den von Schm. eingeschlagenen Weg für unrichtig halte (es ist doch die Aufgabe des Lehrers, den Inhalt und seinen Zusammenhang eingehender zu erklären, während ein für Schüler bestimmter Kommentar vor allem die sprachlichen Schwierigkeiten überwinden helfen soll), - so muß ich Schm.s Ausgabe aus dem Grunde vollständig verwerfen, weil sie ohne jede Sorgfalt und zum Teil auch ohne die nötigen Vorkenntnisse gearbeitet ist. Das Buch wimmelt von Druckfehlern, welche bisweilen den Sinn vollstäudig entstellen, z. B. S. 11 "Tempel der Athener in Theben" st. der Athene, S. 119 "die alles scheuende Zeit" st. schauende, S. 86 "wenn ich hoch die heilige Schau preise" st. Scheu. Dahin gehört wahrscheinlich auch S. 112 "unwesentlich ist es anzugeben, das jener zwei, er eine Herde gehabt, das er im Spätherbst seine Herde in den seinigen, jener seine Tiere in die Stallungen des Laios getrieben habe". Dieselbe Nachlässigkeit im Ausdruck (um eine milde Bezeichnung zu gebrauchen) wie hier findet sich an vielen andern Stellen; vgl. S. 86 "die Reinheit der Seele, die vor frevelhaftem Wort und frevelhafter That zurückbebende, wie sie ein Gesetz verbietet"; S. 136 "die Hochzeit hat aus Oed. einen Vater, einen Bruder, einen Sohn . . . gemacht"; S. 12 "hat er doch die Stadt aus einer schwierigen Lebenslage befreit"; S. 87 "Der Gegenchor erwiedert (sic): 'Wie die Reinheit des Herzens den σώφρων, so schafft die Masslosigkeit die tyrannische Seele, den αθλιώτατος ανθρώπων, wie Plato ihn genannt hat' . .": das also sagt der Chor auch. - Häufig hat Schm. eine andere Lesart im Text, als er in der Anmerkung erklärt; so v. 108. 525. 870. 920. 1114 (αὐτόν u. ὥσπερ). 1138. Zu 1213 heifst es: "In dem αχονία des 1. Verses der 2. Gegenstrophe kann ich einen Sinn nicht finden . . ": der Schüler wird vergeblich in dem Texte nach einem αχοντα suchen; Schm. hat nämlich λάθοντ' für σ' ἄχονθ' eingesetzt. Ebenso willkürlich und unbrauchbar wie diese sind auch die andern Konjekturen Schm.s: 198 σθένει (mit der ganz überflüssigen Bemerkung: "ich würde μέλλει... έρχεσθαι geschrieben haben, wenn das Versmaß das έρχεσθαι nicht verböte"; vgl. auch S. 74 "wenn das Metrum es zuligefse,

würde ich  $\varepsilon \vartheta \vartheta \psi \nu \omega \nu$  schreiben"). 640 f.  $\vartheta v \sigma \overline{\nu}$  bis  $\lambda \alpha \beta \omega \nu$  dem Oed, zugewiesen. 1025 έν τονέων. 1336 τάδ  $\mathring{\eta} \nu$  (die Vulgata ist  $\mathring{\eta} \nu$  τα $\mathring{v} \vartheta \vartheta$ , nicht bloß τα $\mathring{v} \vartheta \vartheta$ ). 1360  $\mathring{v} v \vartheta \mathring{\alpha} \varphi \iota \lambda o \varsigma$ . 1361 όμογενής δ' έφυσ' αθτός ό φύς . . τάλας. 1401 ἄρά που μέμνησθ' ὅτι; 1512 τοῦτ' ἔμ' εἴχομαι. — Unrichtig ist u. a. die Erklärung Schm.s an folgenden Stellen: S. 7 "Greise, Männer und Kinder kommen sie, an ihrer Spitze eine Priesterschaar; . . in seinem (des Oed.) Gefolge die Großen seines Hofes". S. 29 findet Schm. in der Königsrede "schneidende Kälte". v. 541 aver τε πλήθους καὶ φίλων = πλήθους αὐτῶ οὐκ ὄντος φίλου. lokaste soll geschildert sein "als ein herrischer Charakter von fast trotziger Härte": S. 69, 72, 90, 91, 93, 96. In v. 848 ff. soll der Gedankengang Iokastes unklar sein: bei Schm.s Erklärung freilich. 866 "ein Gesetz, dessen Fuß hoch einherschreitet d. h. alle zermalmt, die sich ihm widersetzen". 879 το καλώς έγον. πόλει πάλαισμα ,ich bitte die Gottheit, niemals zu vernichten das massvolle Wesen, welches für den Staat die Stütze ist". 1214 "verurteilt die Ehe als ungiltig". 1220 f. "Bleibt es doch wahr, dass ich unter deiner Herrschaft glücklich gelebt habe". 1321 ff. soll Oed, zu seinem Führer, nicht zu dem Chor sprechen. 1457 "Das δεινόν κακόν ist das rauhe Wetter des Gebirges und der Hunger des dort hilflos Ausgesetzten". - Zu gesucht erscheint mir Folgendes: S. 9 "Auf das κλεινός v. 8 deutet einer der Schlufsverse des Dramas zurück. . . Ein trüber Gedanke also ist es. der hinter den Worten schlummert". S. 11 zu v. 20 f. "Der Dichter nimmt an, dass der Zuschauer sich vollständig in die Illusion hineinversetze, das athenische Theater . . sei der Königspalast in Theben und folglich auch die Stadt Athen Theben selbst. Der Priester zeigt also wohl nach der Akropolis zu den bekannten beiden Heiligtümern der Pallas und alsdann bei den Worten ἐπ' Ίσμηνοῦ τε μαντεία σποδώ auf einen andern, von der Bühne aus sichtbaren Tempel der Stadt . . . In v. 810 soll die Reue angedeutet sein. Zu v. 815 f.: "Er würde dann sicherlich ein sehr unseliger, vielleicht gar ein gottverhafster Mensch sein. Das ist der Gedanke der v. 815 und 816, und nach diesem verlangt v. 815 unbedingt das von den Handschriften überlieferte ἐστιν, während das immer doch etwas zweifelnde är γένοιτο seinen rechten Platz neben dem εγθοοδαίμων liat": Schm. liest ανδρός έστιν, überliefert ist aber ανδρός νῦν ἐστ'1).

<sup>1)</sup> In derselben Weise wie den OT hat Schm, auch die andern 6 Stücke bearbeitet; dieselben sind erschienen bei Habel 1885—88. Auch hierin findet sich nichts, was dem Studium des Soph, förderlich sein könnte. Mit meinem harten Urteil über Schm.s Ausgabe stehe ich keineswegs vereinzelt da; am schärfsten verurteilt sie Fr. Kern in Phil. Anz. 1886 S. 205 ff.: "Die umfangreiche Soph.-Litteratur hat kaum ein zweites so trauriges Machwerk aufzuweisen".

- 7) Sophokles. I. Oidipus Tyrannos erklärt von J. Holub. Mit einer Abbildung. Paderborn u. Münster, F. Schöningh, 1887. XII u. 93 S.
- Johann Holub, A. Begründung der Emporosseene in Sophokles' Philoktetes.
   B. Der codex Laur. A und meine Ausgabe des Soph. I. Weidenau 1888 (Leipzig, G. Fock).
   32 S.

Die Art, in welcher hier (in 8) Soph, erklärt und "verbessert" wird, ist zu bezeichnend für den neuesten Hsgb. der sophokl. Tragodien, als dass ich es unterlassen könnte, etwas ausführlicher auf diese Arbeit einzugehen. In A will Holub zeigen, "daß die Emporosscene im Gefüge der Handlung fest begründet ist, ja so fest, dass sie nicht hätte fester begründet werden können". Zu diesem Zwecke führt er aus, daß das Erscheinen des Emporos einen doppelten Zweck gehabt habe, "den einen, er soll durch seine Lüge dem Philoktetes die Feindschaft zwischen Neopt, und den Atriden bestätigen und die Abfahrt beschleunigen, den andern, er soll dem Neopt, mitteilen, er müsse, bevor er sich zum Schiffe zurückbegebe, dafür sorgen, daß er Herr des Bogens sei"; außerdem wird der Emporos noch zu einem dritten Zwecke verwendet (worauf er durch Odysseus nicht vorbereitet ist) von Neoptolemos, welcher sehen will, ... ob Philoktet durch Mitteilung der Wahrheit sich zur freiwilligen Rückkehr nach Troja bewegen lasse": nachdem dann Neopt. erfahren, dass Phil. nicht dazu zu bewegen war, muss er "nach dem geheimen Auftrage des Odysseus, den ihm der Pseudonaukleros überbrachte, handeln. Er muß trachten, den Bogen in seine Hand zu bekommen. . . Dies ist auch, sobald der Pseudonaukleros sich zurückzieht, die erste Sorge des Neopt. . . ". Hiergegen möchte ich nur kurz bemerken, dass 1. Neopt. schon vorher gewusst hat, dass Phil, nicht zur freiwilligen Rückkehr zu veranlassen war, 2. er jenen (nach H. ihm erst jetzt überbrachten) Auftrag schon v. 77 f. von Odysseus selbst erhalten hat, und 3. nicht Neopt., sondern Phil, selbst den Bogen zuerst (v. 652) erwähnt. - Wie kommt der Hsgb. überhaupt zu der Annahme des angeführten zweiten und dritten Zweckes, welchen das Auftreten des Emporos haben soll? Bisher konnten die Erklärer nur den angegebenen ersten Zweck in den Worten des Dichters finden. Ja, bisher hat man auch nicht genügend beachtet, dass nach der Ankündigung des Odysseus in v. 130 der Emporos ποιχίλως αὐδᾶσθαι sollte; H. aber hat den doppelten Sinn, welchen die Worte des Pseudonaukleros enthalten, den lóyog ποικίλος, gefunden: Philoktet versteht jene Worte nur so, wie wir sie bisher auch gefast haben, aber Neoptolemos muß noch daneben eine ganze Reihe "höchst wichtiger Sätze heraushören"; wenn z. B. der Emporos sagt έπείπερ αντέχυρσα, δοξάζων μέν ού, τύχη δέ πως πρός ταὐιὸν όρμισθείς πέδον (v. 545 f.), so muss Neopt. hören: ἐπεῖπ' · ἔρρ', ἂν σὰ τόξα (sc. ἢ) · τύχ' ἢδέ πως προς αὐτόν, d. h. Odysseus sagte auch: "Verlasse die Insel, wenn der Bogen dir gehört, und bringe auch ihn irgendwie mit";

oder v. 551-6 έδοξέ μοι μή σίγα, πρίν φράσαιμί σοι, τον πλοῦν ποιετσθαι .. οὐδὲν σύ που κάτοισθα .. α τοτσιν Αργείοισιν . . βουλεύματ' έστι, που μόνον βουλεύματα, άλλ' έργα δρώμεν'. . lauten für Neopt.' Ohren so: τόξ' έμοι μή σίγα, πρίν τον πλούν ποιείσθαι οὐδέν σύ που κάτοισθα; ἄ τοι σύν Αργείοισιν ποῦ εὐ μάθ εστι άλλ ἔργα δρώμεν, d. h. bevor du abreisest, sage mir, wo der Bogen ist. Du weißt wohl nicht, wo er ist? Forsche nach ihm! Wohlan denn, lasst uns handeln! - O ihr armen Athener, die ihr nicht in "sächsischen" Witzen geübt wart! Ihr konntet schwerlich den Sophokles richtig verstehen! Ihr habt gewifs auch nicht gespürt, dass der Dichter die Namen Phoinix und Theseus in v. 562 deshalb gewählt hat, "um den Gegensatz zwischen dem alten, lahmen Phil, und den jungen, kräftigen Begleitern des Neopt. durch die Silben νιξ (νύξ) und εως (ξως) anzudeuten; vgl. "Tag" und "Nacht"." — Wenn sich die Emporosscene nicht anders begründen ließe, als es durch H. geschieht, thäte man besser, einige hundert Verse auszuwerfen als dem Soph. dergleichen zuzumuten. - Bezüglich des 2. Teils der Abhandlung kann ich mich kürzer fassen. Bei der Feststellung des sophokl. Textes geht H. von der Behauptung aus, "der Teil des codex Laur. A, der die Tragödien des Soph. enthält, sei auf die Art entstanden, dass ein Grieche den Text aus einem Archetypus, der wenige Fehler enthielt, einem Nichtgriechen diktierte". Hier will nun H. an einigen Stellen aus Oid. Kol. zeigen, daß bei dieser Annahme die meisten Fehler der Überlieferung sich auf einfache Weise beseitigen lassen. Seine Konjekturen sind freilich meist sehr einfach, aber trotzdem wird kaum eine von diesen 40-50 auf Beifall rechnen können, da H. dem Soph, meist etwas zumutet, was nach den Ergebnissen der bisherigen Forschung unmöglich ist. Zum Beweis führe ich einige "Verbesserungen" an: v. 35 των α δηλ' ου μέν φράσαι "du bist zur rechten Zeit als ein Kenner dessen, was uns nicht offenbar ist, gekommen, zu sagen . . "; das zum Vergleich angeführte ov μέν in El. 103 ist ganz andrer Art. v. 41 δεινών st. τίνων. 42 ω γ' ενθάδ' ων. 43 εἴφ' εἸλεως νῦν. 44 ἀλλ' εἸλεφ ως με: abgesehen von allem andern widerspricht diese Anderung der Überlieferung; denn die Erinyen wurden in Athen Edusvides oder Seuval genannt, aber nicht Ίλεω. 48 δίχ', έχοις τι θάρσος: einen solchen Anapäst im 1. Versfusse durch Konjektur zu schaffen, ist jedenfalls sehr kühn. 195  $\eta \sigma \vartheta \tilde{\omega} = \text{,Soll ich es mir bequem machen?} = Kann$ ich mich irgendwo niedersetzen?": ohne H.s Erklärung gewiß nicht zu verstehen. Dasselbe gilt von 278 Μοίρας ποιεΐσθε "Oidipus ermahnt den Chor, die Götter nicht für Moiren zu halten, für Wesen, die dem Leben des Menschen ohne Rücksicht darauf, ob er fromm ist oder nicht, sobald er die ihm bestimmte Zeit gelebt hat, ein Ende machen, also für Wesen, die auf die guten und bösen Thaten eines Menschen keine Rücksicht nehmen":

Dass man nach solchen Proben mit einem gewissen Vorurteil an die Sophokles-Ausgabe Holubs herangeht, wird jeder begreiflich finden. Während Schmelzer, wie wir oben sahen, das Hauptgewicht auf die Erklärung gelegt hat, will Holub vor allem eine kritische Ausgabe liefern: die erklärenden Anmerkungen sollen bei ihm "nur das für das Verständnis der Tragödie Unentbehrlichste bieten und eine unrichtige Auffassung der Worte des Dichters bekämpfen oder verhindern". In der Vorrede zum OT sucht H. seine Ansicht von der Entstehung des Laur. A, von welcher er bei der Feststellung des sophokl. Textes ausgeht, ausführlich zu beweisen. Dieser Beweis ist ihm nicht gelungen, wenigstens mich hat er nicht von der Richtigkeit seiner Behauptung überzeugt. Freilich muß ich zugeben, daß eine Reihe von Fehlern durch H.s Annahme, der Text sei einem Nichtgriechen von einem Griechen diktiert worden, erklärt werden können, aber das Entstehen dieser Fehler ist auch bei der bisherigen Ansicht über den Codex leicht erklärlich, und weiter bleibt eine bedeutende Menge andrer Verderbnisse bei H.s Aufstellung unerklärt; außerdem war zu berücksichtigen, daß freilich im Altertum die Schriftwerke oft durch Diktieren vervielfältigt wurden, dass dies aber im Mittelalter selten war und jedenfalls bei einem Werke von der Art des Laur., welcher nicht für Schulzwecke geschrieben wurde, ganz unwahrscheinlich ist1). - Auf Grund seiner Ansicht über Laur. A hat nun H. ca. 70 eigne "Verbesserungen" in den Text aufgenommen, welche er zumeist in dem kritischen Anhang (S. 83-92) zu rechtfertigen versucht. Hier lesen wir auf S. 86 Folgendes: "Wenn wir jene drei Verse (380-2) dem Chore zuweisen, so ist diese Scene, wo der Mörder des Laios vor dem Vertreter des Fatums steht, auch schon dadurch charakterisiert, daß beiden je 77 . . und dem Chore 3 mal

Vgl. Heinrich Müller, N. Phil. Rdsch. 1888 S. 225-7 und Schubert, WS. f, klass. Phil. 1887 Sp. 1288 ff.

3 Verse zufallen; es ist dann hier die heilige Dreizahl und die geheimnisvolle Siebenzahl vertreten. Hinsichtlich der letzteren erinnere ich an die 7 Thore der Stadt Theben, an die 7 Epigonen, an den mit 6 Gefährten [? vgl. v. 752] von Delphi nach Theben unmittelbar vor seiner Ermordung zurückkehrenden [?] Laios, an die 7 Personen, aus denen die Doppelfamilie des Laios und Oidipus besteht, an die 7 Verse, die der Exangelos am Schlusse unserer Tragodie an den Chor richtet, und endlich daran, dass der Bote von Korinth, durch den die Handlung in unserem Drama eine für Jokaste unerwartete Wendung nimmt, als die 7. Person - den Chor mitgerechnet - auftritt". Den meisten Lesern wird diese Probe genügen; doch ich will noch einige Beispiele anführen, aus denen man sieht, welcher Art die von H. "verbrochenen" Konjekturen sind. Vs. 45 schreibt er 1015 ovr έμπείροισι καὶ τὰς ξυμφοράς ζώσας όρῶ μάλιστα τῶν βουλευμάτων, und das soll heißen: ich sehe, daß gute Ratschläge  $(\xi \nu \mu q o \rho \alpha) = ein erfreuliches Ereignis, also <math>\xi \nu \mu q$ .  $\tau o \tilde{\nu} \beta o \nu \lambda =$ ein guter, nützlicher Ratschlag) bei den Erfahrenen zu finden sind. -- 52 ὄφνιθι γὰφ καὶ τὴν τότ' εἰς ἀεὶ τύχην: "Diese attributive Zeithestimmung läfst sich in dem Causalsatze durch ασφαλεία des zu begründenden Satzes leicht verteidigen" (!). 360 οιχί ξυνήκας πρόσθεν ή 'κ πειρώ λέγειν; = "verstehst du das, was ich sagte, nicht, bevor ich es ganz deutlich (ex) zu sagen versuche?": dass ξυνήκας dasteht und nicht ξυνίης, schadet weiter nichts! - 371 τυφλός τά γ' αὐτὰ κτλ. - 608 μη χαρείς μ' ἐπαιτιῶ: La bietet μή με χωρίς αλτιῶ: so kann sich doch der Schreiber nicht verhört haben. - 857 f. ωστ' οὐχὶ μαντείας γ' αν' ούτε τῆδ' ἐγώ βλέψαιμ' αν οὐδὲν ούτε τῆδ' αὐ ὕσιερον (der Hiatus stört H. nicht) = οὐχὶ ἀναβλέψαιμ' αν έγω οὐδέν μαντείας γ' οὔτε τῆδε οὔτε τῆδ' αὐ ὕστερον. 1088 "Ολυμπον  $\ddot{\alpha}\pi \epsilon \iota \rho o \nu$ : ,  $\ddot{\alpha}\pi$ . = unendlich, ewig; . .  $\iota \dot{\alpha} \nu$   $\alpha \dot{\nu} \rho \iota o \nu$   $\pi \alpha \nu \sigma \epsilon \lambda \dot{\eta} \nu o \nu$ verbinde mit έσει (Fut. zu εἴσειμι)". 1183 τελευταΐ αν σε προσβλέψαιμι "durch diesen Vers wird die baldige Blendung des Oidipus angekündigt"; nein, sondern Oid, wünscht tot zu sein. 1160  $\hat{\epsilon}_{\varsigma}$   $\delta \rho \tilde{v} \nu$   $\beta \hat{\alpha}_{\varsigma}$   $\hat{\epsilon} \lambda \tilde{\alpha}_{\varsigma}$ :  $\delta \rho \tilde{v} \nu = \xi \dot{v} \lambda \sigma v$ , also ,,der Mann will offenbar in den Bock eingespannt werden". 1513 to y' ovx ξοώσας ζην βίου τε: "es ist ganz natürlich, dass ein Vater, der seinen eigenen Vater ermordete und mit seiner Mutter in Blutschande lebte, an seine Töchter . . die einzige Mahnung richtet. sie sollen stets die Jungfrauschaft bewahren, um im Leben zufrieden sein zu können". Vielleicht beachtenswert ist H.s Konjektur zu v. 1134 κάτοιδε νείμας st. κάτοιδεν ήμος. — Dass die erklärenden Anmerkungen Il.s ebensowenig Wert haben als seine Emendationen, mögen folgende Proben zeigen: v. 2 "ξδρας] Stufen an dem Altare des Apollon". 30 "στεναγμοτς καὶ γοοις] mit den Seelen solcher Menschen, deren Tod man beweint und beklagt, mit den Seelen teurer und lieber Personen". 744 f. Jahresberichte XVI. 22

"Oidipus ahnt bereits seine nahe Verwandtschaft mit dem von ihm ermordeten Manne". 790 " $\pi\varrho\sigma\dot{v}\varphi\dot{\alpha}\nu\eta$ ]  $\pi\varrho\dot{\sigma}$  zuvor. früher. Bevor mich Apollon fortjagte, verkündete er mir . ". 819 f. "Die Worte  $\sigma\dot{v}\iota\iota\varsigma$   $\ddot{\alpha}\lambda\lambda o\varsigma$   $\dot{\gamma}\nu$   $\dot{\eta}$   $\dot{\epsilon}\gamma\omega$  haben noch einen andern Sinn": unklar. 1056 "Es könnte sich der Chor auf Grund der v. 500 f. ausgesprochenen Überzeugung  $\mu\dot{\alpha}\nu\iota\iota\varsigma$  im eigentlichen Sinne des Wortes nennen". 1407 "Oidipus war der Schwiegersohn seines Vaters".

Aus der im selben Jahre (bald nach der größeren) erschienenen Textausgabe

 Sophoelis Oedipus Tyrannus. In scholarum usum edidit J. Holub. Vindobonae, C. Konegen, 1887. 52 S.1)

kann man erkennen, dafs H. selbst nicht viel von seinen Verbesserungen hält. An 6 Stellen ist er hier zur handschr. Lesart zurückgekehrt und an 5 andern bietet er statt der früheren neue Konjekturen, welche aber ebenso verfehlt sind.

- 10) Sophokles erklärt von F. W. Schneidewin. 2. Bändchen. Oidipus Tyraunos. Neunte Auflage, besorgt von August Nauck. Berlin, Weidmannsche Buchbandlung, 1886. 182 S. 8. 1,50 M.
- Sophokles. Für den Schulgebrauch erklärt von Gustav Wolff.
   Teil. König Oidipus. 3. Auflage, bearbeitet von Ludwig Bellermann. Leipzig, B. G. Teubner, 1885. 175 S. 8. 1,20 M.
- 12) Die Tragödien des Sophokles, zum Schulgebrauche mit erklürenden Anmerkungen verschen von N. Wecklein. 2. Bändehen. Oedipus Tyraunos. 2. Außage. München, J. Lindauer, 1886. 97 S. S. 1,20 M.

Der Wert der Soph.-Ausgaben von Nauck, Bellermann und Wecklein, der Standpunkt, welchen die Verf. einnehmen, und die Sorgfalt, mit welcher sie die neuen Erscheinungen auf dem Gebiet der Kritik und Erklärung des Schriftstellers verfolgen und benutzen, sind bekannt. Daher kann ich mich hier und bei den weiter unten angeführten neuen Auflagen dieser Ausgaben darauf beschränken, daß ich nur die wichtigeren Änderungen anführe und hier und da eine Stelle heraushebe, welche besonders beachtenswert erscheint. — Bei allen drei Hsgb. begegnen wir noch der alten Auffassung von 863 ff.; dieselbe ist zu berichtigen nach dem, was ich JB. 1886 S. 133—5 ausgeführt habe. Ebenso kann ich keine der drei (von einander abweichenden) Erklärungen der Verse 1337—9 billigen; m. E. ist προσήγορος passiv zu fassen

¹) Von demselben Verfasser sind folgende auf Sophokles sich beziehende Arbeiten erschienen: Soph. OK 1556—78 Progr. Weidenau 1887. Oidipus auf Kolonos erklärt vou J. Holub (Paderborn, F. Schöningh, 1888). Sophoclis Oedipus Coloneus in schol. us. ed. J. Holub (Vindobonae, Konegen, 1888). Soph. Antigone in schol. us. ed. J. Holub (ebenda 1888). Soph. Philoctetes in schol. us. ed. J. H. (chenda 1889). Philoctetes erklärt von J. H. (Prag, Neugebauer, 1889). Doppelsinn in drei Scenen der Elektra des Sophokles. Zugleich ein Beitrag zur Würdigung des La (Prag, Neugebauer, 1889).

und  $\dot{\eta}\delta o \nu \ddot{q}$  nicht bloß auf das letzte Glied zu beziehen: "was kann ich noch ansehen oder lieben oder anreden und anhören mit Lust", letzteres entstanden aus "was angeredetes anhören". Auch v. 534 weiche ich von den drei Bearbeitern ab;  $\tau o \ddot{u} \delta c \tau o \ddot{v} \delta c \sigma c$  ist hier nicht =  $\dot{\epsilon}\mu o \ddot{v}$ , sondern =  $\Delta \alpha \dot{\tau} o v$  (vgl. E. Müller Progr. 1886 S. 13 f.).

Nauck teilt folgende neue Vermutungen mit: 116 f. ayyelóg τις τῆσδε συμπράχτωρ όδοῦ ήγγειλ' ότω τις ("dass die Scheidung von Boten und Reisegefährten des Laios unstatthaft ist, lehrt die Situation wie Kreons Antwort" N. in Mélanges Gréco-Rom. V 1888 S. 298). 131 ἀφέντας. 150 νόσου παιώνιος. 235 für überflüssig und lästig erklärt. 284 f. avant Polbo ταὔθ' ὁρῶντ' ἐπίσταμαι ἀνδρῶν μάλιστα oder μάλισθ' ἔν' ἀνδρα Τειρεσίαν. 290 χωγά τ' ἦθ' ἀχρεῖ' ἔπη (Wckl. in Burs. Jahresber. 1886: "eher vielleicht κοὖ ζάχρετ' έπη"). 306 πέμ-ψασιν ἀνιημείψαθ' ἡμίν. 354 ἐξενήνοχας. 392 ἤδησθα. 450 f. χάναχηρύσσων φόνον τον Λαίειον sind schwerlich echt. λαβόντι τήνδε βάξιν. 586 ἄτρεστα ναίοντ' εξια ταὔτ' έχειν πράτη. 633 συνεστώς. 654 εν όρχω ζυγέντ' επαίδεσαι. 782 θυμόν κατείχου. 917 έστι τουπιόντος. 1018 ίσθ' ότι st. άλλ' ϊσον. 1112 βαθεί st. μαχρώ. 1162 έξ άλλης χερός. 1269 αίσιν ην έσιαλμένη. 1384 προσμάξας oder προσιρίψας st. μηνύσας; "auch εμήν ist unrichtig". 1400 τοτν εμοτν χεροτν χυθέν. 1424 είς βραβεύς st. είς δέον. 1428 τίς μου φανείται πίστις ένδικος. 1443 έκμαθεῖν το δεύτερον. 1451 άλλ' ἔα θανεῖν μ' έν όρεσιν oder άλλ' ένθανετν έα μ' όρεσιν. 1454 εν' οίσι κείνω μ' έξαπωλλύτην θάνω. 1463-66 für unecht erklärt. 1488 σίον βιώναι πατρός όρφανώ χρεών. Keiner von diesen Vorschlägen ist überzeugend.

Bei Bellermann bedürfen u. a. folgende Stellen der Besserung: v. 1 ist es unmöglich, ιέχνα anders als auf das jugendliche Alter der Angeredeten zu beziehen. 16 f. "es sind 3 Glieder οὶ μέν .. οἱ δέ .. οῖδε δέ": die Bittstehenden sind nur Knaben unter Führung eines Priesters. 44 f. passt B.s Erklärung nicht in den Zusammenhang. 94 ist unklar. 140. 251: m. E. bezieht sich τοῖσδε auf τοῦτον τὸν ἄνδρα 236 und τὸν δεδραχότα 246; Oedipus will, wenn der Mörder sich mit seinem Wissen in seinem Hause befindet, dasselbe erdulden, was nach seinem Fluche Hehler und Mörder erdulden sollen (vgl. JB. 1886 S. 136). 425 soll å σ' έξισώσει σοι bezeichnen, "dass er, der gegenwärtige König von Theben, sich als identisch zeigen wird mit einer scheinbar ganz anderen Persönlichkeit, nämlich dem Sohne des Laios, der er eigentlich ist: er wird dann erst wirklich er selbst". 617 φρονείν gehört auch zu ἀσφαλείς. 1221 ist wieder unrichtig erklart. 1498 soll των ίσων für της ίσης stehen; vielmehr hat man ἀρότων zu ergänzen. Der Anfang der Bemerkung zu v. 11 auf S. 158 stimmt nicht mit der Angabe auf S. 157. - Im Auhang teilt B. zwei eigene Vermutungen mit: 608 γνώμης δὲ δήλον μή με χωρὶς αἰτιῶ (scheint der richtige Weg zur Heilung zu sein) n. 1348 ὡς ἡθέλησ' ἄν μή σ' ἀναγνῶναί ποτε: außerdem von F. Kern: 238 und 241—3 sollen hinter 248 gestellt werden (unwahrsch.); 329 τὰ μῶρ' ἀνείπω "mit Beziehung auf die voraufgehenden Worte πάντες γὰρ οὐ φρονεῖτε" (unanuehmbar); 1494 ὁποῖα τοῖς | γονεῦσιν ἔσιαι (möglich). 715 und 1171 verteidigt B. richtig die Überlieferung gegen Nauck.

Wckl. hätte besser Schmelzers Bemerkung zu v. 634 beiseite gelassen. 1273 f. soll ἐν σκότω in verschiedener Beziehung zu den beiden Gliedern des Gegensatzes stehen, was mir nicht möglich scheint; Subj. zu έχρηζεν muß Oedipus sein. S. 96 könnte die Fassing von 742 klarer sein. Die in den Text neu aufgenommenen Konjekturen W.s sind folgende: 153 δνοφεράν st. φοβεράν. 246-51 sind als Interpolation bezeichnet (nicht zu billigen). 422 όρμον όν st. όν δόμοις. 676 πορεύουαι. 825 χρή st. δετ. 896 θυοσχετν. 971 πάροιθε st. παρόντα. 1208 γύης st. λιμήν. 1264 πλεκταίς εν ορκάναισιν αδωρουμένην (zn unsicher). 1279 κηκίεται st. ετέγγετο. 1367 κακώς (ist abzulehnen). 1444 θεών st. οὐτως. 1457 πάθει st. κακώ. 1494 f. ά . . ομοῦ als unecht bezeichnet und δηλήμονα st. δηλήματα gesetzt. 1522 τούτω 'φέλη. In der metrischen Hypothesis Z. 4 schreibt W. συμπιόνιων st. ιων απάνιων. Aus den zahlreichen Rezensionen der drei Ausgaben ist zu erwähnen: 66 μαστεύσαντα st. δακρύσαντα (Metzger in Bl. f. d. bayer. GSW. 1887 S. 459). 227 φανεί τις, 329 αν είδω μηδέ, 1444 ώς θεων ἄρ' u. 1494 f. σφών λαβών δηλήμονα (derselbe ebenda S. 323 f.). - W. Fox in Phil. Rdsch. 1885 Sp. 1448 f.: 227 φονεύει st. φοβετται (unwahrsch.). 230 οίδε τῆσδ' ἢ ἄλλης (ansprechend). 252 τάπη τάμ' oder ά δεῖ (χρη) τὰ πάντ'.

13) The Oidipus Tyrannos of Sophocles by Benjamin Hall Kennedy. With a commentary containing a large number of notes selected, by permission, from the manuscript of the late T. H. Steel. Cambridge, Deighton, Bell and Co., 1885. XXVIII u. 306 S. 8.

An den Text (S. 1—52) schliefst sich zunächst in dem "Lection" überschriehenen Abschnitt eine kurze kritische Besprechung einzelner Stellen (S. 53—70). Darauf folgt der Kommentar (S. 71—171), welcher außer einer größeren Zahl von Parallelstellen aus Soph. und anderen Schriftstellern nicht viel Neues enthält, aber meist den Text richtig erläutert; Schwierigkeiten sind nur selten übergangen (vgl. v. 463 ff. 1221). Weiter bietet K.s. Ausgabe auf S. 173—284 14 Exkurse; von diesen behandelt der erste das attische Drama und der elfte Sophokles und den Oedipusmythus; der dreizehnte beschäftigt sich mit der Prosodie und der vierzehnte mit der Syntax des Oed. Tyr.; die übrigen enthalten die ausführliche Besprechung einiger schwieriger Stellen. Die hier sowie in der Vorrede und im Kommentar gestellen.

gegebenen Erklärungsversuche und vorgeschlagenen Emendationen sind zum großen Teil wiederholt aus den gegen Jebbs Oed. Tyr. gerichteten studia Sophoclea II K.s (Cambridge 1884; der erste Teil der stud. Soph., welcher sich hauptsächlich mit Campbells Ausgabe beschäftigt, erschien 1874). Den Schlufs des Ganzen bildet ein Wortverzeichnis (S. 285-306). - Die Koniekturen K.s. sind folgende: 159 Διός έχγονε, Παλλάς 'Αθάνα. 171 τῷ τις. 173 ούτε τεχούσαι. 179 νεχρά δε γένεθλα. 182 εδραν παραβώμιον. 185 ιπετήρες επιστεφανούσι. 187 των ύπερ. 194 πάτρας εξόρισον. 198 f. στέλλειν . . . εύγεται (darin, dass nur "Aone Subjekt des Hauptsatzes sein kann, stimme ich K. bei; ¿n' ημαρ fast er = during the day). 206 τάς τε παμφαείς. 445 παρών τέ μ'. 463 Δελφίς είδε -- (πρόσθεν oder πρώτον). 491 βασανίζων (mit Jebb) πιθανώς. 517 ἔργοισί τι βλάβην. 519 φορούντι. 624 οδόν έστι τάφρονετν. 696 εξ τό γ' έν σοί. 741 έβαιν' έχων. 876 τάκρότατον. 877 δρέων ἄπορον ὥρουσεν. 889 f. ελ μήτε κέρδος . . μήτ' ουν ασέπτων ειοξεται και των ἀπευχιῶν. 905 σὰν ἄφθαρτον. 967 πατέρα; νῦν δ' ὁ μὲν Θανών. 1096 σοὶ δ' οὖν ταῦτ'. 1104 f. μῶν ὁ Κυλλάνας ανάσσων ή σ' o. Nach 1134 sei ein Vers ausgefallen, etwa ώχουμεν άμφω κατά νομάς άλώμενοι. 1205 f. τίς ἄταισιν άγρίαις, τίς άλλαγα βίου ξύνοικος εν πόνοις. 1208 ώ γε λιμήν. 1216 f. φευ φευ Λαΐειον έρνος, είθ' είθε σε μήποτε μήποι' εξδον · όδύρομαι. 1257 κίχη. 1271 αἴσθοιντό (oder ὄσσοιντό) νιν. 1280 οὐ μόνου πάρα. 1310 διαθετ φοράδην. 1350 ἀπό μ' ἐπιποδίας ἔλαβ' ἀπό τε φόνου μ'. Vor 1424 seien vielleicht einige an den Chor gerichtete Worte ausgefallen. 1494 f. τατς έματς γονατσιν. 1526 ως τις. 1528 όντ' αμεινον. 1529 ήμέραν επαμμένοντα, μή τιν'. Keinen von diesen Vorschlägen (außer 1424) kann ich besonders empfehlen. — Erwähnen will ich noch K.s Erklärung von 328 f., ohne damit anzudeuten, das ich sie billige; er schreibt οὐ μήποτε τάμ', ώς  $\ddot{\alpha}\nu$ ,  $\epsilon\ddot{\imath}\pi\omega$ ,  $\mu\dot{\eta}$   $\tau\dot{\alpha}$   $\sigma'$   $\dot{\epsilon}\varkappa\varphi\dot{\eta}\nu\omega$   $\varkappa\alpha\varkappa\dot{\alpha}$ , so dafs  $\dot{\omega}\varsigma$   $\ddot{\alpha}\nu$  = in whatever way, utcumque ist: but I will never speak my (secrets) - in whatever way - lest I display thine - evil.

- 14) Sophokles' Elektra. Für den Schulgebrauch erklärt von G. H. Müller. Gotha, F. A. Perthes, 1885. 92 S. (Auch in 2 Teilen, nach Text und Kommentar getrennt.) 1,20 M.
- 15) Sophokles' Philoktetes. Für den Schulgebrauch erklärt von G. H. Müller. Gotha, F. A. Perthes, 1886. 74 S. (Auch in 2 Teilen: a. Text 51 S., b. Kommentar 24 S.) 1 M.

Wie man nach den von M. in seinen Emend. et interpret. Soph. (Berlin 1878) und in zahlreichen Rezensionen anderer Ausgaben ausgesprochenen Ansichten erwarten konnte, bietet M. einen Text, mit dem man im allgemeinen einverstanden sein kann; nicht jeder wird freilich die stark konservative Richtung seiner

Kritik billigen, welche ihn meist sogar da eine Änderung einzusetzen hindert, wo er sie früher für nötig hielt. Der Text könnte noch mehr empfohlen werden, wenn er nicht so viele Druckfeliler enthielte; vgl. El. 139. 262. 533. 634. 795. 846. 873. 1004 u. a. Phil. 223, 230, 412, 1032, 1207, 1403, 1446 u. a. In der metrischen Anordnung der Chorgesäuge hat sich M. an Brambach angeschlossen. - Der Kommentar, in welchem M. nur grammatisch-stilistische Bemerkungen in knappster Form geben will, während er die sachliche Erklärung mit Recht dem Lehrer überläfst, entspricht nicht in gleicher Weise, wie der Text, den Erwartungen; derselbe scheint nicht mit der gleichen Sorgfalt durchgearbeitet zu sein. Minder wichtig ist, daß an einer großen Zahl von Stellen Dinge vorgebracht werden, welche jeder Sekundaner wissen muß, oder daß auch im Gegensatz hierzu einige Stellen nicht ausreichend erklärt werden, wie El. 199 βροτών. 226-8, 1039-41, 1283 f. Phil. 533 f. 782 ( $\mu' = \mu o \iota$ ?). 942 f. 1382 ff. (der Zusammenhang ist nicht leicht zu finden, wenn man, wie M. es thut, ωσελούμενος v. 1383 beibehält). Schlimmer sind schon folgende Stellen, welche auf Druckfehlern zu beruhen scheinen: El. 571 ("Prädikat zu την αὐτοῦ παιρός"). 1052 ("οὐ μή = schwerlich nicht"). 1357 ("geht auf den Pädagogen selbst, das den angenehmsten Liebesdieust der Füsse, nach Argos zu kommen, leistete"). 1448 ("verb. έξωθεν συμφοράς της τών φιλιάτων", während im Text των έμων της φιλιάτης steht). Phil. 170 (dem Schüler wird trotz der Bemerkung "der Gen. absol, parallel dem folgenden έγων" die Konstruktion dieses Satzes dunkel bleiben, da M. hinter det einen Punkt statt eines Kommas setzt). Oft führt die gewählte knappe Form dazu, daß die Anmerkung unverständlich oder undeutsch wird; vgl. El. 2 ("der Anapäst wegen des Eigennamens"). 43 ("der Wechsel zwischen Coni. Ao. u. Indic. Fut., bei ov un gleichbedeutend, auch Oe. 450 f."). 955 (,,αὐτόγειρ bez. denjenigen, welcher mit eigener Hand etwas thut, inbezug auf Mord sowohl den Selbstmörder, wie auch hier, den Mörder eines anderen"). 1021 ("Wäre El. noch während der Ermordung ihres Vaters so gesinnt gewesen, so hatte sie alles durchgesetzt"). 1085 (M. fasst jedenfalls zorvov wie Bellerm. = dir zum Genossen; das hätte aber gesagt werden mūssen). 1113 ("Verb. αὐτοῦ . . Θανόντος; letzteres adverbial st. eines Temporalsatzes"). Phil. Einl. S. 2 ("Auch Neoptolemos . . war nach Troja geholt worden, weil nach Sophokles Neoptolemos nicht ohne Philoktetes und dieser nicht ohne jenen die Stadt erobern konnte. Es machten sich daher . . Odysseus und . . Neoptolemos auf, den Philoktetes zu holen, um bei der Eroberung Trojas mitzuwirken"). v. 218 ("Ankerplatz, wo das Schiff der Griechen liegt. Derselbe ungastlich"). 222 ("πάτρας und γένους Genetive der Angehörigkeit zu ελπών"). 249 ("μέ Obi. zu είσοράς, in den Hauptsatz antizipiert; ὅντινα Prädikat").

892 ("Verbinde ὁ ἐπὶ νηὶ συνναίειν ἐμοὶ πόνος"). Unklar ist auch El. 208 "Θάνατοι um die verschiedenen Arten des Todes zu bez." - Geradezu unrichtig sind unter anderen folgende Anmerkungen: El. 87 ,, λσόμοιρος gleichberechtigt τινός, mit der Erde" (vgl. Nauck). 497 " $\mathring{\alpha}\psi \epsilon \gamma \epsilon \varsigma = \mathring{\alpha}\psi \epsilon \varkappa \tau \sigma \nu$  von  $\psi \acute{\epsilon} \gamma \omega$  tadeln (α privativum) . . Das Wahrzeichen des Traumes werde niemals vom Chor getadelt". 591 "ταῦτα Subj. des Nebensatzes" passt nicht zu M.s Lesart λαμβάνεις, wohl aber zu Bellerm.s τυγχάνει. 636 ,λυτηρίους χοάς ist Prädikat zum selbstverständlichen Objekte θύματα"; wie fafst M. denn ἀνάσχω? Im Text steht εὐχάς st. χοάς. 726 "Εχτον Εβδομόν τε δοόμον bez. entweder den Übergang des Gespanus vom 6. zum 7. Laufe . . ": unmöglich wegen τελοῦντος. 1329 "die Geschwister erkennen nicht, daß sie mitten in den größten Gefahren sich befinden, sondern glauben nur, sie befänden sich in der Nähe großer Gefahren": wenn überhaupt die Überlieferung (παρ' αὐτοτς) zu halten ist, müßte man sagen: sie denken überhaupt nicht an Gefahren, und doch sind sie nicht blofs in der Nähe von Gefahren, sondern mitten in Gefahren. 1360 , ἀπώλλυς lpf. de conatu". 1365 ἴσαι im D. adverbial wie 1168 u. 1201, gleich ὁ αὐτός". 1463 "φύειν φρένας πρός βίαν Gesinnung zur Gewalt zeugen d. i. gewaltthatig werden": προς βίαν ist hier, wie an zahlreichen andern Stellen, soviel wie βιαίως, ανάγκη; schon wegen des dazwischen stehenden έμοῦ πολαστοῦ προστυχών scheint mir M.s Auffassung nicht möglich. Phil. 43 ,, ἐπί mit dem Genet. bezeichnet das Ziel". 864 ,, χράιισιος Attribut, ὁ μη φοβών Prädikat". 1120 "andere als der Chor, nämlich Philoktet". Ebenso scheint mir auch M.s Erklärung von El. 902 und Phil. 972 f. nicht gut möglich (an letzterer Stelle ist mit Herm, τὰ αἰσχρά zu δούς zu ergänzen).

K. Metzger, Bl. f. d. bayer. GSW. 1885 S. 564 f. schlägt vor: 21 ἔνι nach OT 598 st. ἐμέν. 1113 ἄραντες αὖτοῦ. 1292 πόνου γὰρ . . χαιρὸς . . λόγον.

16) Sophokles erklärt von F. W. Schneidewin. 7. Bändchen: Philoktetes. 9. Anflage besorgt von August Nauck. Berlin, Weidmannsche Buchhaudlung, 1885. 164 S. 8. 1,50 M.

Nach Einl. S. 8 ziehen die den Chor bildenden Mannen des Neoptolemos erst am Schlusse des Prologos in die Orchestra ein; vgl. dagegen Zavadlal Progr. 1887 S. 17 ff. Auf S. 11 oben meint N., es sei von Wichtigkeit, daß 604 ff. auf Helenos' Orakel hingewiesen wird, welches den Philoktet auf gütlichem Wege zu gewinnen gebot; aber woher sollte der Zuschauer wissen, daß dies auf Wahrheit beruhte und nicht zu dem Erlogenen gehörte? 91 f. hätte N. das beachten müssen, was Schubert in seinem Programm Prag 1884 gegen die nichtigen Gründe, aus denen N. v. 92 für unecht erklärt, vorgebracht hat; auch sonst ist Schuberts

gelungene Verteidigung der Überlieferung von N. nicht berücksichtigt. Im Kommentar mufste wohl v. 1371 darauf hingewiesen werden, das or zu έπωφελών und zu δόξεις zu ziehen ist; andere Beispiele für solche doppelte Beziehung der einmal gesetzten Negation sind II. 17, 207, 18, 59, Herod. 5, 39, 7, 150, Isokr. 4, 3, 12, 11; bei Soph, findet sich sonst keine ähnliche Stelle, aber da die Möglichkeit solcher Beziehung durch den Gebrauch der andern Schriftsteller gesichert ist, braucht man wohl auch hier nicht an der Überlieferung Anstofs zu nehmen (ich dachte früher an  $\pi \alpha \tau \rho \delta \zeta \mu \rho v \cdot \varkappa \alpha \varkappa \rho \dot{v} \zeta \delta' \dot{\epsilon} \pi \omega \varphi \epsilon \lambda \tilde{\omega} v$ ). — Aufser den aus Mélanges gr.-rom. V wiederholten Vermutungen (s. u.) begegnen wir im Anhang folgenden neuen: 47 εὔξαιτ' ἔμ' ἢ . . έλετν. 87 λέγειν st. πράσσειν. 91 οὐ μὴν δόλοισιν (empfehlenswert). 182 πάντων ἄμμορος ῶν χαλῶν. 299 τἄλλ' ἐχπορίζει πλὴν τὸ μή νοσείν έτι oder έμοί. 422 ούτος γάρ κακά κείνων αν έξήρυχε. 486 f. μη λίπης μ' έρημον ούτω oder ούτω μ' έρημον. 505 τηνικαῦτ' όλβον μέγαν. 577 ἀναλαβών. 687 ἀμφιπλήγων. 819 θανάσιμον μ' ολεήτορα. 926 λέγει st. ποετ. 1016 καὶ νῦν σύ μ', ὧ δύστηνε. 1362 καὶ σοῦ γε κάρτα. 1369 ἔα καχῶς νιν ἐξαπόλλυσθαι κακούς. 1425 ἔπειτ' ἄριστος είς κρι-9είς. 1033 hätte wenigstens erwähnt werden müssen έξεσθ' ομού πλεύσαντος, was Wckl. und G. H. Müller nach Pierson und Laur. y aufgenommen haben.

17) Sophoclis tragoediae. Recensuit et explanavit Eduardus Wunderus. Vol. II Sect. I continens Electram. Editio quarta, quam curavit N. Weckleiu. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri 1886. 132 S. S. 1,80 M.

 Sophoclis tragoediae. Recensuit et explanavit Ed. Wunderus. Vol. I Sect. III. contineus Oedipum Coloneum. Editio quinta, quam curavit N. Wecklein. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri 1889, 160 S. 8, 1,50 M.
 Vgl. meine Besprechung in WS. f. klass. Phil. 1890 Sp. 794 ff.

Wie in den vorher von ihm bearbeiteten Stücken der Wunderschen Soph.-Ausgabe (Phil., Ant. und Oed. Tyr.) sucht Weckl. auch hier in der El. und dem Oed. Col. den Charakter derselben zu bewahren, unterzieht aber sowohl den Text als auch den Kommentar einer eingehenden Revision und gestaltet beide den Ergebnissen der neueren Forschung entsprechend. Die bisherige Trennung der kritischen Noten und erklärenden Anmerkungen ist jetzt mit Recht beseitigt. Nur selten sind Wckl.s Zusätze als solche durch Klammern kenntlich gemacht, meistenteils sind sie in den alten Kommentar hineingearbeitet, was sich manchmal freilich etwas wunderlich ausnimmt (vgl. Oed. Col. v. 1077). Zu bedauern ist, dass der neue Hsgb, nicht die Wundersche Verszählung beseitigt hat, wodurch bei gleichzeitiger Benutzung andrer Ausgaben leicht Irrtümer entstehen können; vgl. auch El. zu v. 1414, wo es 1427 st. 1452 heißen müßte, Oed. Col. v. 829 (810 st. 813), 1663 (1641 st. 59), S. 153 (1127 st. 32). — Den Text hat W. nach seiner Münchener Ausgabe (1877 bezw. 1880) verbessert, wobei er freilich auch einige seiner Vermutungen wieder aufgegeben hat; jetzt begegnen wir folgenden neuen Vorschlägen Wckl.s, welche aber zum größten Teil noch nicht in den Text gesetzt sind: El. 21 βεβήπαμεν (unwahrsch.). 85 νίκης τ' όνησιν (unnötig). 487 σύν αλκίαις (unnötig). 564 τὰ πολλά  $\pi \nu \epsilon \dot{\nu} \mu \alpha t'$  (oder  $\varkappa \dot{\nu} \mu \alpha t'$ )  $\dot{\eta} \varkappa'$   $\dot{\epsilon} \nu$  (unwahrsch.). 719  $\dot{\eta} \varphi \varrho \iota \zeta o \nu$ αμπυχιήρσιν, welches letztere verdrängt worden ist durch das aus dem Glossem εἰσέβαλλον ἀφρόν zu ήφριζον herrührende ελσέβαλλον (ansprechend). 773 μόλοις st. λέγοις (unnötig). 843 μή δητ' ολοά γάρ Η Λ. εδάμη; 1026 πάσχειν κακά (nicht wahrsch.). 1114 προσήχομεν (beachtenswert). 1146 αγχαλίσματα st. η κάμου φίλος. 1158 ος σ' ώδε προυσέλησεν (unwahrsch.). 1343 χλίουσιν έν. 1370 προφερτέροις. 1413 f. νῦν σή μοτρα . . φθίνει πόνων = tua sors laborum evanescit. Oed. Col. 92 άρκέσαντα od. άρκέσοντα. 104 f. μειόνως έχειν κακών, μόχθοις . . ὑπερτάτοις ἀεί. 424 κάπαναροῦνται (metrisch unzulässig). 459 άλκην προθέσθαι. 522 ήνεγκα δοκών. 525 f. κακά ποινά . . ἐνέδησέ μ' ἄτα (recht ansprechend). 658 -60 für unecht erklärt. 763 καί με. 771 ην μέλον. 813 f. ους συ προυσελείς φίλους οί' ανταμείψη (schwerlich richtig; ohne die Erläuterung im Kommentar kaum zu verstehen). 1036 ενθάδ' ων ερετς = quidquid dices hic nihil ego reprehendere possum (wegen der Stellung des σύ nicht gut möglich). 1043 προθυμίας. 1110 f. πανάθλιος θνήσκων oder πανάθλια παθών. 1082 αὐτῶν ἄνωθεν αἰωρήσασα. 1132 πῶς δ' ἄν Αἰγέως γόνον (empfehlenswert). 1171 τοῖνδε. 1180 gestrichen. 1273 σὐ δ' ἀνταμείψη. Nach 1298 soll ein Vers wie τὰ πράγματ' αὐτά καὶ σὸν αἰκισμὸν σκοπών ausgefallen sein. 1358 f. ότ' ἐν κακῶν . . τυγχάνεις κλυδωνίω. 1483 ἀλάστορ'. Gelegentlich teilt Wckl. auch eigene Vermutungen zu den Scholien mit, so zu El. 189 διαταμιεύομαι st. διαιτώμαι. 286 τών πόνων άρτύματα. 500 δρώντας , όταν ώσι χίνδυνοι (unnötig). Oed. Col. 489 διά τινα ευφημίαν (unwahrsch.). — Der Texterklärung Wckl.s wird man nur an verhältnismäßig wenigen Stellen nicht beistimmen; zu diesen gehören folgende: El. 534 τίνων mit dem Scholiasten =  $\alpha \pi o \delta i \delta o v \varsigma$  genommen, was unmöglich ist wegen des folgenden 'Apyeiwy; es muste vivi st. vov und 'Apyeiois heißen nach jener Erklärung; τίνων ist sicher verderbt, und daher hat auch W. selbst in der 2. Aufl. seiner eigenen Ausgabe mit Tournier πατής dafür eingesetzt. 560 f. λύσις ην προς οίχον hat F. W. Schmidt Krit. Stud. I S. 130 durch analoge Wendungen gerechtfertigt. 713 "verba τελούντος ξαιον ξβδομόν τ' ήδη δρόμον sic interpretor: τελούντος αὐτού έκτον καὶ έλαύνοντος ήδη εβδομον δο.": diese Ergänzung halte ich nicht für möglich. 1039 f. ist Wckl.s Auffassung unmöglich wegen des λέγειν in 1041; wenn Chrys. sagt εὐ λέγουσα έξαμαρτάνεις, kann doch El. nicht entgegnen οὐ δοχώ σοι εὐ λέγειν; der Zusammenhang ist vielmehr so: 1040 Chr. Das eben ist dein Fehler, dafs du mir nicht Gehör schenkst, obgleich ich (guten Rat gebe) das Richtige rede. 1041 El. Steht das, was ich sage, nicht im Einklang mit dem Recht? - 1448 f. συμφοράς της φιλτάτης konnte Acgisthus unmöglich anders auffassen, als daß der Tod des Orest der Elektra sehr lieb sei, und das hätte er ihr doch nicht geglaubt; es mus αιλιάιων heißen; der Doppelsing wird hier durch συμφοράς allein hervorgebracht, welches für Aegisth den Tod, für El. die glückliche Heimkehr des Orest bedeutet. -Oed. Col. 485 bliebe der letzte Teil der Anm. besser fort: unχύνειν λόγον ist immer = "weitschweißig reden", nicht = "laut reden". 755-7 "da man das Offenbare nicht verbergen kann, so verbirg es" ist unmöglich. 1196 f. wird W.s Auffassung weder durch die Konstruktion noch durch den Gedanken empfohlen. -In der Einleitung zum Oed. Col. S. 8 läfst W. den Oedipus aus Theben vertrieben werden während der Regierung des Kreon; dies stimmt nicht mit v. 1354 ff., welche Verse freilich von Wunder eingeklammert worden waren, aber ohne genügenden Grund. S. 10 u. ist dahin zu berichtigen, daß sich der Hain der Eumeniden auf der γαλκόπους όδός befand.

 Die Tragödien des Sophokles zum Schulgebrauche mit erklärenden Anmerkungen versehen von N. Wecklein.
 Bändehen: Elektra.
 Aul. München, Lindauer, 1888.
 S. S. 1,20 M.

Neue Konjekturen:  $496~\mu\dot{\gamma}\pi\sigma\iota'~\dot{\epsilon}\lambda\pi\dot{\epsilon}_{\zeta}~\dot{\epsilon}\psi\epsilon\varphi\dot{\epsilon}_{\zeta}$  (letzteres mit Bergk) "dafür wird, wie ich hoffe  $(\dot{\epsilon}\lambda\pi\dot{\epsilon}_{\zeta}~\dot{\epsilon}\chi\epsilon\iota~\mu\epsilon)$ , das Vorzeichen, welches den Thätern und Mitthätern erschienen ist, sich niemals als ein solches erweisen, um das man sich nicht zu kümmern braucht": scheint mir nicht besonders glücklich, weil  $\dot{\epsilon}\lambda\pi\dot{\epsilon}_{\zeta}~\dot{\epsilon}\chi\epsilon\dot{\epsilon}_{z}$  durch  $\mu\dot{\gamma}\pi\sigma\iota\epsilon~\mu\dot{\gamma}\pi\sigma\iota'$  auseinandergerissen ist. Auch 852  $\sigma\iota\nu\gamma-\nu\ddot{\omega}\nu~\dot{\sigma}'~\dot{\alpha}\iota\dot{\omega}\nu$  "der das Leben ausgefüllt ist mit Klagen und Thränen ob des vielen Schrecklichen und Widerwärtigen" ist nicht besonders zu empfehlen wegen der Stellung des  $\dot{\epsilon}\iota\epsilon$ . 1075  $\dot{\epsilon}$   $\pi\alpha\iota_{\xi}$  (mit Schneidewin)  $o\bar{\iota}\kappa\iota\sigma\nu~\dot{\epsilon}\iota$   $\pi\alpha\iota_{\xi}\dot{\omega}\varepsilon$ : beachtenswert.

K. Metzger, Bl. f. d. bayer. GSW. 1889 S. 397 vermutet v. 496 das nötige Subjekt in dem ersten  $\mu\eta\pi\sigma\tau\epsilon$ , nämlich  $\lambda\eta\mu\alpha$ . 1292 scheint ihm das fehlerhafte  $\chi\rho\delta\nu\sigma\nu$  auf  $\chi\rho\epsilon\sigma\varsigma$  zu führen.

 Die Tragödien des Sophokles zum Schulgebrauche mit erklärenden Aumerkungen versehen von N. Wecklein. 1. Bändehen: Autigone.
 Auflage. München, Lindauer, 1855. 100 S. 8. 1,20 M.

Zu v. 904 stimmt W. jetzt meiner Vermutung bei, daß die ganze Partie 891—932 dem Interpolator angehört, da die lange Rede sich nicht gut mit ως τάχιστα 885 verträgt. Neu aufgenommen hat W. folgende eigene Konjekturen: 648 τάσδ' ὑφ' ἡδονῆς φρένας (unwahrsch.). 981 f. ἐξ ἄρτασ' st. ἄντασ'. 1041 Λίους st. Διός (ansprechend). 1076 βρόχοις st. κακοτς (un-

nötig). Aufserdem hat W. noch an etwa 20 Stellen den Text nach andern Kritikern geändert.

Sophokles. Für den Schulgebrauch erklärt von Gustav Wolff.
 Teil: Antigone. 4. Auflage bearbeitet von Ludwig Bellermann. Leipzig, B. G. Teubner, 1885. VIII und 180 S. S. 1,20 M.

Obgleich schon die dritte Auflage von B. bearbeitet war, ist doch die vorliegende vierte von jener wesentlich verschieden. Dies zeigt sich schon in dem einleitenden Abschnitt, welcher die vorausliegende Sage behandelt (S. 4-8), besonders aber in dem Rückblick, welcher jetzt 23 S. (gegen 7 S. der 3. Aufl.) umfaßt und manche treffliche Bemerkung enthält, und in dem kritischen Anhang, welcher von 16 auf 21 Seiten angewachsen ist. Auch der Kommentar zeigt ziemlich viel, meist zu billigende Änderungen. In den Text hat B. nur verhältnismäßig selten eine neue Lesart aufgenommen, welche von der Überlieferung abweicht. (davon ist entschieden abzuweisen F. Kerns κοινή 577); öfter noch ist er zur handschriftl. Lesart zurückgekehrt, so v. 157. 369. 467. 718. 836. 966. Wer B.s kritischen Standpunkt kennt, wird sich darüber ebensowenig wundern als über sein fortgesetztes Festhalten an arns area v. 4 und an der Echtheit von 904 ff. -Im ersten Teil des kritischen Anhangs fehlt: 789 ἐπ' ἀνθοώπων (zufällig ist auch die Angabe über diesen Vers auf S. 173 unrichtig; es muss heißen: σέ γ' für ἐπ'). 927 άμαρτάνουσιν. 1150 hat La προφάνηθι ναξίαις. S. 116 und 179 wird unverdienterweise Arndts Vermutung zu v. 1301 empfohlen.

Gegen einen Punkt des Rückblicks erhebt gegründete Bedenken Sedlmayer in Zeitschr. f. d. öst. G. 37 (1886) S. 175—7; vgl. auch Wecklein in Bursians Jahresber. 1886 S. 258 f. — Metzger in Bl. f. d. bayer. GSW. 1885 S. 412 f. vermutet, dafs 1156 und 1157 je einen Satz enthalten haben und daß der erste Satz etwa gelautet hat οὐκ ἔσθ' ὅπως ἱσκαῖτ' ἀν ἀνθρώπων βίος. 614 will er τάμπαλιν st. πάμπολις schreiben, weil der Zusammenhang den Gedanken verlangt "keiner geht den verkehrten Weg ohne Straſe".

22) Sophokles erklärt von F. W. Schneidewin. 4. Bändehen: Autigone. 9. Auflage besorgt von August Nauck. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1886. 176 S. 8. 1,20 M.

S. 8 heifst es: "Vermutlich liegt der Tod des Megareus zwischen dem Untergang der Brüder und der Flucht der Argeier": vielmehr erfolgte die Opferung wahrscheinlich schon beim Nahen der Argeier. 50 ff. "Soph. läfst hier den Tod mit der Verstümmelung der Augen zusammenfallen": die Möglichkeit einer andern Auffassung mußte wenigstens angedeutet werden. 1109 f. "Kreon muß entweder sofort weitere Instruktionen erteilen oder mit den  $\delta \pi \acute{\alpha}ov \varepsilon_{\mathcal{F}}$  gehen, um an Ort und Stelle ihuen zu sagen, was sie zu thun haben": letzteres thut er ja auch. Im Anhang

finden wir folgende neue Vermutungen N.s. 43 φράσον st. χεφί. 50 θεοταιν έχθρος st. νών άπεχθής. 51 έξ αὐτοσώρων. 184 τστως Ζείς. 225 δεῖς' ἰών st. φροντίδων. 298 f. φρένας und βροιών scheinen die Stellen getauscht zu haben. 402 f. fūr unecht erklärt. 418 τυτρώς δρίνας οἰράνιον ὅσον χόνιν. 422 οὐ μαχρῷ χρόνω. 485 ἀνάτω τῆδ' ἐάσεται. 494 ἐσθλόν st. ὀρθῶς. 540 οὐχ ἀναίνομαι. 566 πῶς γάρ. 621 σοφὸς ἡν ἄψ ἔξ οὐ. 740 καὶ γυναιξί. 828 οἴχιων τακομέναν. 830 αἰων st. χιών τ'. 847 ξυνίστορας. 1021 οὐδ' αἰσίους ὑοιβδοῦσιν ὅρνιθες βοάς. 1040 θέλουσιν αἰετοὶ πτηνοὶ βοράν. 1042 τοῦτο ταρβήσας. 1056 εὐσέβεταν οὐ φιλετ. 1101 κειμένω τάφον νεκρῷ. 1114 σῷζονι' (oder σέβονι') ἄριστόν ἐστι τὸν βίον πλέκειν. 1172 τόὐ' ἀλγος. Diese Vorschläge werden (außer 828 f.) wenig Ankang finden.

23) Sophoclis tragoedine. Scholarum in usum edidit Josephus Král. II. Antigona. Pragae, sumptus fecit societas philologorum Bohemicorum. 1886. 48 S. S. 15 kr.

Die von K. befolgten Grundsätze in der Festsetzung des Textes kann man billigen. Wo ihm ein Festhalten der Überlieferung nicht möglich schien, hat er meist aus den vorhandenen Vorschlägen den besten ausgewählt; an einigen Stellen hat er auch eigene Konjekturen eingesetzt, nämlich 211  $\pi\alpha \vartheta \varepsilon t \nu$  st.  $K\varrho \varepsilon \omega \nu$ . 873  $\nu \varepsilon \nu \varrho \alpha \nu \varepsilon \upsilon$   $\nu \varepsilon \nu \varrho \alpha \nu \varepsilon$  δτω  $\nu \varepsilon \nu \varrho \alpha \nu \varepsilon$  schon Nauck). 1149  $\omega$  st.  $\tau \alpha \tau$ . Außerdem schlägt er noch im Anhang vor: 226  $\nu \varepsilon \nu \varepsilon \nu \varepsilon$  st. δδοτς. 593  $\nu \varepsilon \nu \varepsilon \nu \varepsilon$  st. ο  $\nu \varepsilon \nu \varepsilon \nu \varepsilon$ 

24) Σοφοκλέους Αντιγόνη μετὰ κριτικῶν ὑπομνημάτων. Ἐν 'Αθήναις τύποις Αιτικοῦ Μουσείου 1885. 176 S. 8.

Die Konjekturen des Herausgebers (A. Pallis) sind nach dem übereinstimmenden Urteil von Wecklein (Berl. Phil. WS. 1886 Sp. 261—4 und Burs. Jahresber. 1886 S. 257), Kern (Phil. Anz. 1886 S. 208—10), Mekler (Zeitschr. f. d. öst. G. 1886 S. 629) und Stier (N. Phil. Rdsch. 1887 S. 129—32) zum gröfsten Teil unnötig und gewaltsam. Als beachtenswert hebt Wckl. hervor: 445 έλεθθερος. 520 ἴσους. 618 εἰδόσι. 750 ff. umgestellt: 756. 55. 54. 57. 50. 51. 52. 53. 58. El. 123 ἀπόςστον ἰνγάν. ΟΚ 328 μόχθον γ' έγώ. Im βίος Σοφ. § 3: 'Λθηναίων έπινίκια θνόντων, μετὰ λύφας · · · · τοῖς παιανίζουσι περὶ τὸ τρόπαιον ἐξῆρχεν.

25) Σοφοκλέους τραγφθίαι, διώρθωσε καὶ ἐξηγήσατο Δημήτριος Χ. Σεμτέλος. Τόμος πρώτος. 'Αντιγόνη. 'Αθήνησιν 1857. 716 S. 8. 14 M.

Will (nach Wecklein in Berl. Phil. WS. 1888 Sp. 1077—80) alles zusammenfassen, was zur Kritik und Erklärung des Stückes geleistet worden ist; die Erklärung bietet seltener einen Anstofs als der kritische Teil (S. 385—704); die ganze Arbeit beruht auf

gründlichen und umfassenden Studien. Von den ca. 200 eigenen Konjekturen sind nach Wckl. und H. St. in Lit. Centr. 1887 Sp. 1565 f. beachtenswert: 113 αἰετὸς ἀργῆς ἄπερ ἔπιπ. 168 f. ἀμφὶ ὀυστήνοιν ἔιι παίδοιν. 299 χρηστούς. 386 αἰσίως. 421 εἴκομεν θεία νόσω. 429 ἐπιφέρει. 467 ἄθαπιον ἤσχυναν χύνες. 490 συλλαβεῖν τάφου. 815 ἐπὶ νυμφείαις πώ μέ τις εὐναῖς. 888 ζῶσαν ὑμνφοεῖν. 905 τέχν' ὧν. 1164 αὐθις δέ (St. möchte ἐσθλῶν δέ). 1248 οὐχ ἐξαΰσειν.

26) Sophokles' Antigone. Für den Schulgebrauch herausgegeben von Friedrich Schubert. Zweite verbesserte Auflage. Mit 7 Abbildungen. Wien und Prag. F. Tempsky (Leipzig, G. Freytag), 1889. XVIII u. 64 S. 8. 0.50 M.

Vgl. meine Besprechung in WS. f. klass. Phil. 1889 Sp. 1220 ff. Sch. hat seine Ausgabe hier vollständig umgestaltet, so daß die 2. Aufl. nicht neben der ersten benutzt werden kann. Die neu aufgenommenen eigenen Vermutungen hat Sch. in der Zeitschr. f. d. öst. G. 1888 S. 481 ff. und 1889 S. 193 ff. zu begründen versucht (s. u.). Die deutsch geschriebene Einleitung behandelt: Ursprung und Entwicklung der griechischen Tragödie; Leben und Werke des Soph.; Ökonomie der Tragödie; außerdem enthält sie eine Vorbemerkung zur Antigone (S. XV—XVIII). Der archäologische Anhang unterrichtet über das Theaterwesen in Athen (S. 57–64). Im ganzen ist die neue Aufl. zu empfehlen.

A. a. Ó. habe ich v. 718 ἀλλ' εἶχε χαὶ σύ μοι, μετάστασιν διδούς vorgeschlagen. H. Müller in N. Phil. Rdsch. 1890 S. 1 f. vermutet v. 614 πάμπανύ γ'.

 Sophokles. Für den Schulgebrauch erklärt von Gustav Wolff.

 Teil: Aias. 4. Auff. bearbeitet von Ludwig Bellermann. Leipzig, B. G. Teubner, 1597. 174 S. S. 1,50 M.

Die 3. Auflage, erschienen 1874, ein Jahr nach dem Tode Wolffs, war noch ganz das Werk des ersten Bearbeiters, da er das Manuskript vollständig druckfertig hinterlassen hatte; B.s Thätigkeit beschränkte sich damals darauf, einige kleine Versehen zu berichtigen. Jetzt hat B. das Buch nach seinen bekannten Grundsätzen vollständig umgearbeitet, und zwar nicht zum Schaden Im besondern hat der "Rückblick" eine durchdes Werkes. greifende Änderung erfahren (früher 4 S., jetzt 15 S.); was B. hier über den Gang der dramatischen Handlung und über Aias' Schuld und die Göttin Athene sagt, ist recht beachtenswert und schwerlich anzufechten; ich stimme seinen Ausführungen durchaus bei; so wird besonders die vielfach angefochtene Scenenreihe, welche den Kampf um Aias' Bestattung enthält, von B. gut verteidigt, "das eine kann man trotzdem zugeben, daß für unsere Empfindung diese Streitscenen in manchen Teilen etwas gedrängter sein könnten". Wenn es aber in dem Abschnitt über die Aufführungszeit S. 140 heifst: "Das Stück zeigt eine sehr lebendige Frische der Darstellung, welche wohl auf ein jugendlicheres Alter des Dichters hinweist", so ist dagegen zu bemerken, daß das doch auch Kunst des reiferen Dichters sein kann. - In seinem Streben, die Überlieferung zu halten, geht B. wie sonst, so auch hier oft zu weit; vgl. 269 "nuers fast Aias und alle seine Angehörigen zusammen: so sind wir also dadurch, daß die Krankheit von uns gewichen ist, geschädigt": Aias allein war krank, und Tekmessa kann hier nur sagen, daß sie selbst und der Chor (nicht auch Aias) in eine schlimmere Lage geraten seien; Hermanns Änderung νοσοΐντος beseitigt jede Schwierigkeit. 405 ...τά μέν allgemeine Bezeichnung: jenes d. h. meine frühere Heldenehre; sie schwindet dahin in dieser Nachbarschaft hier, d. h. neben diesem hingemordeten Vieh, auf welches er dabei hinweist". 651 "Glühender Stahl wird durch Eintauchen stets härter, das ist unwiderleglich, anders aber ist es bei mäßig erwärmtem Stahl. Das sogenannte Anlassen ist das Mittel, den zu spröden Stahl zu erweichen, und dies Anlassen besteht in (meist wiederholt angewandtem) mäßigem Erhitzen und Eintauchen. Das ganze Verfahren des Anlassens wird vom Dichter durch βααή bezeichnet, weil das Eintauchen ein wesentlicher und unentbehrlicher Teil desselben ist": niemand, glaube ich, wird solche Erklärung für möglich halten. 905 "Die Frage 'durch wessen Hand hat es der Unglückliche vollbracht?' zeigt, dass der Chor einen beabsichtigten Tod durchaus voraussetzt": das darf er aber nicht, vielmehr geht aus dem Zusammenhang klar hervor, dass ἔπραξε verderbt ist. Auffallend ist, dass B. folgenden "deutschen" Satz schreiben konnte (v. 930 f.): "Dass sein unheilvolles Brüten nach dem Waffengericht bis zu dem Racheversuch als eine etwas längere Zeit anzusehen ist, ging auch aus 321 ff. hervor". - Im kritischen Anhang teilt B. zögernd zwei eigene Koniekturen mit: 257 άπερ st. άτερ, indem der Genetiv λαμπράς στεροπάς vom begleitenden Umstande verstanden, das ws in der zweiten Zeile aber demonstrativ gefasst wird: "Nicht mehr! denn wie ein unter leuchtendem Blitze aufgestiegener Südsturm, so läfst er wieder ab". 869 χουδείς επίσταταί σφε που λάθει τόπος "kein Ort weiß, wo Aias verborgen ist". Außerdem schreibt er (gewiß richtig) im Schol. zu 942 τη Τεκμήσση st. πρός την Τέκμησσαν.

Wecklein vermutet Berl. Phil. WS. 1888 Sp. 69—71 v. 80 ξμοὶ μὲν ἀρχεῖ τόνο' ἔσω μεμηνέναι und Metzger, Bl. f. d. bayer. GSW. 1888 S. 487 f. 338 φρονῶν st. παρών. 601 f. ἴδ' οἶα μίμνων χειμῶνι δόρει τε μηνῶν ἀνήριθμος αἰὲν εὖνῶμαι.

25) Die Tragödien des Sophokles zum Schulgebrauche mit erklärenden Anmerkungen versehen von N. Wecklein. 4. Bändchen: Aias. 2. Aufl. München, Lindauer, 1887. 103 S. 8. 1,20 M.

Unterscheidet sich nicht wesentlich von der im Jahre 1879 erschienenen ersten Auflage. Der Text ist an 13 Stellen nach

den Vermutungen von verschiedenen Gelehrten gebessert, so steht jetzt 398  $\tau\iota\nu\sigma\varsigma$  st.  $\gamma\not\epsilon\nu\sigma\varsigma$  nach Wyttenbach, 802  $\mathcal{G}\varrho\sigma\epsilon \vec{\imath}$  st.  $q\dot{\epsilon}\varrho\epsilon \iota$  nach Nauck, 1392  $\tau\dot{\nu}\sigma\dot{\sigma}$  st.  $\tau\dot{\nu}\nu$  nach Bentley (diese 3 Änderungen hebe ich deshalb hervor, weil der Name ihrer Urheber im Anhang wahrscheinlich aus Versehen fortgelassen ist). — Im Kommentar heißt es zu v. 593 jetzt richtig: "Der Diener schließt dann von außen das Zelt, welches in demselben Augenblicke zurückgerollt wird, während Tekmessa mit dem Knaben schluchzend davor stehen bleibt". 651 hält W. das überließerte  $\beta\alpha q\tilde{\eta}$  mit der Erklärung: "Dem Dichter genügt eine ungenaue Angabe. Rasches Abkühlen in Wasser härtet das Eisen; aber das allzu harte und spröde Eisen, welches leicht springt, erweicht man wieder im Feuer und kühlt es langsam ab, um es geschmeidig zu machen" (daß diese Auffassung unmöglich ist, zeigt Paehler; s. u.). — S. 101 muß es zu 635  $\tilde{\eta}$   $\nu\sigma\sigma\tilde{\omega}\nu$  heißen statt  $\nu\sigma\sigma\tilde{\omega}\nu$ . W For vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406 f. s. vermutet N Phil Rdsch 1888 S. 194 v. 406

W. Fox vermutet N. Phil. Rdsch. 1888 S. 19 f. v. 406 f. εί τὰ μὲν φθίνει, φίλοι, καλὰ (oder κράιη) τοῖσδ' ὁμοῦ πέλας.

 Sophokles erklärt von F. W. Schneidewin. 1. Bändehen: Allgemeine Einleitung. Aias. Neunte Auflage besorgt von August Nauck. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1688. XII u. 204 S. 8. 1,50 M.

Die allgemeine Einleitung und die Einleitung zum Aias sind fast unverändert geblieben: leider findet sich in der letzteren auch wieder die alte Auffassung von v. 646 ff.: "Vorauszusetzen, daß Aias sich verstelle und seine Umgebung zu täuschen beabsichtige, ist unstatthaft" (S. 51), "er tritt von der Bühne ab in der Meinung über sein Vorhaben die Seinigen aufgeklärt zu haben" (S. 52); vgl. dagegen Paehler in N. Jahrb. f. Phil. 1887 S. 178 ff. Auch der Text und der Kommentar zeigen nur wenige Änderungen. Im Text sind mir zwei bedeutendere Druckfehler aufgefallen: 493 fehlt της nach τε und 764 γάρ nach μέν. 652 f. soll ολατίοω λιπεῖν bedeuten können "zu meinem Bedauern lasse ich zurück": das halte ich nicht für möglich. 1192 ff. ist jetzt richtig auf den Erfinder des Krieges bezogen. - Im Anhang finden wir eine größere Reihe von neuen Vorschlägen; außer den in Mélanges gréco-rom. V ausführlich begründeten Vermutungen zu 151, 442 f., 784, 1353 (s. u.) sind es folgende: 10 χέρας ξιφηφόρους. 157 πρὸς γὰρ τὸ πρατοῦν ὁ φθόνος ξοπει. 269 μετζόν γ' ἄρ' οὐ νοσοῦνιος. 284 μαθήση ιοῦπος. 483 πιθού γε μέντοι (auch 1353 ändert N. παύσαι in πιθού). 538 προσειπείν ίνιν. 647 φαίνει τ' ἄφαντα. 651 τακείς st. βαφη. 749 συνέδρου τοῦ στρατηγικοῦ κύκλου. 804 καλεῖν st. μολείν. 1116 f. ήπε σοῦ δ' οὐκ αν ψόφου ἐπισιραφείην. 1161 έχθισιον. 1234 als unecht bezeichnet. 1359 νῦν πικροί καύθις φίλοι (unnötig). 1366 άπανθ' όμοια.

Metzger, Bl. f. d. bayer. G. 1889 S. 397 f. schlägt vor: 269 η μετον οὐ νοσούντος "Sind wir, wenn er nicht leidet, jetzt

weniger bedrückt?" 406 to gilety st. giloi.

352

Sophoclis tragoediae. Scholarum in usum ed. Jos. Král. I. Aiax.
 Pragae, sumptibus societatis philologorum Bohemicorum 1885. 48 S. 8.

K.s eigene Vermutungen sind: 407 τοὐμὸν κλέος (nach Nauck). 799 ἐλπίζει πέλειν (heachtenswert). 869 κοὐδεὶς ἔτ' ἔστιν, ἄ μολών μάθω, τόπος. 905 ἔπεσε st. ἔπραξε.

 Σοφοκλέους Αΐας ἐκδιδομ. μετὰ σχολίων ὑπὸ Γ. Μιστριώτου. Athen, Sakellaries, 1888. 238 S. 3,60 M.

Nach Wecklein in Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 1325 hat M. für Textkritik wenig Verständnis; auch der Kommentar, welcher nur selten eine selbständige Bemerkung bietet, hat schwache Seiten. In der Einl. wird ausgeführt, dafs Aias eigentlich Themistokles sei und der Streit um die Hegemonie Griechenlands den Hintergrund der Handlung bilde (!).

32) Sophokles' Aias. Für den Schulgebrauch erklärt von R. Paehler. Gotha, F. A. Perthes, 1889. VIII u. 112 S. (Ausgabe B mit besonderem Anmerkungenbeft: VIII, 45 und 64 S.). 1,50 M.

Die vorliegende Ausgabe bezweckt lediglich, dem Unterricht zu dienen. Obgleich P., oder vielleicht gerade weil er nicht viel Neues bietet, aber mit verständigem Urteil die Arbeiten seiner Vorgänger benutzt, ist diese Schulausgabe im ganzen wohl zu empfehlen. Das Hauptgewicht legt P. selbst auf den Kommentar, welcher auch den an eine zweckmäßig eingerichtete Schulausgabe zu stellenden Anforderungen, wie sie P. im Vorwort richtig entwickelt, im allgemeinen entspricht. Bisweilen könnte freilich eine Anmerkung kürzer gefaßt sein, wie v. 2. 15. 197, und manchmal scheint mir die Erklärung nicht klar genug, wie v. 158 "πύργον όνμα Umschreibung statt des einfachen πύργος". Einige Male begegnet man auch einer Aussassung der Dichterworte, welche nicht wohl haltbar ist; so v. 141 ff., wo 360v801 nicht "innere Unruhe" bedeuten kann und die Worte nicht den besonderen Fall zu 139, sondern zu 137 f. enthalten. 208 soll αμερίας (sc. ωρας: woher soll man das ergänzen?) = άμέρας sein. 239 ist ohne Zweifel nur an Odysseus zu denken; in dem Gespräch mit Athena sagt Aias nur, dafs Odyss. noch nicht tot ist und nicht eher sterben soll, als bis er ordentlich durchgebläut ist; letzteres konnte aber Aias auch schon vor seinem Hinaustreten gethan haben. 1078 ist xãv nicht = xaì ãv, sondern vielmehr = καὶ ἐάν. 1295 ff. kann mit ὁ φιτύσας πατήρ nur der Vater der Aerope gemeint sein. - Textkritik ist gemäß dem Plane der Bibliotheca Gothana, zu der diese Ausgabe gehört, ausgeschlossen, nur im Anhang (S. 107-112) finden sich einige diesbezügliche Bemerkungen. P. wollte einen lesbaren Text bieten und trug daher kein Bedenken, "wo die Lesart der Handschriften unzweifelhaft verderbt ist, in den Text annehmbare Emendationen aufzunehmen", hielt aber, "wenn der Sinn es eben zuliefs", an der Überlieferung fest, da er sich zu der Ansicht bekennt, "daß eine erträgliche Auslegung des handschriftlich Gegegebenen jeder Konjektur vorzuziehen ist": diese Ansicht ist natürlich nur zu billigen, aber P. geht doch bisweilen in dem Verteidigen einer überlieferten Lesart zu weit; vgl. 176 ἀχάρπωτον, 190 Σισυφι-δαν, 192 μή μή μ', 235 ών την μέν ἔσω, 869 κοὐδεὶς ἐπισταιαί με συμμαθείν τόπος = "kein Ort weiß, das ich zugleich mit ihm Kenntnis habe, d. i. iede Stelle, an der ich war, weifs, dass ich ebenso wenig Kunde habe wie sie selbst"; ebenso gezwungen ist auch 1373 έξεσ $\theta$ ' α χρή "was geschehen muß (mit Selbstüberwindung gesprochen), näml. bei ordnungsmäßiger Beisetzung eines Toten". - Die eignen Vermutungen P.s sind folgende: 199 βαρυαλγήτοις. Die Echtheit von 263-81 erscheint ihm zweifelhaft. 651 βαύνη st. βαφη (s. u.). 747 unter Beibehaltung von πέρι durch eine Unterbrechung der Rede erklärt. 784 δυσμόρων (beachtenswert). 890 αμενηνόν gestrichen (nicht wahrscheinlich).

33) A lost edition of Soph.' Philoctetes. J. Masson in Journal of phil. XVI (1887) S. 114 ff.

Im britischen Museum befindet sich das Exemplar der Soph.-Ausgabe von Turnebus (Paris 1553), welches dem Lambinus ge-Dieser wollte höchstwahrscheinlich eine Ausgabe des Philoktet veranstalten; denn zu diesem Stück finden sich zahlreiche Anmerkungen, und zwar 1) Koniekturen des Lambinus, 2) Konjekturen des Auratus, 3) Konjekturen des Turnebus (solche, die nicht aus seiner Ausgabe bekannt sind) und 4) lateinische Übersetzungen zu manchen schwierigen Stellen. Masson teilt die Konjekturen und die interessantesten von den erklärenden Anmerkungen mit, woraus hervorgeht, daß eine Reihe von Emendationen dem Lambinus und Auratus gehören, welche sonst in der Regel späteren Herausgebern zugeschrieben werden, z. B. 22 exet Lamb. 126 δοχητέ τι Aur. 148 προσορών Aur. 189 ὑπαχούει Aur. 324 θυμον γένοιτο χειρί Lamb. 636 δρίζη L. 831 αγλύν Α. 992 Tinc A.

Außerdem sind noch folgende Ausgaben zu verzeichnen, welche mir nicht vorgelegen haben:

Soph. Oed. Tyr. Edition classique, accompagnée d'une analyse et des notes

par E. Pessonneaux. Paris, Delalain, 1885. 92 S. 12. 1 M. Soph. Oed. à Colone. Texte grec publié d'après les travaux les plus récents de la philologie avec un commentaire critique et explicatif par Ed. Tournier. 3e tirage revu par Desrousseaux. Paris, Hachette, 1885. 136 S.

Soph. Oed, roi. Nouvelle édition avec une introduction et des notes gramm., philol. et litter. par M. L. Feuillet. Paris, Belin et fils, 1885. XV u. 102 S.

Soph, the plays edited by L. Campbell and E. Abbott. 2 vol. Oxford 1886. 12,60 M.

Jahresberichte XVI.

23

Soph. Antigone. The text closely rendered and illustrated with short notes, preceded by an introduction and analysis by R. Broughton. Oxford and London, Simpkin, 1887. 120 S.

Soph. Antigone til skolebrug udgiven af P. Groth. Med titelbillede og 2 plancher. Christiania, Cammermeyer, 1887. XVI u. 84 S. Soph. tragoediae. Scholarum in usum ed. J. Král. III. Electra. Prag,

Storch Sohn, 1889. 58 S. 8. 0,48 M.

Soph. Oed. Tyr. by L. Speed and F. R. Pryor. Cambridge, Macmillan,

Tragicorum Graecorum fragmenta rec. Aug. Nauck. Ed. II. Leipzig. B. G. Teubner, 1889. XXVI u. 1022 S. S. 26 M.

Sophocles by F. H. Blaydes. 2 vols. London, Whittaker, 1889. I 9,60 M. II 7,20 M.

Soph. Antigone with introduction and notes by Allcroft and Hayes. London, Clive, 1889. 74 S. 8. 3 M. Soph. Antigone. Texte grec publié et annoté à l'usage des classes par

Ed. Tournier. Paris, Hachette, 1887. XVI u. 92 S.

- Oedipe à Colone . . par Ed. Tournier. 5e tirage revu par Des-

rousseaux. Paris, Hachette, 1887. XVI u. 123 S. — Oedipe roji . . par Ed. Tournier. 7e tirage revu par Desrousseaux. Paris, Hachette, 1887. XVI, 106 S.

35) Sophokles' sämtliche Werke in zwei Bänden. Übersetzt und mit einer Einleitung versehen von Leo Türkheim Stuttgart, J. G. Cotta und Gebr. Kröner (ohne Jahreszahl). I 204 S. II 223 S. à 1 M.

Vor wenigen Jahren liefs die Cottasche Verlagsbuchhandlung die Sophokles-Übersetzung von Wendt erscheinen, welche, wie ich in dieser Zeitschr. 1886 (Jahresb.) ausführlicher gezeigt habe. im ganzen recht wohl gelungen ist. Derselbe Verlag bietet nun die vorliegende Übertragung als Teile der Cottaschen Bibliothek der Weltlitteratur, welche "die anerkannten Meisterwerke der Weltlitteratur in vorzüglichen Ausgaben den weitesten Kreisen auf die denkbar billigste und bequemste Weise zugänglich machen" soll. Durch den niedrigen Preis (jeder Band, elegant in Leinwand gebunden, kostet 1 M) unterscheidet sich freilich die neue Übersetzung vorteilhaft von jener älteren, aber sie ist dafür auch bedeutend schlechter; einen Fortschritt zu einer mustergiltigen Übersetzung des Sophokles, wonach der Verf. gestrebt hat, bezeichnet sie ganz und gar nicht. Verf. sagt in der Vorrede, er wisse selbst am besten, dass seine Übersetzung nur "ein höchst unvollkommener Versuch" sei, und macht als Entschuldigung für die "zahlreichen Mängel" derselben die Kürze der ihm bemessenen Arbeitszeit geltend. Die Übertragung ist oft beiweitem zu frei, häufig ungeschickt im Ausdruck und in der Stellung der Worte, oft überaus schwer verständlich und bisweilen auch falsch; endlich, was das Schlimmste ist, T. versteht keinen Trimeter zu bauen, während er doch das antike Mass beibehalten will. Zum Beweise dieses meines Urteils will ich aus beiden Bänden einige Stellen anführen, die für sich selbst sprechen. OT 367 (I S. 40) .. häufst verblendet Greul auf Greul = οὐδ' ὁρᾶν ῖν' εἶ κακοῦ. 441 f. (S. 42) Spotté du núr; die Kunst ist's, die mich groß gemacht. | Nicht Kunst, ein Zufall, und der Zufall ist dein Fluch. 513 ff. (S. 44) Vernommen hab', ihr Bürger, ich, daß Oedipus 1 Schwere Verdächtigungen ausstieß gegen mich; ... | Glaubt er, ich träte bei der Not des Landes ihm | Feindselig gegenüber in Wort oder That, | So raubt so schlimme Nachrede am Dasein mir | Jegliche Freude. 590 ff. (S. 48) Jetzt schalt' ich nach Belieben ohne Furcht; du bist | Mein Schild . . . | Drum schätz' ich den Besitz der Königswürde nie | Höher als úngetrübten Ge-nus der Herrschermacht. 930 (S. 59) . . Segen sei ihr stetes Teil. | Die die erlauchte Gattin sie des Oedipus. OK 1230 (S. 134) Wenn die Zeit der Jugend, die Zeit | Gaukelnder Thorheit erst zerrann, | Schwillt ein Meer die Sorge um ihn; | Keiner, den sie verschonet (= τίς οὐ καμάτων ἔνι); | Mord und Aufruhr, Zwietracht und Krieg | Und der giftige Neid. Ant. 791 ff. (S. 184) Du führst es irr: da wandelt sich und | Übt kränkend Unrecht treues Gemüt: | Du fachst ihn an: da lodert empor | Der Groll, entzweit Erzeuger und Sohn. Doch siegreich strahlt leuchtender Liebreiz in dem Blick der wonn'gen | Braut, er thronet im Rat hoher Gesetze. Ant. 944 (S. 188) Scheiden musste vom Licht Danae auch des | Himmels und in der Haft eherner Kerkerwände | Schmachten. Ant. 1039 (S. 191) Nimmérmehr doch senkt ihr den Toten in das Grab. Trach. 9 ff. (II S. 9) Ein Stromgott war, Achéloós, mein Freier, der | In dreifach wechselnder Gestalt um meine Hand | Bei meinem Vater sich bewarb. Zuerst als Stier, | Dann als ein Drache, der sich schillernd wand, und dann | Als Stierhaupt auf menschlichem Rumpf, aus dessen Bart, Dem dichten, reichlich quellend, Wasserströme sich | Ergossen. 28 f. . . Jagt in ew'ger Sorge nicht um ihn, | Seit ich des Herakles erkorenes Gemahl, | Stets eine Furcht die andre? 94 ff. (S. 12) Den in Morgenröte die Nacht gebiert | Und zur Ruhe bettet beim Sternenschein, | Dich, Helios, rufe ich, flammender Gott! | Melde, wo der Sohn Alkmenens, | Wo der hehre Held weilt, melde, | Prangender im Schein der Blitze! | Schlingt das Meer um ihn die Arme? 575 (S. 28) Für das sein Herz heifser erglühet als für dich. 729 f. (S. 33) Der hat gut reden, der sich wohl geborgen weiß; | Doch anders denkt der, dem das Unheil widerfuhr. Phil. 908 f. (S. 86) Was thun, o Zeus! Lad ich erneute Schuld auf mich, | Die Wahrheit hehlend mit der Lüge feiger Schmach? El. 535 (S. 182) . . Doch sage mir, weshalb und wem | Zulieb er sie geopfert? Dén Griechen vielleicht? 537 Doch wenn er für den Bruder sie, für Ménelaus, | Getötet. . . 542 ff. Oder gelüstete's den Hades etwa mehr | Nach meines Kindes, als nach jener Totenschmaus? | Odér entschlug der Unmensch jeder Regung sich | Für meine Kinder, hegte für des Bruders sie? | So handelte ein pflichtvergessner Thor vielleicht | In seinem Wahn, doch nie ein Vater. El. 1048 So ist unüberbrückbar, die uns trennt, die Kluft? = φρονείν έοικας οὐδέν

ών εγώ λεγω. — So viel. Die Kundigen werden aus diesen Proben ersehen, daß T.s Übersetzung durchaus nicht geeignet ist, "den weitesten Kreisen das Verständnis und den Genuß" des Sophokles zu erschließen.

36) The Oedipus Tyrannus of Sophocles translated into english prose by Benjamin Hall Kennedy. Cambridge 1885. 34 S. 8.

Der Übersetzung ist auf den ersten beiden Seiten ein Verzeichnis der aufgenommenen Emendationen voraufgeschickt; vgl. K.s Ausgabe des Oed. Tyr.

 Oedipus in Kolonos. Aus dem Griechischen im antiken Versmafs übertragen von H. A. Feldmann. Hamburg, Grüning, 1885. 121 S. 1,20 M.

Vorliegendes Bändchen schließt sich als viertes den früher von F. herausgegebenen Übersetzungen von OT., El. und Ant. Feldmanns Übertragung ist freilich besser als manche der bisher erschienenen, aber sie kann sich z.B. mit der Übersetzung von Wendt jedenfalls nicht messen. Oft übersetzt F. zu frei, und vielfach bewirkt diese Ungenauigkeit, daß seine Wiedergabe ohne den griechischen Text kaum verständlich ist; vgl. v. 25 "So weisst du nichts, als was uns jeder Wandrer sagt". 80 "oder (ob du) wandern sollst, woher du kommst". 94 "Ein Zeichen aber der Erfüllung geht vorher". 123 "Ein wandernder Strolch, ein Bettler, scheint mir der Alte; gewiss kein heimischer Mann". 150 "Welle mir, ach! Augen, die blind sind, versenkt in Nacht!" 153 "Aber du sollst so schweren Fluch mit meinem Willen nicht auf dich laden". 237 "Ihr seid, Gastfreunde, mildherzigen Sinnes". 345 fehlt ή μέν. 1501 "Laut ruft ihr Bürger, mitzurufen scheint der Gast". 1514 "Des Donners Rollen und der unbesiegten Hand hernieder fahrende Geschosse reden laut": von (πολλά) διατελείς τὰ πολλά τε ist hier keine Spur zu erkennen. 144 "Kein glücklich um sein verhängtes Geschick zu preisender Mann" ist wenig geschickt ausgedrückt; ebenso 765 "Denn damals, dem von seines Hauses tiefem Fall Zerknirschten . . . hast du die Gunst entgegenkommend nicht gewährt".

38) Sophokles' Antigone verdeutscht in den Formen der Urschrift mit Erläuterungen und Analysen der einzelnen Scenen und Chorlieder und einem Versuch über Ursprung und Wesen der antiken Tragödie von L. W. Straub. Stuttgart, Cotta, 1886. XIV u. 161 S.

Im Vorwort zeichnet Str. das Ideal einer Übersetzung, wie es ihm vorschwebt; seine Ausführungen haben meinen vollen Beifall und werden gewißs auch bei allen Sachverständigen Zustimmung finden, wenn nicht etwa jemand über die Anwendung der antiken Versmaße in den lyrischen Abschnitten anders denkt. Str. hat jedenfalls gezeigt, daß, auch wenn die metrische Form des Originals beibehalten wird, die Übersetzung flüssig und edel

sein kann, ohne daß sie sich von dem Wortlaut des Urtextes weiter zu entfernen braucht. Überhaupt wird Str. in seiner Übertragung fast überall den aufgestellten Forderungen gerecht. Wenn ich trotzdem einige Verse heraushebe, welche ihm m. E. weniger gelungen sind, so geschieht dies nur, um den Verfasser zum Umarbeiten dieser Stellen für eine zweite Auflage zu bewegen, nicht um den Wert der Arbeit herabzusetzen. Deutsch ist mir aufgestofsen in v. 7 f. Was sagt man jetzt nur wieder, dass vom Fürsten es als jüngst Gebot erging. 53 . . sie, die ihm ein Zwiefachs, Weib und Mutter, hiefs. 95 f. So lass doch mich und meinen unberatnen Geist in sein Verderben ziehn. 134 (hinter "schmetterte" fehlt "ihn"). - 760 f. Die Elende herbei, dass auf der Stelle sie den Tod empfaht. 942 f. Wie verfährt man mit ihr, und welch ein Mann, weil die heilige Pflicht sie geheiligt. Nicht recht passend ist der gewählte Ausdruck in v. 37 bewährst f. δείξεις, 144 das schreckliche Paar f. τοτν στυγεροίν, 749 den Göttern unterm Boden f. των νερτέρων. Unklar scheint mir v. 21 f. Hat uns Kreon nicht der Brüder einen nur des Grabs gewürdigt, und der andre darbet sein? 142 den gewachsenen Feind. 744 Im Unrecht, nehm' ich meiner Fürstenehre wahr? 1042 f. Glaubt nicht, daß mit dem Schrecken der Besleckung ihr das Grab mir je entreissen konnet. Zu frei ist übersetzt: 89 der mir alles gilt f. οίς μάλισθ' άδετν με χρή. 90 du führst es nicht hinaus f. αμηχάνων έρᾶς. 248 Wer hat sich dieser That erkühnt? (ἀνδρών ist nicht beachtet). 364 Den schwersten Seuchen kam er bei, rang sie nieder. 475 (fehlt ganz). 477 das feurige Rofs, das schäumende (griech. nur 3vµovμένους). 782 Der wie im Sturm greifet sein Opfer. 1179 Wer das erfahren, lernt ins Künft'ge weise sein. - Bisweilen hat Str. auch den Sinn der Stelle nicht getroffen: 41 ob du leiden willst mit mir f. ξυμπονήσεις. 99 doch echt ist deiner Liebe Zug. 125 Wetter des Kriegs, die, wie sehr er sich bäumt, doch den Drachen bezwangen (zugleich hiermit ist auch das auf S. 56 Z. 7 v. u. Bemerkte zu berichtigen). 211 f. Dein Willen ist's, der uns gebeut, Menoikeus' Sohn, in solcher Art dem Freund und Feind des Staats zu thun. 223 f. Ich kann nicht sagen, dass es Eile war, was mir den Atem so benahm (der Wächter will doch nicht sagen, daß er atemlos ankomme). 323 f. Wie übel, wenn man rät und auf das Falsche rät! Noch immer deine Glossen? 392 Ein Glück, das alles Hoffen übersteigt. 570 So will's das Bündnis nicht, das sie mit ihm verknüpft.

Den einzelnen Abschnitten des Dramas hat Str. recht lesenswerte kurze Exkurse vorausgeschickt, welche "fürs erste alle Schwierigkeiten, welche dem Leser im folgenden Abschnit aufstofsen und ein volles Verständnis hindern könnten, im voraus beseitigen" sollen und zweitens Winke für die richtige Auffassung der Charaktere geben und über die Stellung des betreffenden

Abschnittes zum Ganzen sich verbreiten. Auch hier begegnet man nur selten einer unrichtigen Erklärung. Nicht billigen kann ich das, was auf S. 113 über Kreons wiederholtes Verlassen der Bühne gesagt wird, und den auf S. 142 angegebenen Grund für den Selbstmord Haimons. - Auch die an die Spitze des Ganzen gestellte Studie über Ursprung und Wesen der antiken Tragödie (S. 3-44) fordert nur an wenigen Stellen den Widerspruch her-Str. versucht darin, "die attische Tragodie, bekanntlich eine Frucht des Dionysoskultus, aus den psychologischen, ritualen, litterarischen, religiös-politischen Bedingungen, welche dieser Kultus enthielt, abzuleiten". Hervorheben möchte ich aus dieser Studie folgende Stellen: "Fassen wir die Momente der bacchantischen Andacht zusammen, jene leidenschaftliche Erregung des Gemüts, in welcher die sonst schlafenden Kräfte des Empfindens aufgerüttelt werden, um die Höhen und Tiefen menschlichen Gefühls in raschem Lauf zu durchmessen; das Durchbrechen der gewohnten Schranken des individuellen Daseins, das sympathetische Mitempfinden mit einem großartigeren Dasein, das Hinabtauchen in ein fremdes Leben von größerem Gehalt mit größeren Empfindungen und größeren Schicksalen, so haben wir hierin eine ungefähr zutreffende Analyse der tragischen Stimmung, eine Erklärung jener hohen Befriedigung, welche uns tragische Gegenstände gewähren" (S. 21). "Weil sich das Volk die beliebten Satyrchöre nicht so leichten Kaufs entreißen ließ, auch die Tragödie in der neuen Richtung, die sie eingeschlagen, den Gott der Festfeier ganz aus den Augen zu verlieren drohte, so wurden die Satyrn nun zu dem Mittelpunkt eines besonderen Stückes: das Satyrdrama erhielt seine regelmäßige Stelle als mehr oder weniger burleskes Nachspiel zu einer Folge von drei ernsten Tragödien. So diente es dazu, am Schlufs der scenischen Aufführungen die Beziehung auf den Dionysoskult, die in ienen zurückgetreten war, noch einmal um so deutlicher zu markieren" (S. 29). "Doch gingen wenigstens die allgemeinen Grundzüge der bisherigen dionysischen Andacht in die neue Feststimmung über; es blieb das gemütliche Bedürfnis, aus dem eigenen dürftigen Lebenskreis herauszutreten und sich in ein fremdes gehaltvolles Dasein zu versetzen, durch große Schicksalsbilder sich erschüttern und zu den großen Gefühlen aufschwellen zu lassen, für welche das eigne Leben keinen Raum bot" (S. 33). "Furcht und Mitleid in der Form, in der sie uns im gewöhnlichen Leben beherrschen, und alle ähnlichen leidenschaftlichen Gemütsbewegungen, Sorge, Reue, Neid, Mifsgunst und wie die Quälgeister alle heifsen, welche die Flügel der Seele lähmen und beschweren, alle diese das psychische Leben hemmenden und niederdrückenden Affekte werden durch die mächtige Hochflut des Gefühls, welche der Dichter durch unsre Seele leitet, glücklich hinausgeschwemmt. Angesichts der großen Schicksale, die wir miterlebt haben, lernen wir an uns und andern die kleinen Leiden verachten, an denen wir sonst so schwer tragen, der thörichten Sorgen und Ängsten uns entschlagen, die uns im Leben so unnötig beklemmen, den elenden Leidenschaften den Abschied geben, die unser Herz einengen und die Gestalt unser Seele verkrümmen" (S. 43).

39) König Oedipus. Tragödie des Sophokles. Übersetzt von Emil Müller. Halle a. S., Niemeyer, 1885. 74 S. 8. 1,20 M.

Diese Übersetzung ist den besten vorhandenen zuzuzählen: denn sie schliefst sich eng an das Original an und ist in gutem Deutsch verfast. Doch auch hier giebt es noch manches zu bessern; so sind z. B. zu frei übersetzt v. 3. 10. 420 f. 935 f. Weniger gelungen sind auch: 330, wo ebenso wie in v. 532 das "Freund" nicht passend eingefügt ist; 713 "von einem Sohne trell' ihn vorbestimmter Tod"; 977 ff. "dem des Glückes (vielmehr muß es heißen "des Zufalls") Macht gebietet . . Du laß mit deiner Mutter diesen Liebesbund Dich nimmer ängstigen! . . Drum wem solcherlei soviel wie nichts gilt, trägt (davor fehlt "der") des Lebens Bürde leicht"; 1369 "Dafs nicht ich, was gethan ich habe, wohl gethan, lass ab mich zu belehren mit verlornem Rat". Unrichtig übertragen sind folgende Stellen: 20 (nach M. muss man annehmen, dass die beiden Tempel der Athene und der erwähnte Altar am Markte liegen); 24 "und vermag nicht mehr das Haupt zu heben aus der Purpurflut" (Wendt richtig: aus der Todeswogen Schwall). 605 ..dafs ich irgend Rat gepflogen mit dem Seher" paßt nicht in den Zusammenhang. 873 "In Frevels Mut wird gewiegt ein Fürstenkind". — Nach 1423 fügt M. hinzu "Nein, glaub mir, tief im Herzen klag ich deinen Fall", da er wie Kennedy (s. o.) glaubt, dass hier einige Verse verloren gegangen sind.

40) Sophokles' König Oedipus übersetzt in den Versmaßen des Originals von Theodor Meckbach. Progr. Bartenstein 1886. 30 S. 4.

Diese Übertragung ist nicht in gleichem Maße beifallswert, da M. nicht selten wenig geschickt und öfters nicht ganz richtig übersetzt hat. Zur Begründung dieses Urteils führe ich wenige Beispiele an: 46 ff. "Auf Bester denn der Sterblichen, richt' unsre Stadt | Empor mit treuer Sorge, denn es dankt zwar jetzt | Schon einmal deiner Sorge dieses Land sein Heil: | O, weckte nie dein Herrschen die Erinnerung, | Daß es nach stolzem Glück uns jähen Fall gebracht". 118 f. "Sie fielen bis auf einen, der in feiger Flucht von dem, was er gesehn, nur eins berichtete". 124 f. "Wie kam der Räuber wohl, wenn nicht von hier aus Glanz | Des Goldes ihn bestach, zu dieser frechen That? — Dies war nicht unwahrscheinlich". 97 f. "Die Schuld, die üppig wuchernde in unserm Land | Zu tilgen, nicht zu hegen die unheilbare". 151 f. "Liebliche Stimme des Zeus, dein Nahen. . wie deut' ich es?"

41) Sophokles-Chöre. Ein Führer durch die Tragödien des Dichters von H. Draheim. Eisenach, Bacmeister, 1889. 75 S. 8.

Wer zuerst das unklar und in eigentümlichem Deutsch geschriebene Vorwort liest, wird nicht mit großen Erwartungen an die Übertragung der sophokl. Chorgesänge herantreten, bei welcher Dr. deutschen Versbau, "nämlich Reim und regelmäßige Senkung", angewandt hat. Die Übersetzung ist an vielen Stellen recht wenig gelungen; vgl. besonders die Parodos der Antigone S. 33 ff. — Die Chorgesänge sind durch eine kurze Darstellung der Handlung verbunden.

- 42) Aias. Tragödie des Sophokles. Übersetzt von Reinhold Körner. Bibliothek der Gesamt-Litteratur des In- und Auslandes No. 177. Halle, O. Hendel. 61 S. S. 0,25 M.
- 43) König Oedipus. Tragödie des Sophokles. Übersetzt von R. Körner. Bibliothek der Gesamt-Litteratur des In- und Auslandes No. 276. Halle, O. Hendel. 79 S. 8. 0,25 M.

K. ist der Ansicht, dass ein Soph.-Übersetzer, welcher sich an Versmaß und Ausdrucksweise der Urschrift bindet, die Gedankenschönheit und Wirkungskraft des Originals nicht wiedergeben konne. Daher wählt er erstens statt des jambischen Trimeters den jamb. Fünffüßer, sowie in den lyrischen Abschnitten statt der mannigfaltigen Rhythmen die rein jambischen, trochäischen, daktylischen und anapästischen Maße in sinnentsprechender Verwendung, mit grundsätzlichem Ausschlufs des Reimes; und zweitens schließt er sich der Ausdrucksweise des griech. Dichters nur insoweit an, als die deutsche Dichtersprache ihm diese Anlehnung zu gestatten scheint, sonst greift er zu freieren Wendungen. Wer diese Übersetzungsgrundsätze K.s billigt, der wird auch seiner Übertragung Lob spenden müssen; denn es ist ihm in der That meist gelungen, die Gedanken des Dichters richtig wiederzugeben und sie in einen schönen deutschen Ausdruck zu kleiden. Ich meinerseits kann vor allem nicht die Notwendigkeit anerkennen, den jamb. Trimeter aufzugeben, und dass auch bei weitem öfter, als es nach K.s Meinung geschehen kann, ein enger Anschluß an den Wortlaut des Soph. möglich ist, haben Wendt und andre Übersetzer bewiesen. Dass es auch K. nicht überall gelingt, "in jeder Wendung deutsch zu sein und in jeder Zeile dem Dichter gerecht zu werden", sieht man z. B. aus folgenden Stellen: Ai. 40 "Doch was vermocht' ihn zu der Rätselthat" (auch abgesehen von dem unpassenden Ausdruck "Rätselthat" ist der Sinn des Textes unrichtig wiedergegeben, denn πρὸς τί fragt nach dem Zwecke). 65 "Und geifselt jetzt im Zelt den würd'gen Fang" (das nicht hierher gehörige "würdig" steht auch garnicht im Text). 124 "Nicht mehr an ihn als an mich selbst gemahnt" (unverständlich; im Text ganz klar). 134 "Du Herrscher der Höhn" (steht nicht im Text). 164 "Von selbiger (unklar; für τοιούτων) Thoren Geschwätz umschwärmt sind machtlos wir zu gebührender Wehr" (nach dem Text wird Aias von solchen Leuten umlärmt, nicht die Genossen desselben). 211 f. "Du, die er im Streit mit dem Speere gewann, die liebend der Held zur Gattin erkor, o künd' uns, was sich begeben!" (von λέγ' ἐπεί σε . . ωστ' οὐκ αν αιδρις ὑπείποις ist bei K. nichts zu erkennen). 265-8 "Entscheide selbst: Wirst du dich freuen mögen beim Weh der Deinen? oder wirst du nicht mitfühlend teilen gern der Freunde Leid? - Gewifs; doch doppelt Leid ist herbres Leid" (im Text steht eine ganz andre Frage der Tekmessa; in der Übersetzung ist der Zusammenhang dunkel). OT 44 f. ohne Grund ausgelassen. 53 , . . so sei auch heut dir gleich" (ἴσος γενοῦ). 131 f. (τάφανη . . φανω nicht beachtet). 160 "Artemis auch, dich ruf ich mit ihr, stadtbeschirmende Schwester" ("Schwester" ist ohne den Text nicht zu verstehen). 179 f. "Tausendfältig Leid zerrüttet so die teure Vaterstadt. Schaurig wächst der Leichen Menge, hingestreckt auf öden Grund. Grablos ruhn sie, unbestattet - Fieberhauch durchzieht die Luft!": dies kann man doch füglich nicht mehr eine Übersetzung nennen; das Ganze ist eine Bearbeitung des sophokleischen Werkes - freilich eine recht geschickte. Auch die Einleitungen können den beiden Bändchen zur Empfehlung dienen. — Da K. der (m. E. nicht begründeten) Vermutung Schneidewins und Graffunders beistimmt, dass der Schluss des OT uns nicht in der ursprünglichen Fassung überliefert sei, das Stück vielmehr ursprünglich mit der thatsächlich vollzogenen Verbannung des Königs geendet haben müsse, so fügt er auf S. 76-79 dem überlieferten Schlusse den selbständigen Versuch einer Wiederherstellung des ursprünglichen Schlusses bei.

44) Außerdem sind in den Berichtsjahren folgende Übersetzungen erschienen:

Oedipus Tyrannus literally translated and explained by T. Nash. Revised by R. Broughton. Oxford, Shrimpton, 1888. 12. 68 S. 1,20 M. Need by D. Broughton. Oxford, Shrimpton, 1988, 12, 98 S. 1,20 M.
Soph. Philoktet. Im antiken Versmaß übertragen von Feldmann.
Leipzig, Unflad, 1886. 1,20 M.
Soph. plays. Translated into English by Th. Franklin, with an introduction by H. Morley. London, Routledge, 1886. 310 S. 1 sh.
Soph. Philoktet. Deutsch von Ad. Schoell. Berlin, Langenscheidt

2. Aufl. 1886.

Aufl. 1886.
 Aiax. Literal translation with short notes by a Double First-Class Man of Balliol. Arranged for interleaving with the Oxford text. 2. edit. revised. Oxford, Shrimpton, 1885. 64 S.
 Oedipus the king. Translated into english verse by E. Morshead. London, Macmillan. 122 S. 12. 4,20 M.
 Soph. Electra übersetzt von H. Viehoff. Meyers Volksbücher No. 324. Leipzig, Bibliograph. Institut. 47 S.
 Sophokles. la modernen Versmaßen neu übertragen von M. Kleemann. I u. II (Oed. Tyr. u. Oed. Col.). Hildburghausen, Gadow, 1889. 70 S. 0 60 M.

0,60 M.

Sophokles rendered in english verse, dramatic and lyric, by George Young. London, Bell, 1889. 588 S. 8. 15 M.

J. Zimmermann, Freie Übertragung der Chorlieder aus dem König Oed., dem Oed. auf Kolonos und der Ant. des Soph. Progr. Zeitz 1889. Sophokles. Deutsch von J. J. C. Donuer. 11. Aufl. Leipzig, C. F. Winter.

2 Bde. III u. 355 und III u. 230 S. 8. 6 M. Sanneg, Soph, Ant, ins Deutsche übertragen. Progr. Luckau 1888. 60 S. Martens, Soph. Oed. Col. Verbindender Text zur Aufführung der Chöre in Mendelssohns Musik. Progr. Marienburg 1888. 15 S. Soph. Antigone. Russische Übersetzung von M. Spencer. Jalta 1888.

80 S. 1.20 M.

Soph. Antigone. Traduction de M. de Rochefort, avec introduction et vie de Sophocle. Paris, Gautier, 1887. 32 S.

# II. Beiträge zur Kritik und Erklärung.

### a) Abhandlungen.

45) F. W. Schmidt, Kritische Studien zu den griechischen Dramatikern nebst einem Anhang zur Kritik der Anthologie. Band I. Zu Aischylos und Sophokles. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1886. XIV u. 282 S. 8 M. — Vgl. Wecklein, Berl. Phil. WS. 1887 Sp. 325 ff.; K. Metzger, Bl. f. d. b. GSW. 1888 S. 39 ff.

Der größere Teil dieses Buches (von S. 112 an) beschäftigt sich mit der Emendation des Soph. Hier, wie in dem ganzen dreibändigen Werke, zeigt sich eine gründliche Kenntnis des Sprachgebrauches und eine staupenswerte Belesenheit; es ist zu bedauern, dass Vers, nicht Mass gehalten, dass er nicht etwas mehr den konservativen Standpunkt behauptet hat, den er, wie er selbst sagt, ursprünglich eingenommen hatte. Ich unterschreibe es vollständig, wenn Schm. (S. 189) sagt: "Freilich der ultrakonservative kritische Standpunkt scheut sich nicht, hübsch unterzulegen, wo er mit der Auslegung ins Gedränge kommt; er behandelt die dichterische Rede wie eine Zwangsjacke, in die man alles Mögliche, was man an Gedanken eben gebraucht, nach Belieben glaubt hineinzwängen zu können, ohne zu erwägen, daß man sich durch ein solches Verfahren an dem dichterischen Genius schwerer versündigt als durch eine harmlose Koniektur, die nur berichtigt, was Unverstand oder Flüchtigkeit der Abschreiber verschuldet hat"; aber eine ganze Reihe seiner Konjekturen sind durchaus nicht harmloser Art, und bisweilen verläfst Schm. die Überlieferung sogar dann, wenn er selbst der Meinung ist, daß sich dieselbe "recht wohl" erklären lässt. Trotzdem bieten seine Erörterungen fast überall so viel des Anregenden, daß seine "Studien" allen Philologen zu empfehlen sind; jedenfalls wird keiner, der sich mit den Tragikern eingehend beschäftigen will, dieselben unberücksichtigt lassen dürfen; sie sind aber, wie gesagt, mit Vorsicht zu gebrauchen. - Schm.s Vorschläge sind folgende: Ai. 64 ἄγων st. έχων (unnötig). 270 κάτοιδα σοὺς λόγους (unnötig). 461 προδούς τ' Ατρείδας (schon Mekler; nicht wahrscheinlich, ich erwarte vielmehr ein Attribut zu 'Aro.). 524

ούχ αν πέλοι τοιούτος (unnötig). 781 f. πέμπει und Τεύχρος umgestellt (eher würde ich mit Wckl. zetvov st. Tevzgos einsetzen). 784 δύσμορ' εμπέδως. 844 απτεσθε f. γεύεσθε (unnötig). 923 olog wv ov y' wg. exerg (olwg lässt sich nicht halten, aber m. M. n. auch olog av nicht, wenn man es nicht abhängen lässt von einem τυγχάνεις od. ähnl.; denn jenes könnte doch nur heißen "wer bist du und wie befindest du dich" wie Trach. 1045, nicht "wer warst du und wie befindest du dich jetzt", was man erwarten sollte. Ist vielleicht οίος ών σύ τυγχάνεις zu schreiben?). 988 f. σύγκαμν' οτ' δρφανοῖσί τοι φιλοῦσιν ἄνδρες δυσμενετς επεγγελάν (zu willkürlich). 1054 δῆτ' ὄντ' ετ' oder τηρούντες "observantes" st. ζητούντες. 1112 οἱ στόλου πολλοί λεώ. 1165 τεύχειν st. τιν' ίδετν, 1195 έτευξεν f. έδειξεν, 1324 Ex Poá f. aloyoá, El. 28 ason oder xvoets st. Enn sind unnötig. — El. 271 f. ἴδω δὲ τλήμων . . τον αὐτοέντην τοῦτον (ein Ausweg, aber zu unsicher, und nicht besonders gut, weil schon v. 275 wieder τλήμων steht). 277 f. έγγελωσα τατσι ποινίμοις όρωσ' εκείνην. 288 θροούσα st. φωνούσα (unnötig). 291 ἐκ πόνων ποτέ (es ist nichts zu ändern; der Sinn der Stelle ist: auch in der Unterwelt magst du noch klagen). 329 οίχνοῦσα φωνείς. 459 δαίμων μέν οὖν οἰμαί τίς ἐστιν, ώ έμελεν (Metzger: είναι st. des zweiten οίμαι genügt wohl). 528 τί γάρ; Δίκη. 531 f. την σην δμαιμον, οὐχὶ σοῦ κάμοῦ μέλων, ΄Θύσαι 'Θεοτσι, μούνος (oder 'Θεοτς, ὅνειδος) 'Ελλήνων, ἔτλη (zu frei). 543 λήσασθαι. 562 πειθώ κακούργος ἀνδρός (unnötig). 564 τόλμης ἄποινα (nicht zu billigen, weil nicht einfach genug). 567 πατῶν κατ' ἄλσος ἐξεκίνησεν πέδου ,.in dem Haine schlendernd, scheuchte er vom Boden auf" (wohl nicht nötig; zu unsicher). 575 πολλά γ' ἀντιβάς. 593 f. ausgeschieden (schon von Wilamowitz). 618 έξωρα φράζω, 628 f. έκαέρη· μεθεΐσα . . οὐκ ἐπίστασαι, 632 ἐω̃ σ', ἔκηλος θῦε, 645 ασημ' st. δισσών sind unnötig. 656 ώδ' ὅπασον ἡμῖν. 775 ὄστις πατς έμος γεγώς, τύχη (unmöglich; Metzger setzt τριβή st. γεγώς). 790 ἀρ' έχω καλῶς; und 814 f. δουλεύειν λάτριν συνούσαν . . ανθρώποις αεί unnötig. 878 έναργής (m. Wckl.), ώς παρούσ' όρᾶς (wohl unrichtig). 902 τομήν st. τάλαιν' (beachtenswert). 931 τὰ πόμπιμα πατρός. 939 πέρας st. βάρος, 1013 σχοῦσ' st. σχές, 1021 δώμην st. γνώμην: unnötig. 1030 ταῦτ' έχει. 1035 ώς ἀτιμίας έχη "scito te infamiae servire" (unnötig). 1047 ff. so umgestellt: 1049. 48. 47 (beachtenswert). 1054 κάρτα f. καὶ τό: dieser Vers scheint auch mir verderbt zu sein, wird aber durch Schm.s Vorschlag noch nicht geheilt; der Fehler steckt wohl in 3ηρᾶσθαι πενά. 1069 φέρουσα νείκη (unnötig). 1086 αλων' ἄοκνος (unnötig; vgl. Bellerm.). 1113 f. φθαρέντος αὐτοῦ . . τεύχει φανέντες. Für 1144-48 die 3 Verse ανωφελήτου, την ετ' ασθενουντί σοι πόνω γλυκεί παρείγον, ωσι' έγω τροφός γεγώσ' άδελφή σοι

προσηνδώμην φίλη: ganz willkürlich. 1191 τοῖς τοῦ ποθ': οίον τοῦτ' ἐσήμηνας κακόν; 1209 f. OP. σοὶ φήμ' ἔασον, ώ τάλαιν', άγγος μέθες oder σοι φήμ' εασον . αξ πάλιν λέγω μέθες. Η Λ. Όρεστα, της σης ουν στερήσομαι τέφρας; (Anderung zu bedeutend). — 1292 χρόνος . . εξάγοι λόγου oder ψόγου . . εξάγοι γρόνος .. die Zeit wird dir schon gute Gelegenheit zur Aussprache darüber bringen" (zu frei). 1296 οσα δ' οπως. 1359 f. ηδ' έθελγες όμμ' εμόν, λόγοις απολλύς, έργ' έχων δ' ήδιστ' εμοί oder εφαινες όνομα σόν, λόγοις δ' απώλλυς, 1415 παϊσον, ώς σω' έλης oder ώς θάνη und 1475 τηνδ' άγνοείς; sind unnötig. 1464 soll reletrat als Futurum gefasst werden. - ΟΤ 140 γειοί ποτ' έναίσειν. 273 Καδιμείοις 9', όσοις unnötig. 284 f. ἄνακτι Φοίβω (mit Nauck) . . μάλιστα φωράν. 296 δράν τι (unnotig). 360 η έτέρα λέγω; 371 τυφλός τὰ πάντα (unnötig; Metzger will statt τά τ' ώτα setzen τα πρώτα = την ἀρχήν). 374 διαστρέφη. 389 εὐ μὲν δέδορκε, 420 βοής δε σής τίς ουν ακούσεται μέλη oder βοής δε τής σής ποῦ ποτ' οὐκ ἔσται μέλη, 421 f. ποίοις . . σύμφωνος γόοις, . . ον πάλαι, 424 λαχών δέ, 440 f. οὐκ οῦν τοιαῦτ' . . σὺ ταῦτ' ονειδίζεις, α μ' ήρε και μέγαν "du wirfst mir da etwas vor, was mich sogar groß machte", 445 f. ώς παρών με δυστομών οχλείς, συθείς δέ μ' ούχ αν αλγύνοις λέγων, 495 επίσαμον sind alles nicht nötige Änderungen. 579 ἀρχῆς δ' ἐκείνη ταῦτ' έχεις ισον νέμων halte ich für verfehlt; es soll bedeuten "beherrschest du aber dies Land, mit iener die Herrschaft teilend?" 594 οθ γάρ st. ουπω (unnötig). 598 ών γάρ τυγείν ερώσι, πάντ' έν τῷδ' ἔνι (willkürlich). 600 οὔ τᾶν ἐγένετο νοῦς ἐμὸς καλῶς φρονών ,, wahrlich dann wäre mein Verstand unverständig, dann wäre ich verrückt": guter Sinn, aber wohl nicht nötig. 608 dnλου δ' ελέγχου (nicht einfach genug; vgl. Bellerm. im Anhang). 636 ἴδια νειχοῦντες κακά "schämt ihr euch nicht, dass ihr in persönlichem Streit hadert" (es liegt kein Grund vor, von der leichter verständlichen Überlieferung abzugehen). 677 σοί μέν δοχών αλλοτος: willkürlich; Schm. hält eine Anderung für nötig, weil ἀγνώς "im besten Falle ein Nichtkenner" ist und man "den Worten εν δε τοῖσδ' ἴσος gegenüber einen dem ἴσος gegensätzlichen Begriff erwarten dürfe"; die Überlieferung wird aber dieser Forderung auch gerecht: "du erkennst nicht in mir denselben, der ich dir früher war; den andern aber bin ich derselbe". 682 δ' άγαν st. δέ καί (die Überlieferung lässt sich halten; vgl. Bellerm.). 708 f. έστί τοι . . μαντικήν έχον τέχνην (wohl nicht nötig). 715 ξενοχτόνοι und 719 έρριψ' όπαδων sind unnötig. 725 έχη μέριμναν, ὁαδίως (Metzger: ών δ' έχη θεός χρείαν, έρευνα δαδίως τ'). 750 έχώρησ' οίος (ansprechend). 792 γεννήσοιμ' st. δηλώσοιμ' oder αραΐον st. ατλητον und 930 ναίοις st. γένοιτ' sind unnötig. 937 ήδοιτό γ' άν, πῶς δ' οὐχ; ἄμ' ασχάλλοι δ' ἴσως (beachtenswert; in v. 939 würde ,,αὐτόν ganz

beziehungslos stehen, wenn sich nicht auch das Voraufgehende speziell auf Oedipus bezogen hätte"). 1013 τοῦτό μ' ἐστὶ δή φοβοῦν. 1031 τί δ' ἐσχάτοις ὄντ' ἐν κακοῖς με λαμβάνεις; (scheint mir nicht der richtige Weg zur Besserung zu sein). 1050 έσθ' εύρετν τάδε (wohl nicht nötig). 1074 λύσσης st. λύπης (unnötig). 1084 f. εξέλθοιμί τις ανθρωπος, οὐ 'στι μή έχμαθείν λώον γένος (unnötig und zu willkürlich). 1134-6 πάροιθεν ήμεν ές . . καπλησίαζον. 1156 τόνδ' εὶ δέδωκας πατδ', ον (unnotig). 1267 δεινά μην τανθένδ'. 1286 δοπή κακού. 1291 λόγοις άρατος ους ήράσατο (unnötig). 1292 πάντως δ' ἀρωγῆς καί (willkürlich). 1400 f. αι πατρός αίμα . . επίετ' ερεμνόν (unwahrscheinlich). 1512 f. Εν δε τοῦτ' εὐχος φανῶ, οὖ χάρις ἂν ἤ ζῆν (nicht zu billigen; Metzger: "es ist wahrscheinlich, daß εὐχεσθ' aus εὐχή ἐσθ' entstanden und dazu Passendes zu suchen ist; οὖ καιρός ἀεὶ ζῆν ist verschrieben aus οὖ κέαρ έρᾶ ζῆν"). 1518 ἄοικον und 1523 σοί γ' ὀλβίω sind unnötig. - Ant. 183 οὐδαμοῦ νέμω (unnötig). 390 δεῦρ', ἄναξ, ηὔχουν (annehmbar). 517 τρίδουλος und 700 τοιάδ' ἄρ' ἡμῖν στγ' υπέρχεται sind unnötig. 788 τις oder απ' st. έπ'. 855 τέχνον τάλαν. 1183 άνδρες γεραιοί (zu willkürlich). 1214 παιδός μ' εκάνει. - ΟC 41 καλών st. κλύων (unnötig). 326 λύπη δητ' εγώ. 447 κοίτης τ' ἄδειαν (m. Wckl.) κάν όδοτς. 551 ff. τατς αίματηραίς σ' δμμάτων διαφθοραίς πονούνι' άκούων έν τε τῷ πάρος χρόνω έγνωκά σ' . . τανῦν θ' Εδραις έν ταϊσδ' άθρων αμεινον έξεπίσταμαι und 664 ff. λέγω σε, καν έκ γης έμης νοη σ' άγειν τις, Φοϊβος εί προύπεμψέ σε. μόνον δε κτλ. sind ganz willkürlich. 759 f. ή δ' έκετ πλέον δίκη φέροιτ' ἄν (z. T. nach Wckl., beachtenswert). 817 ποτόν τι δ' έργον und 858 δύσιον τελείν πόλιν sind unnötig; ebenso 907 νῦν δ' ουσπερ αὐτος θεὶς νόμους εἰσῆλθε γῆν und 999 άντειπετν έπος. 1074 δομώσ' οὐ μέλλουσιν. 1076 f. τάχ' αὐ λεύσσειν τω δεινά τλάσα, δεινά δ' εύρούσα (unwahrsch.). 1082 f. χύρσαιμι τωνδ' άνωθεν θεωρήσας φίλον θέαμα (die Anderung ist zu weitgehend; vielleicht ist zu schreiben: χύρσαιμ' αὐτῶν δ' ἀγώνων θέα τέρψαιμι τοῦμὸν ὅμμα). 1094 διπλούς ἀρωγούς (unnötig). 1108 τῷ τυχόντι γ' ἄθλια (zu un-1110 f. ετ' ων πανάθλιος θάνοιμ' αν ήδη (nicht wahrsch.; Wckl.: "ansprechend; vielleicht aber verdient θνήσκων oder φθίνων den Vorzug"). 1116 τατσδ' έν τύχαις γε σμικρός (beachtenswert). 1117 f. τοῦδε δη κλύειν, πάτερ, καιρός σε τούργον παν· ο δ' έξερες βραχύ (nicht einfach genug). 1230 άφροσύνας όρον (unmöglich; die Jugendzeit kann wohl nicht eine Grenzscheide genannt werden). 1336 ολγνούμεν, 1344 μέν ξυμφέροντος, 1378 f. ausgeschieden, 1380 σούς δόμους, 1382 mit Bergk ἀρχαίοις Θρόνοις, 1474 συμβαλών λέγεις: alle unnötig; das in 1474 außerdem vorgeschlagene τῷ δὲ τόδε σύ ist möglich, ebenso 1499 θασσον αισσ' ωναξ. 1510 έν τῷ δὲ

χεῖταί σοι μόρου τεχμήριον; 1640 τλάσα δή το πημαΐνον φέρειν: nicht wahrscheinlich. - Trach. 88 f. in der Form αλλ' ο ξυνήθης κτλ. vor 86 gestellt: willkürlich; nicht gut. 125 οῦ σ' ἀποτρύειν und 127 χρηναι· κάκ' ἄλληκτα γάρ ούχ: unnötig. 144 f. έν τόποισι βόσκεται όχυροῖς (mit Heimsoeth) άλύπως: daß die Scholien hier "einen bedeutenden Fingerzeig für die Verbesserung der Worte geben", scheint mir richtig). 147 ἐν ήδοναϊς δ' αμογθον εξάγει βίον und 193 γρώμενος σπουδής: un-196 τα γαρ φίλων ξκαστος έκμαθεῖν ποθών. 229 προσφωνοίμεθα: unrichtig. - 250 τω πόνω oder τωδ' ότλω d': unnötig; Bothes Erklärung der Stelle ist richtig ("das Gesagte . . , da es Zeus gethan hat"). 280 στέργουσιν οὐδαμῶς θεοί, 309 χαμάτων ἄπειρος: unnötig. 331 πρός γ' έμοῦ διπλην: möglich, aber nicht sicher; ebenso gut möglich ist άλλην. 344 προς τάσδε γ' οὐδεν δεῖ στέγειν: eine so weitgehende Änderung ist gewis nicht nötig. 345 βεβάσι, σὸ δὲ λόγους σήμαινε σούς: unnötig. 379—82 ή κάρτα λαμπρά το γένος Εὐρύτου κόρη Ἰόλη καλετιαι· τῆς δ' ἐκετνος οὐδαμὰ βλάστας έφωνει, δήθεν εθ γένος στέγων: willkürlich. 433 έρως φίλης: unnötig. 476 Γ. Ἡρακλεῖ ἐπῆλθε. 483 εἰ σὺ τήνδ. 526 μαχῶν δ' ἐγὼ τέρματ' οἶα φράζω und 528 τὸ μέλλον ἄμμενει mit folgender Anordnung der Verse: 527-530, 526, 517-525; willkürlich; Metzger möchte v. 528 in der Form ποθεινον αμμένει τ' ἀχοίταν an die Stelle von v. 525 setzen und sieht v. 526 έγω δ' οὐ μαχράν τέρματ' οἶα φράζω als Parenthese an. 536 χόρην γάρ οὐσαν οὐχέτ': es genügt wohl χόρην γάρ, οἶμαί γ', οὐκέτ'; ähnlich schon Wakefield. 554 λυτήριον τι όνμα. 562 f. ος καμέ, των πατρός ποθ' ήνίκ' έκ στεγών ξυν Ήρακλεῖ πρός οίχον εύνις: zu viel geändert. 603 δώρημα κλεινόν. 614 f. ο τωδ' επ' όμμα θείς . . έρχει χετνος εν μαθήσεται: nicht recht wahrscheinlich. 621 σφαλώ γ' έκών ποτε. 636 Μηλίδα Τραχτνα. 677 γενόμενον άλλ': an των ένδον darf wohl nicht gerührt werden; höchstens käme in Frage, ob διάβορον richtig überliefert ist. 682 οὐδέν: das ist freilich natürlicher als οὐδέν. 730 ἐστ' αὐτῶ βαρύ, 738 προυσελεῖς σύ τοί u' άγαν oder πως λέγεις στύγος πνέων: unnötig. 757 ίχετ' εύχαιοος: ich halte ebenso wie Schm. οἰχεῖος für unmöglich: bei Besserung der Stelle muß man aber mitberücksichtigen, daß La nicht "xet', sondern "xet' hat, es mus also etwa geandert werden: ήχε τριστάλας oder Τραχτνος. 768 f. ώστε πηχτὸς ών, χιτών, απαν τ' ἐπ' ἄρθρον ήλθεν δστέων. 824 f. τελεόμηνος έχθόροι . . αναπνοάν (mit Meineke) πέλειν. 857 ατ' ολεθρίαν (schon Herwerden; ansprechend). 859 Ολχαλίας είς γαν. 873 καινόν αὐ πάθημ' έρεῖς; 882 ἢ τύχη νόσου "welcher Wutausbruch oder Fügung von Irrwahn". 886 τελέσαι μελέα. 911 Κῆράς τ' ἀραίας ές τὸ λοιπον έστίας: zu willkürlich. 935 zhvovo' avoojov Inpoc "dem ruchlosen Ungeheuer

folgsam": Heimreichs άλοῦσα genügt; ein Missverstehen ist hier nicht möglich. 942 πατρός τεχούσης τ': unnötig. 959 f. ότε νιν δυσαπαλλάχτοις .. πονούντα λέγουσιν: willkürlich. 1082 έθλιψέ μ' ἄρτι σπασμός ἀγρίως, 1108 μηδεν ἀρχῶ "nichts leisten", 1111 και σώς κακούς γε κάσθενών: unnötig. 1128 άλλως γε μεν δή τοτς καθ' ήμεραν έρετς. 1131 διά κενών. 1157 άχουε τουμόν: ansprechend. 1199 μηδέν ήχέτω oder μηδαμώς ϊτω, 1201 f. (μή, γενήσομαι σοὶ νέρθεν ών) oder μή, δαίμων σ' έλω κάτωθεν ών, 1204 α σοί γε δραστέ εστίν: unnötig 1233 ff. τίς γάρ ποθ', όστις μη εξ αλαστόρων νοσοτ, γυνατκ' αν, ή μοι . . μόνη | μεταίτιος, σοι δ' . . έχειν, ελοιτο; willkürlich. 1243 ώς έκπαγλα τάπορείν: beachtenswert. πανδίχως mit Recht verteidigt. 1249 ff. τόδ' ον θεοίσιν εν γνούς χαρτόν . . τοῖσδε πιστεύσας: das gegen die Überlieferung vorgebrachte Bedenken Schm.s "die Überzeugung, die in dem Schlussatze οὐκ ἄν ποτε κακὸς φανείην, σοί γε πιστεύσας ausgesprochen liegt, hätte Hyllos schon früher gewonnen haben müssen; wenigstens ist nicht ersichtlich, wie es kommen sollte, dass sie sich erst jetzt Bahn bräche", scheint nicht gerechtfertigt, denn das πιστεύειν bezieht sich auf die Erklärung des Herakles, dass die That οὐχ ἄδιχον sei. - Phil. 55 ἐχχλέψεις έλών. 91 ού γαρ άξιον τόδε und 92 mit Nauck getilgt: willkürlich; ich würde dann lieber v. 91 auch noch streichen, zumal mir das un dolorow nicht in Ordnung zu sein scheint. 255 f. οὖ μηδὲ κληδών ὦδ' έχοντος ήλθέ ποι, 258 γελώσιν εὐτυχούντες: unnötig. 278 αποιμώξαι κενά oder πώς εκδακρύσαι, πῶς ἀποιμ. κακά; 294 ξύλων τι. 324 θυμον γένοιτο δῆτα. 372 ενδίχως εμοί: beachtenswert. 413 ταμ' εσυλήθην m. Nauck: möglich. 425 ώσπερ ην λόγος: ansprechend, schon Oberdick; Metzger: ὄσπερ ήν γάνος oder ώπερ ήν γανών. 440 δεινοῦ καὶ ψόφω: beachtenswert; die weitere Anderung aber (καὶ ψόφοισι νῦν πέρι) scheint mir unnötig. 526 ἄγ', εί δοχεῖ. 934 οιμοι τάλας μάλ': beachtenswert. 939 παρούσι τοις συνειδόow: passt nicht in den Zusammenhang; ich stimme Nauck bei; vgl. schol. zu v. 938. 1048 νῦν ở ὅμως κρατῶ: passt nicht recht zu εἴ μοι παρείχοι. 1266 δάπτοντες κακά. 1383 ἄν, ὄφελος εὶ λέγοι: möglich, aber zu unsicher. 1384 λέγεις Ατρείδαις ὄφελος, ή τί μοι τόδε. — Hieran schließen sich noch ungefähr 50 Verbesserungsvorschläge zu den Fragmenten, bei deren Besprechung Wecklein folgende eigene Vermulungen ausspricht: frg. 105 ἀφρονήσαντ', 521 νῦν δ' οὐ δίειμι πρῶτον, ἀλλὰ πολλάχις ἔψεξα ταύιη, 755 οὐχ ἔστ' ἔπ' ἔργων.

46) Henricus van Herwerden, Lucubrationes Sophoeleae. Traiecti ad Rheoum, Beijers, 1887. 84 S. 8. 1,50 M. — Vgl. Wecklein, Berl. Phil. WS. 1887 Sp. 1046 ff.; Schubert, N. Phil. Rdsch. 1887 S. 401 ff. Angeregt durch Schmidts kritische Studien hat H. von neuem den Sophokles durchgearbeitet und dabei eine große Menge von

Stellen gefunden, an denen ihm eine Anderung nötig schien. Obgleich nur ein verschwindend kleiner Teil seiner Besserungsvorschläge gebilligt werden kann, so wird doch kein künftiger Herausgeber des Soph. dieses Werkchen H.s unbeachtet lassen dürfen, und keiner wird H., auch wenn er die Ausführungen desselben nicht für richtig hält, Gelehrsamkeit und Scharfsinn absprechen können. H.s Konjekturen sind folgende: Trach. 20 f. πόνων .. μάχης st. μάχης .. πόνων (beachtenswert). 87 πάλαι γ' ἀπη. 280 οὐδεν δαίμονες. 308 f. für unecht erklärt. 323 f. πρόσθεν έξ ίσου χρόνω στόματος διήσει. 433 έρως ξένης (unnötig). 547 ff. όρων γαρ ήβην . . φως αφαρπάζειν φιλετ το θάλλον ἄνθος, την δ' ὑπεχιρέπει. 555 und 557 πάρα . . ποτέ st. ποτέ . . πάρα (beachtenswert). 623 ών ἐρετς. 629 ως γ' ἐχπλαγῆναι. 678 ausgeschieden. 692 ὧπες εἴδετε. 717 ἰὸς εἵματος βαφή. 747 κοὐχ ἀπὸ γλώσσης κλύων. 757 ĭzει' ἄψορρος (nicht zu empfehlen; s. o. zu Schmidt). θνήσκοντι. 866 οὐκ εὖφημον (mit Walter), ἀλλά δύσθροον. 878 τάλαιν', όλετς με (vielleicht anzunehmen) oder τάλαιν', δλωλα. 901 μαλακά δέμνια. 914 καὶ γάρ st. κάγώ. 1023 ἐξανύσαι τιν ὀδόν. 1058 λόγχη δᾶος (hestechend). 1108 κάς μηδέν ξρπω (unnötig). 1127 f. οὐ δῆτα τοῖσί γε πρὸς (oder είς) έμ' ήμαρτημένοις. άλλως γε (mit Schmidt) μέν δή τοῖς έπειτ' έρεξ' (oder έδρασ') έρεῖς. 1131 τέρας τοι δαιμόνιον. 1199 έρπέτω δάχου (unnötig). 1209 αμηχάνων oder ανιατών oder δυστλήτων καχών. 1211 τι oder που st. ποός. 1250 θεοί τόδ' ἴστων, ἔργον (unwahrsch.). 1256 τελευτή τῷδε τἀνδρί θέσφατος. Phil. 157 τίς στίβος η τίς έδρα, τίν' έχει τόπον (ansprechend). 253  $\omega_{\varsigma}$  soll =  $\tilde{\epsilon}\pi\epsilon i$ ,  $\gamma\alpha_{\varrho}$  sein. 629 f.  $\tilde{\epsilon}\mu'$   $\tilde{\epsilon}\lambda$ πίσαι πείσειν λόγοισι μαλθακοτς unter Tilgung von v. 630. 661 εὶ μὴ θέμις, στέργοιμ' ἄν εὶ δέ, μοι πάρες. 668 καὶ δεξιούσθαι, κάτ' επεύξασθαι. 716 λευκόν δ', εί που γνοίη σταγόν', ελς ύδως. 728 πλάθει θεοῦ παῖς, θείφ. 755 δεινόν γέ τοι τὸ πρᾶγμα (oder πῆμα). 867 f. τόδ' ἐλπίδων ἄμεινον ην φρούρημα. 921 αληθώς (Wckl.: "eher ταῦτα δητα δράν"). 1001 ταύτης πέτρας άνωθεν αιμάξω. 1032 f. εὔξεσθε δή; πῶς ἔξετ' αἴθειν (hier schafft schon eine leichte Änderung ausreichende Hülfe). 1065 μη μάντιφώνει (= μη άντιφώνει) μηδέν ώς στείχοντι. 1138 f. μυρί' έπ' άλλοις ανατέλλουθ', οί' έφ' ήμῖν κάκ' ἐμήσατ', ω Ζεῦ (letzteres mit Dindorf) i. e. cernens turpes eius fraudes, et odiosum inimicum infinita in alios excitantem mala, qualia in me machinatus est, o Juppiter. 1140 ανδρός τοι το νέμει (= νομίζει). 1218 f. νεώς δμού τοίχοιν. 1334 τέχνη μαλαχθής τωνδε. 1418-22 gestrichen und dann 1423 ελθών σύ σύν (unnötig). 1431 δαΐου στρατού. El. 219f. σύ δ', ἐπεὶ δυνατοῖς οὐκ ἐριστά, τλᾶθι. 329 ἀλγοῦσα φωνεῖς (oder ἐξόδους ἐλθοῦσα). 380 μηκέθ' ἡλίου (schon Nauck). 459 f. οξμαι μέν οὐν εξναί τι . . πέμψαντί γ' αὐτῆ. 564 πολλά

πνεύματ' έσχε τον στόλον (durch eine viel einfachere Anderung erhält Housman denselben Sinn; s. S. 384). 656 δος πράξιν ημίν. 815 τοτς πλετστον εγθίστοισιν. 846 τον εν κεύθει. 902 f. εσπαίει τί μοι ψυχήν άηθες δόγμα. 922 ούχ οίσθα δ' ότι φής. 931 τοματα πατρός πρός τάφω (m. Blaydes). 1009 αντιάζω δή σε, πρίν πανωλέθρους. 1036 προμηθίας δέ που (unnötig). 1113 f. φθαρέντος (m. Schmidt) αὐτοῦ . . . τεύγει κεκρυμμέν', ώς (unnötig). 1168 σοί ξυμμετείχου. 1191 πόσου τοῦτ'. 1210 τῆς σης εστερήσομαι ταφής. 1251 f. όταν περ αίσ' εά φράζειν. 1296 όπως δε μήτης σώ γε μή 'παισθήσεται. 1451 γαρ ές ξένης. — ΟΤ 420 ff. σης ποῖ ἄρ' οὐκ ἔσται μέλη (im Anschluß an Schmidt) ποτός θ' έταίρων οὐχὶ σύμφωνος γόος, ... ὑμέναιον ον τάλας (willkürlich und dazu unnötig). 566 κανόντος. 567 εφήναμεν st. ηχούσαμεν. 601 f. τησδε σης άρχης έφυν, . . άλλου έρωντος αν σταίην ποιέ (beachtenswert). 608 γνώμης δὲ δήλου (schon Bellermann). 719 ἔρριψε δούλων (beachtenswert). 741 φράζ' ετ' ην ἀκμην ήβης εχων; (bestechend). 750 βαιός mit Recht verteidigt. 766 τοιδ' έφίεσαι. 951 τί δ' ... τόνδε δωμάτων. 1036 ταύτης γε σύ. 1156 αὐτός ίστορεί. 1213 ff. έφηυρέ σ' άγνωθ' ... πιφαύσκει τ' άγαμον γάμον, παπαϊ· τεχνούντα τὸν τεχνούμενον. 1291 ἀρατος, οἰς ἠράσατο. 1409 α μή 'στι δραν καλόν (unnotig). — OC 75 εὖ γ', ω ξέν'. ώς δ' ούν μη σφαλής. 135 f. λεύσσων τέμενος περί παν ούπω δύναμαι γνώναι. 292 θαρσετν μέν (unnötig). 330 πανάθλιοι oder τρίς άθλιαι. 362 für unecht erklärt. 374 τεχνάζων, ώς χρόνω oder τεχνώμενος, χρόνω. 402 κείνοισι τύμβω δυστυχων έσει βαρύς (beachtenswert). 406 καιασκεπώσι. 453 f. ήνεσέν ποτε. 513 f. τας δειλαίας οπόθεν φάνησαν άλγηδόνας, αίς ξυνέστας. 588 κετνοι βαδίζειν. 793 ος κείνω θροετ (beachtenswert; H. hätte zugunsten seines Vorschlages auch auf das schol. hinweisen können). 967 άμαρτίας ist unrichtig. 885 πέρα περώσ'. 1164 f. ες λόγους αίτετν μολετν αύθίς τ' απελθετν. 1260 πλευράν μιαίνων. 1301 ἐπεὶ δ' ἄρ' ηλθον (beachtens-1322 κλεινός st. πιστός. 1341 βραχεῖ τε μόχθφ wert). (möglich). 1453 f. ορών πάντ' ἀεὶ χρόνος έχλινεν έτερα, τὰ δ' έξηρεν αὐθις (zu willkürlich). 1466 οὐλία γάρ. 1535 vπ'ανδρών (schon Schaefer). 1653 ἔπειτα δὲ μετά βαιόν (beachtenswert). - Ant. 168 τους κείνου διπλούς (Schub.: κείνου νέον). 190 δοθής θεούς φίλους (unnötig). 261 μάχη τελευτώσ' oder πλήγματα τελευτώντ'. 386 είς καλόν περά. 374 μήτε κοινόπλους. 505 γνοίης αν (ansprechend). 857 ff. έμνασας (mit Blaydes) άλγεινοτάτας . . τριπάλαιστον οίτον τον τε πρόπαντος αμετέρου δόμου (m. Hartung) χοινον Λαβδαχίδαισιν (zu viel geändert; vgl. H.s richtige Bemerkung S. 11: si in uno loco omnia verba mulare licet, actum est de re critica). 966 f. διδυ-μαόνων ἀχτὰ Βοσπορία 'στιν ἢδ' ὁ Θρηχῶν. 1035 ἀτάραχτος oder άθρακτος (unnötig). 1097 πατάξαι τούς δμούς δεινών Jahresberichte XVI. 24

πέρα (ganz unsicher). 1098 δεῖ 'ν τοῖσδε, παῖ Μενοικέως. 1166 όταν βίου προδώ τις, οι τι φήμ' (Schub.: προδώ τις ανδρός). 1214 με βαίνει. 1224 την καταφθοράν. 1251 f. σιγή βάρος .. προσείναι oder βαρύ .. προσούσα. 1254 90λουμένη. 1345 σχέτλια ταν χεροίν (λέχρια zu ändern ist nicht nötig). 1089 ἢ γνῷ. 1090 τὰς φρένας θ' ὧν νῦν τρέφει. 1223 τον δ' αὐ λυθείση περιπετή προσκείμενον oder nur προχειμένη st. προσκείμενον. 1236 θηκτον έγγος. - Ai. 197 όρμα πύρ. 250 ναι συθήναι. 378 ώδ' έχοι. 449 ώδ' έχριναν αν. 459 ausgeschieden. 461 ανόμους τ' Ατρείδας (ansprechend). 435 scheint von einem Interpolator nach v. 1300 gebildet zu sein. 547 έστι πατρόθεν γεγώς. 602 κηδών ανήοιθμος (möglich). 778 τηδ' έθ' ημέρα. 782 εὶ δ' ἄρ' ύστερήκαμεν (nach Badham). 806 τανδρός επὶ σωτηρία. 853 αλλ' έρχτέον . . τάχει τόδε (beachtenswert). 1024 φέρε σ' ἀποσπάσω. 1084 έσταιω δή μοι δέος. 1116 καθτόν στρατηγόν (ansprechend). 1164 f. Τεῦχοε, τάχυνον χοίλην χάπετον τῶδ', ένθα (unwahrsch.). 1311 μαλλον η μάχλης υπέρ. Auf S. 77 -83 schließen sich daran noch einige Vorschläge zu den Fragmenten.

Wecklein vermutet Phil. 1420 ἀθάνατον αἴγλην ἔσχον; Schubert schlägt vor: Trach. 1128 τοῖς γε νῦν πεπιραγμένοις. 1209 λοισθίων st. τῶν ἐμῶν. 1250 νείμας st. δειχνύς. Phil. 668 δόντι σῶσαι. 1220 σπείθοντα. Εl. 656 ὕπαρξον ἡμῖν. Ant. 1098 τὰ νῦν st. λακεῖν. Phil. 630 δεῖξαι λεώς ἀλόντ'. Ant. 375 μήτε συμφρονῶν. Trach. 757 εὕδιος Λίχας.

 F. J. Schwerdt, Methodologische Beiträge zur Wiederherstellung der griechischen Tragiker. Leipzig, B. G. Teubner, 1886. 208 S.

Die Untersuchung erstreckt sich zum größten Teil auf Aeschylus; von Soph. (und ebenso auch von Eurip.) sind nur zwei Partieen behandelt. Verf. ist der Ansicht, daß die alten Texte "über alle Maßen verdorben" sind, und zwar vor allem dadurch, daß eine Menge von Glossen sich unter die Worte der Dichter gemischt haben; auch "die Erscheinung, daß die Glosse selbst wieder verschrieben wurde oder gar sich mit dem Originalausdrucke vermengt hat, ist nicht selten". Von diesem Grundsatz aus werden dann die überließerten Texte bearbeitet; mit der größten Willkür und oft kaum glaublicher Kühnheit wird immer das gesetzt, was nach Sch.s Gefühl und Geschmack der Dichter gesagt hat ¹). Oed. Col. 695 ff. hat Soph. nach Sch. so geschrieben: νάσφ, φύτευμ' ἀχείρωτον αὐτόποινον, ... δ τῆδε

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Alle mir bekannt gewordenen Besprechungen des Buches verurteilen in gleicher Weise Sch.s Methode; vgl. v. Wilamowitz, DLZ. 1886 Sp. 1411; H. St., Lit. Centralbl. 1886 Sp. 1465 f.; Wecklein, Berl. Phil. WS. 1887 Sp. 165-70; S. Mekler, Z. f. d. öst. G. 1887 S. 570.

### 48) J. Vahlen, Index lectionum Berlin W.-S. 1885/86.

Gründliche Erörterung einiger Stellen der Ant. und El., welche gewiss jeder mit großem Genuss lesen wird. - Ant. 1108-1114 sind in Ordnung; weder ist etwas nach 1110 ausgefallen (so Hermann), noch sind 1111-1114 zur Ergänzung einer Lücke von einem Interpolator hinzugefügt (so Bergk). αντὸς ἔδησα ist nur grammatisch, nicht logisch dem παρών ἐκλύσομαι koordiniert. Sophocles, cum simplex sententia esset έγω δέ, ἐπειδή δόξα τῆδ' ἐπεστράφη, παρών ἐχλύσομαι, amplificavit orationem et hoc quod Creon se ipsum adire velle dixit ratione adiecta (αὐτὸς ἔδησα) confirmavit ut simul compositis contrariis figuratam quam vellet orationem declararet: αὐτός τ' έδησα και παρών (h. e. αὐτός) εκλύσομαι. Ich stimme V. durchaus bei, wie auch die meisten neueren Hsgb. die Ansicht Herm.s und Bergks aufgegeben haben. — Ant. 46 verteidigt V. wohl mit Recht (ebenso Bellermann Ant. 4. Aufl. 1885 im Anhang); mit seiner Erklärung von v. 45 (er interpungiert mit älteren Hsgb. hinter έμον und fasst και τον σον ην συ μη θέλης = και έαν σὺ τὸν σὸν μη θέλης) kann ich mich aber nicht befreunden. -Auch El. 957 und Oed. T. 827, welche zum Teil aus demselben Grunde wie Ant. 46 verdächtigt sind, hält V. für echt. - Die schlecht bezeugten Verse El. 1485 f. lassen nur die Erklärung zu: quid enim lucri ex mora redundare possit ad hominem cui moriendum est; dieser Sinn passt aber, wie V. richtig ausführt, durchaus nicht in den Zusammenhang. V. will nun aber deshalb nicht die Verse für interpoliert halten, sondern sucht durch Konjektur zu helfen. Er setzt zís (welches übrigens die urspr. Lesart gewesen zu sein scheint) für ti ein und ov für tov, also tis γάρ βροτών αν σύν κακοίς μεμιγμένων | θνήσκειν ο μέλλων ού χρόνου κέρδος φέροι; d. i. τίς βροτών ὁ μέλλων θνήσκειν ούκ αν χρόνου κέρδος φέροι; = quis enim hominum cum moriendum sit non morando tempus lucrari velit? Dieser Gedanke würde an dieser Stelle geeignet sein; aber der Ausdruck bleibt meiner Meinung nach anstößig. Auch V. selbst hält nicht allzu zuversichtlich an seiner Erklärung fest. — El. 600 ändert V. ohne zwingenden Grund das  $xo\tilde{v}$  in  $\sigma o\tilde{v}$ .

49) Hermann Schütz, Sophokleische Studien. Gotha, F. A. Perthes, 1886. 62 S. 1,20 M.

Als Sch. seinen Primanern die Tragödien des Soph. zu erklären hatte, verzeichnete er seine eigene Ansicht über kritisch bedenkliche oder sonst für die Erklärung schwierige Stellen, über welche schon von diesem und jenem gesprochen worden war, zur größeren Klärung schriftlich. Hier veröffentlicht er zunächst seine Aufzeichnungen zur Antigone und will später die andern Heftchen folgen lassen, wenn das erste Beifall findet. Es wird für die früheren Schüler des Verfassers und für manchen, der seine vortreffliche Horaz-Ausgabe schätzen gelernt hat, interessant sein zu erfahren, aus welchen Gründen sich Sch. für die eine oder die andre Erklärung und Lesart entscheidet, aber die Soph.-Forschung wird aus diesen Veröffentlichungen keinen besonderen Vorteil ziehen. Von seinen Vermutungen zur Ant. wird kaum eine auf Anerkennung rechnen dürfen; es sind folgende: v. 24 χρησθαι δικαιών τῷ νόμφ. 106 'Αργόθεν εκβάντα φῶτα. 351 εφέζεται άμφι λόφον ζυγών. 368 άναίρων tollens. 414 ώς . . ἀφειδήσαι "wir trieben uns gegenseitig an, damit wir die Arbeit nicht sparten" (dazu bemerkt er: "Man würde denselben Sinn ohne alle Änderung gewinnen, wenn man et nicht mit 'wenn', sondern mit 'ob' übersetzte."). 605 κατίσχει oder zατέσχεν. 648 μη νῦν ὑφ' ἡδονῆς ποι', ω παϊ, τὰς φρένας. 834 θεών γενέθλα. 941 την βασιλίδα την. 969 δύσχιμος st. Boeckhs άξενος. 1133 πέμπει σ' αμβρότων. 1149 γένεθλον Λιὸς παῖ. 1166 προώσιν ("hingeben") ἄνδρες. — In dem Anhang über die Schuld der Ant. heifst es richtig: "Ant. ist die tragische Heldin, und sie ist es ohne eine andre Schuld als die, welche eine große ideale Persönlichkeit dem Konflikt mit einer unter ihr stehenden Wirklichkeit zu zahlen hat".

50) R. Paehler, Die Löschung des Stahles bei den Alten. Eine Erörterung zu Soph. Ai. 650 ff. Progr. Gymn. Wiesbaden 1885. 32 S.

Der Zweck dieser trotz des scheinbar geringen Ergebnisses recht lehr- und inhaltreichen Abhandlung ist der, nachzuweisen, daß Ai. 651  $\beta \alpha \omega \tilde{p}_{i}$  verderbt und dafür  $\beta \alpha \dot{v} v_{i}$  zu setzen ist, was dem Verfasser m. E. völlig gelungen ist. Die Worte  $\beta \alpha \omega \tilde{p}_{i}$   $\sigma i \delta \eta$ -  $\varrho o_{i}$   $\delta \omega \tilde{p}_{i}$  wurden von den früheren Erklärern größtenteils zu dem vorhergehenden  $\hat{\epsilon} z \alpha \varrho \iota \hat{\epsilon} \varrho o v$  gezogen, was aus verschiedenen Gründen nicht angeht, wie auch die neueren Herausgeber fast allgemein anerkennen; zu den bisher angeführten Gründen fügt P. sehr richtig folgenden hinzu: "Wäre das Eisen an und für sich ein weicher Stoff, der erst durch  $\beta \alpha \omega \tilde{p}_{i}$  gehärtet würde, so könnten wir den Vergleich verstehen: 'Ich war hart, wie Eisen

durch Eintauchen hart wird' . . Nur wenn exaptépour einen Dat. instrum, bei sich hätte, würde die Sache allenfalls erklärlich sein". Aber auch die Verbindung der Worte βασή σ. ως mit dem Folgenden, welche von fast allen neueren Erklärern angenommen wird, ist unhaltbar; denn sie beruht auf der unrichtigen Voraussetzung, daß durch Eintauchen in Öl das Eisen weich gemacht werde; "glühender Stahl wird durch Eintauchen in eine Flüssigkeit, welche es auch immer sein möge, nicht erweicht, sondern gehärtet". Hierzu kommt, dass bei dem blossen Worte Baccó nur an ein Eintauchen in Wasser gedacht werden kann, wie aus vielen Stellen hervorgeht, in denen 8000 in Verbindung mit σίδηρος steht; danach hätte also wenigstens zu dem Begriff "Eintauchen" hinzugefügt werden müssen "in Öl", wenn Soph. gemeint hätte, daß die Löschung des glühenden Stahles in Öl wirklich eine Erweichung, nicht, wie die in Wasser, eine Härtung hervorbringe. Auf diesen Umstand hatte schon Lobeck hingewiesen, aber auch sein Deutungsversuch, Soph. habe vielleicht durch βαφή das ganze beim Schmieden des Eisens beobachtete Verfahren bezeichnet, ist, wie P. darthut, unmöglich. Da also βαση auf keine Weise eine genügende Erklärung zuläfst, so ersetzt es P. durch βαύνη, ein Wort, welches freilich nur durch Hesychius überliefert ist, aber in der Form βαῦνος häufiger vorkommt; es bedeutet κάμινος. Demnach sagt Aiax: "Ich war vorher hart und schroff, jetzt bin ich durch meines Weibes Zusprache weich geworden wie Eisen im Feuer" (wörtl. durch den Glüliofen); das & Anliv 9nv schränkt er dann ein durch στόμα, also "nur inbezug auf den Mund", nur die Rede ist weich geworden, der Sinn ist hart geblieben. - Nebenbei handelt P. eingehend über Ant. 473-6 auf S. 17-23; auch hier, glaube ich, muss man ihm beipslichten. Nach seiner Erklärung ist der Vergleich, dessen sich Kreon bedient, so zu verstehen: "Der allzu starre Sinn der Antigone wird gerade so gebrochen werden, wie der härteste Stahl, wenn er überhitzt aus dem Feuer kommt, unter dem Hammer des Schmiedes zerspringt und reifst; περισχελή steht prädikativ zu οπτόν, der Stahl ist in der Weise οπτός, dass er περισχελής "ringsum ausgedörrt" d. h. "durch die Hitze verbrannt" ist.

Gegen P.s Konjektur  $\beta\alpha'\nu\eta$  haben sich in längeren Ausführungen H. Blümner und L. Bellermann erklärt, ersterer in den N. Jahrb. f. Phil. 133 (1886) S. 676—8 und 135 (1887) S. 456—8, sowie an mehreren Stellen seiner "Technologie und Terminologie der Gewerbe u. Künste bei Gr. u. R.", letzterer in der 4. Ausl. des Aias von Wolff-B. S. 167 f. Beide gestehen zu, dass P. der negative Beweis gelungen ist, dass er die Unhaltbarkeit aller bisherigen Deutungen der Aiasstelle nachgewiesen hat; sie suchen aber einen andern Ausweg als den von P. gezeigten. Bl. will  $\delta \partial \eta \gamma \alpha' \nu \partial \eta \nu$  st.  $\delta \partial \eta \lambda' \nu \partial \eta \nu$  schreiben (die zuerst vorgeschlagene Anderung des  $\delta \delta \nu \nu \nu$  v. 652 in  $\delta \delta \nu \nu \nu$  bat Bl. a. a. O. 135

S. 457 zurückgenommen) und lässt Aias sagen: "Ich, der ich vorhin in Hinsicht auf meinen gewaltigen Vorsatz hart war, wurde von diesem Weibe darin nur noch mehr bestärkt, gleichwie der Stahl durch die Löschung nur noch härter wird; ihre Worte haben mich immer härter reden lassen", von seiner Sinnesänderung dagegen soll Aias erst von ολατείρω δέ an sprechen. Bell. nimmt P.s Konjektur deswegen nicht an, weil sie unnötig sei; er sucht durch eine neue Erklärung die Überlieferung zu retten. Er sagt: "Glühender Stahl wird durch Eintauchen stets härter, das ist unwiderleglich, anders aber ist es bei mäßig erwärmtem Stahl. Das sogen. "Anlassen" ist das Mittel, den zu spröden (περισχελής) Stahl zu erweichen, und dies Anlassen besteht in (meist wiederholt angewandtem) mäßigem Erhitzen und Ein-Das ganze Verfahren des Anlassens wird vom tauchen. Dichter durch βαφη bezeichnet, weil das Eintauchen ein wesentlicher und unentbehrlicher Teil desselben ist". - Dass diese beiden Versuche verfehlt sind, hat Paehler ausführlich und für mich überzeugend nachgewiesen a. a. O. 135 S. 171-194. Hier (u. S. 458 f.) weist er auch eingehend die Bedenken zurück, welche von Bl. gegen seine Konjektur geltend gemacht worden sind, und berührt zugleich einige einschlagende Fragen, woraus ich die gelungene Widerlegung von Naucks Auffassung des Monologs Ai. 646-92 (S. 178-84) hervorheben möchte.

### H. van Herwerden, Epistola critica ad Nauckium in Mnemosyne 17 (1889) S. 242—274.

Nach kurzer Einleitung, in welcher er Nauck seine besondere Hochachtung ausdrückt, behandelt Herw, eine Reihe von Tragikerstellen, welche ihm noch der Heilung zu bedürfen scheinen; den Löwenanteil bekommt Soph. auf S. 243-267. H. vermutet Ai. 305 ὄσην ἀπ' αὐτῶν , quantam inimicorum (illatam sibi ab inimicis) contumeliam ultus esset". 510 f. εὶ νέος τροφέως στερηθείς. 567 f. υμίν νέμειν μοι τήνδ' . . χείνω γ' έμην. 562 f. τοτον φυτουργός . . λείψει. 715 χοὐδεν ἀπώμοτον (vgl. den Vers des Archilochus χρημάτων ἄελπτον οὐδέν έστιν οὖδ' ἀπώμοτον. Soph. Ant. 388. Ai. 648). 741 ἐμφα-νῶς oder ἑφχείου στέγης. 929 οὖλίοισιν πάθεσι "propter iniurias quas ab illis passus est". 905 τίνος ποθ' ώδ' έπραξε (= τόδ' ἔπαθε). 1013 χόρης oder λέγους γεγῶτα βαρβάρου. 1018 δαδίως θυμούμενος oder είς έριν χινούμενος. 1020 als unecht verworfen. 1043 γελάν (vgl. 0C 12 μανθάνειν γάρ ηπομεν) und mit Meineke άδην. 1090 und 1109 τάφους st. ταφάς. 1092 γνώμας σύ κομψεύσας. 1185 πολυπενθών oder πολυπενθέων ετέων. 1206 αμέγαρτος ούτως. 1227 Naucks Anderung ανοιμωχτεί verworfen, weil nur solche Adverbia auf ει endigen, welche wie ἀσπονδεί, αὐθημερεί u. ähnl. mit Substantiven der A-Deklination zusammenhängen, während es sonst

immer heisst δνομαστί, πανδημί, ακηρυκτί, έγρηγορτί u. s. w. Das metrisch fehlerhafte avoiponti, welches auch dem Sinne nach nicht recht passt, ersetzt H. durch αναισχύντως. 1348 δητ' ἐπεμβηναί με χρή (με mit Leeuwen). 1349 'Ατρείδη, ἐπ' έργμασιν. — 572 f. expectamus Aiacem, iudicii de armis Achilleis memorem, dicere cavendum esse ne de suis quoque armis Atridae proponant certamen, iterumque per malas artes his similiter potiatur Ulixes; demgemäß versucht Η.: μήτ' ανώναρχοι τινές θήσουσι (oder mit Blaydes θωσ' άθλα) μήτε λυμεών έμος λάβη. - Ο C 1646 ξύμπαντες άλλ' άστακτὶ σύν τατς παρθένοις. - Phil. 101 λέγω Φιλοχτήτην σε σύν δόλω λαβείν oder lieber λέγω σ' έγω δόλω τον ανδρα δείν λαβείν. 236 τίς, ω τέχνον, σε προς θεών προσήγαγεν. 349 χρόνον μ' επέσχον μη ούκ εκείσε ναυστολείν. 359 ούτος st. κείνος wegen des κείνον im folgenden Verse. 370 hält H. πρίν μαθείν έμοῦ für ein supplementum lacunae und setzt dafür 'Αχιλλέως γόνου. 374 χολωθείς σφ' εὐθύς. 601 f. η θεών άγει ή νέμεσις. 691 f. τν' αὐτὸς ἦν, αὐτουργός, οὐα έχων λάτριν (m. Gleditsch) ubi solus erat, sua sibi manu omnia parans, famulo carens und εγχωρον κακαμύντορα. 794 als unecht ausgeschieden. 921 άληθώς. 959 κλαπείς st. τάλας: letzteres fallen zu lassen. kann man sich um so leichter entschließen, als es auch drei Verse vorher an derselben Stelle steht. 1109 οὐ πτανούς ἀπ' έμων οπλων ατράκτους μετά χερσίν ίείς. 1142 γλώσσας δδύνα (= υπ' οδύνης). 1171 ψεύστα των πρίν ελπίδων. 1203 εν γε τί μ' εὖ τόδε δέξατε unum certe aliquid in me conferatis, quod dicam beneficium. 1236 κερτόμησίς γ' έστι. 1449-51 werden ausgeschieden. — OT 11 δείσαντες η θαρσούντες. υπνου βρίζοντά μ' έξεγείρετε. 152 άρτιεπές st. άδυεπές, gegen welches H. richtig bemerkt: nulla pietas hominem cogit suave aut iucundum vocare, quod sine querela ut necessarium malum et divinitus missum ferre decreverit. 336 κάτενης αεί φανή; 408 f. έξισωτέον το γούν κλύοντα λέξαι = aequandum saltem est ius respondendi ad quae quis audiverit. 579 της τα- $\gamma \tilde{\eta} \varsigma \ (= \varkappa \rho \acute{\alpha} \tau o \nu \varsigma) \ \tilde{\iota} \sigma o \nu$ . 603  $\tilde{\epsilon} \lambda \tilde{\epsilon} \gamma \gamma \sigma \nu \ \acute{\omega} \varsigma \ \lambda \acute{\alpha} \beta \eta \varsigma \ (oder \ \tilde{\epsilon} \gamma \eta \varsigma) \ und$ 605 ταύτη δ' (oder οὖτω δ') ἐάν με. 943 f. spricht H. gänzlich dem Soph. ab; ebenso schon Mekler. 1463 οἰν οὐδεπώποι' έστάθη βορᾶς πλέα. 1466 τούτοιν (oder σύ μοι) μέλεσθαι. 1491 αντί τῆς θυμηδίας. - Αητ. 221 f. αλλα τλημονας ανδοας. 598 f. νῦν γὰρ ἔσχατον θάλος δίζας ὁ τέτατο φάος oder νῦν γάρ έσχάτας όπερ βλάστας ετέτατο φάος. 872 σέβειν μεν εὐσεβές νεκρούς. 691 hinter v. 693 gestellt. 785 ελλοχεύει st. εννυχεύεις, welches nur pernoctare bedeuten kann und nicht. wie excubare, den Begriff vigilandi et insidiandi enthält. 973 ολόεν αλαστόροισιν volnus perniciosum oculorum orbibus. frg. 125 μάσθλητα δίτονον. 159 γλώσσης μέλισσ' όση τις έρρύηπέ σοι. 178 γαρακτήρ αὐτόθεν γλώσσης τί με .. δσφρέσθαι

λόγου. 219 πρόπολε μεγάλε, τάδε σε κλέομεν... χερί τε ποδί τε (letzteres mit Nauck). 236 δίκαιος (oder δικαίως) μώμος. 622 κέντοα κηδεμών πέλει.

52) A. Nauck, Kritische Bemerkungen. IX. Mélanges Gréco-Romains tirés du bulletin de l'académie imperiale des sciences de St.-Pétersbourg. Tome V (St.-Pétersbourg 1898) S. 93f.

enthält auf S. 129, 132, 177, 184, 194-205, 211 f. und 233 eine Reihe beachtenswerter Vermutungen zu Sophokles. Ai. 151 περί .. λέγει verwirft N., weil diese Worte nur eine Paraphrase dessen enthalten, was in dem vorausgehenden καὶ σφόδοα πείθει bereits kürzer und besser gesagt war. Ai. 442 f. των ων βραβεύς νεμείν (m. Blaydes) έμελλε γέρας ἀριστείας: zu viel geandert. 784 δύσμορον φυτόν. 1345 πατείν st. βλάπτειν. 1353 πιθοῦ st. παῦσαι. El. 1012 κάφανῆ φυλάξομαι. 1201 αὐτὸς γὰο ἥχω: unnötig, wenn nachher τοῖς ἴσοις und nicht τοῖσι σοῖς gelesen wird. 1312 οἔτι μὴ λήξω χαρά. ΟΤ 968 κάτω γης Οιδίπους δ' οδ' ενθάδε. ΟΚ 272 εφαινόμην κακός. 287 ήχω γαρ όσιος. 1604 f. έπει δε πάντων έτυγεν ών έφίετο. Ant. 296 κακών έναυσμ' έβλαστε. 321 οὐ μὴν τό γ' έργον. 764 τουμόν ποτ' όψει. Phil. 17 ευειλος διπλή: wohl nicht nötig. 25 έχ χοινων ίη: unnötig. 26 μαχράν τόδε. 113 τά τούτου τόξα: ich halte es für verlorene Mühe, darüber nachzudenken, wie dieser Vers geheilt werden kann, denn v. 112-19 sind schwerlich sophokleisch, weil sie der notwendigen Voraussetzung widersprechen, dass Neoptolemos schon vor seinem Auftreten weiß, daß er nur im Verein mit Philoktet und dessen Pfeilen Troja nehmen könne (vgl. WS. f. klass. Phil. 1889 Sp. 839). 175 χρείας ἱσταμένας "wenn ein Bedürfnis herantritt". 605 ονομα δ΄ ωνομασμένος. 840 άλίαν st. άλίως. 942, 943 und 945 als unecht ausgeschieden. 1384 öwelog eit euoi. 1449 μέλλετε μη οὐ πλεῖν. Fragm. 856, 8 τίς οὐχὶ τῆσδε δεύτερος θεού;

schreibt Ai. 1166 f. βροτοΐσιν ἀείμνηστος (mit Tournier) τάφον ήρῷοῦν τε καθέξει "cum sepulcro Aiacis, quem in Rhoeteo littore conditum esse veteres ferebant, aptissime iungitur memoria fani heroi Attico ibidem consecrati." OT 1419 f. ἔπαιθον οὕτω δεικνύναι ("Oedipus enim non velari se cupit, sed introrsum

53) A. Nauck, Analecta critica in Hermes 24 (1889) S. 448 f.

δειχνύναι ("Oedipus enim non velari se cupit, sed introrsum duci: sub divo versari nefas esse contendit hominem, quem terra mare lumen aversentur"), τὸ μήτε γῆ μη πόντος ἱερός (oder μη πέλαγος ἱερόν):

54) Günther, Kritische Miscelleu. Progr. Greifenberg i. Pomm. 1885. 10 S.

Die vorgetragenen Emendationen sind zum großen Teil unnötig, mehrere zu willkürlich und einige sogar metrisch unrichtig. Am auffallendsten ist Trach. 144 f. τὸ γὰρ νεάζον ἐν γλωροῖσι βόσκεται νομοΐσιν αεί, was G. als eigne Vermutung vorträgt, während es von Campe herrührt, welcher ganz sicher gemeint hat: τὸ γ. ν. ἐν νομοῖσι β. γλωροῖσιν ἀεί. Die andern Vorschläge G.s sind folgende: Trach. 13 βούφωνος. 27 κλυτόν. 79 η τούτον αὐ τὸν ἄθλον ἀνατλάς καλώς (!). 117 βρέγει. 145 θάλπος θέρους oder θέρει. 239 εὐχαῖς ὑπείχων. 294 πανδίχω χερί. 394 ως ξοπονια δὴ εἰσορᾶς εμέ. 437 λόγω. 562 δς καμέ, τον Αγελώον ηνίκα φυγών (!). 580 προσλαβούσα. 581 και πεπειράσθω τάδε (so schon Blaydes). 583 μηδ' έκμ. 591 προσωμίλησά τω (dies soll bedeuten: "bei einem Versuche habe ich es nicht an jemand herangebracht"). 766 μετέωρος "oder auch" μεταρσία φλόξ (!). 768 ώσπερ ελχόνος. 775 μόνον. 960 προποδών. 975 ωμόσρονα, 1016 βία (so Wakefield). 1046 καὶ ποσὶν κακά. 1074 εἰργόμην. 1118 θυμοῦ. Εl. 182 παϊδ' 'Αγαμεμνονίδαν (abhangig von απερίτροπος, was auf Apollo gelien soll). 192 ξέναις δ' αὐ 'φίσταμαι. 215 τὰ πάροιθ' οΐας (letzteres 'schon Reiske). 536 für unecht erklärt (vorher von Morstadt). 565-7 η 'γω φράσω πατής ποθ' ού-μός, ως κλύω, θεᾶς και' άλσος εξεκίνησεν ποδοΐν κιλ. (,,ποδοτν führt uns die Jagd recht lebhaft vor Augen"!). 589 ενσεβώς. 627 άλυξις. 748 διεσιράφησαν. 781 προστατών ist verderbt, wofür "man einen Begriff wie etwa προβαίνων oder προρρέων erwarten würde". 1006 δυσθέως. 1287 οὐδ' ἐν τοῖς χάτω.

#### B. Kneisel, Quaestionum Sophoclearum particula I. Progr. Naumburg a. S. 1886. 14 S.

K. empfiehlt hier mehrere eigene und fremde Koniekturen. von denen kaum eine auf Anerkennung hoffen darf. Die eignen Vermutungen K.s sind: Oed. R. 624 hinter φθονεῖν ein Gedankenstrich gesetzt, so dass Kreons Rede durch Oed. unterbrochen wird (dies scheint annehmbar zu sein); außerdem cooνετν vorgeschlagen f. φθονετν "dicere fortasse voluit Creon, tum demum, cum istum mentis esse compotem cognovisset, fieri posse, ut cum eo de hac re ageret". - 725 χρείαν εφεύρη. 1167 γενεθλίων st. γεννημάτων. 1350 νομάδος επί ποδών ελαβε, μ' άπο φόνου , pereat is, qui dira vincula in pedibus nomadis (sc. mei in pascuis versantis) manu prehendit (sc. ut solveret)". Phil. 29 στίβου soll gen. loci sein "in via quidem nullus strepitus". 43 επί φορβήν νόσφιν oder επί φορβής φόριον. 661 εί δε μη πάρεστ' . . 690 εν' αὐ τόσην πρός οὐρος οὐκ έχων βάσιν "ubi (versatur) iam tantam facultatem (eundi) ad montem (qui in propinguo eminet) non habens" (unmöglich). 758 f. πλάνοις ἴσοις, ξως "morbus interdum paribus circuitibus errans mihi obrepit (neque cessat), dum satiatus est" (hier ist eine Anderung wohl überhaupt nicht nötig). 1097 ἔσχε τύχα σ' ἀπό

μείζονος (möglich; aber dann läßt sich die Entstehung der Lesart des La nicht erklären). 1141 μήν st. μή "invidum animi dolorem, qui ad loquendum stimulet, expellere vel cohibere" (die Stelle scheint mir dadurch nicht geheilt zu sein). 1149 zu  $\varphi v \gamma \tilde{\varphi}$  ergänzt K. ὄντες: "iam non in fuga (fugientes) ab antro meo (receditis), acceditis ad me".

56) Fr. Polle, De Sophoclis Oedipo Rege quaestiones criticae. Leipzig, B. G. Teubner, 1886. 12 S. — Gratulationsschrift des Vitzthumschen Gymn. in Dresden zum 300 j\u00e4hrigen Jubil\u00e4um des Gymn. in Zittau.

P. vermutet OT 363 χαιρήσων γε (unnötig). 602 ων st. αν "nec si cum alio sim, qui id faciat, patiar". 715 καίτοι νιν (unnötig). 766 ἀλλ' ἔστιν "nun, das ist schon möglich". 1030  $\tau \tilde{\omega} \nu \ \tau \tilde{\sigma} \tilde{\tau}' \ \tilde{\epsilon} \varkappa \ \nu \tilde{\sigma} \tilde{\sigma} \omega \nu$ . 1280 (unter Tilgung von v. 1281)  $\tau \tilde{\eta} \tilde{\sigma}' \ \tilde{\epsilon} \varkappa$ δυοτν έρρωγεν οὐδεν οὐ κακόν oder τάδ' εκ δυοτν έρρωγεν οὐθέν' οὖ κακά. Beachtenswerter als diese Konjekturen sind die Bemerkungen, welche P. S. 6-10 zu dem von Porson gefundenen Gesetz macht, dass die Casur nach dem dritten Fuss in Versen ohne caesura semiguinaria und semiseptenaria nur zulässig ist bei einem elidierten Worte. Solche Verse aber (z. B. 79' & βροτών ἄριστ' ἀνόρθωσον πόλιν . . ; es giebt bei Soph. deren 49) sind, wie P. mit Recht meint, aufzufassen als Verse mit caes. semiseptenaria, denn es macht keinen Unterschied, "utrum post priorem an post posteriorem syllabarum conliquescentium poneres caesuram". Von den 11 Versen, die der lex Porsoniana widersprechen (Ai. 855, 1091, Ant. 1021, El. 330, OT 598, 738, 785, 856. 1290. Phil. 101. 1369), glaubt P. vier durch leichte Änderung heilen zu können: Ant. 1021 εὐφημοῦσ'. Ai. 1091 γνώμας σύ ποιήσας. ΟΤ 738 τί δράσαί μου. 785 κείνοιν γ' (dieses ist annehmbar).

 H. Berndt, Quaestiones grammaticae et criticae in Sophoclis Trachinias. Progr. Halle a. S. 1887. 19 S.

B. will nonnullis capitibus ad casuum usum pertinentibus ostendere, quomodo Sophocles in Trachiniarum fabula ab usitata dicendi consuetudine recederet; und zwar handelt er in 3 Kapiteln über den Accus. Dat. u. Gen., indem er jedesmal die zweifelhaften Stellen etwas eingehender bespricht. Dankenswert ist der grammat. Teil der Arbeit, die Zusammenstellung des verschiedenen Gebrauchs der Kasus, von geringem Wert dagegen der kritische Teil. B. vermutet v. 338 τούτων έγω γὰρ πάντ' ἐπιστήμων λέγω. 321 τὸ μὴ εἰδέναι. 809 f. εὶ δέμιστ' ἐπιστήμων λέγω. 321 τὸ μὴ εἰδέναι. 809 f. εὶ δέμιστ' ἐπιστύρμαι (mit Wunder) · δέμις δ', ἐπεί μοι τὴν ἔριν σὺ προῦβαλες "si fas est me tibi illud imprecari; fas autem est, quoniam tu hanc discordiam concitasti". Der Vorschlag v. 290 καλῶς λεχθέντος πολλῷ ἤδιστον κλύειν beruht wohl nur auf einem Versehen; allerdings vermutet Verf. auch v. 419 ἡν οὖκ ἀγνοῶν ὁρᾶς.

 E. Schneidewind, Quaestiunculae Sophocleae. Progr. Eisenach 1987. 12 S.

Verf. schlägt vor: Ai. 880 γειτόνων st. φιλοπόνων (unnötig). Αί. 887--90 σχέτλια γας | μακοών αλάταν πόνων | τερμίω δή πελάσαι δρόμω, | άλλ' εμέ μεν τον άνδρα μη λεύσσειν όπου durum est multis cum laboribus vagantem nunc ad terminum quidem cursus pervenisse, sed me quidem virum ubi sit non cernere (beachtenswert; vielleicht lässt sich aber das hinter σχέτλια γάρ zu streichende ἐμέ γε τόν vollständig halten an der von Schn. bezeichneten Stelle, d. h. st. αμενηνόν). Ai. 932 συμβαλετν (οὐλίω eiecto) und 936 των γε κλυτών οπλων sind zu unsicher; aber 905 τίνος ποτ' έπταισε (chorum .. non decet interrogare cuiusnam manu facinus patraverit i. e. quis famulorum ferrum domino infixerit; haud nimirum ignorat illum solum vagatum esse. Poterat etiam ille interfectus esse a quovis inimico) ist wohl zu beachten. Ai. 988 τοτς θάλλουσί τοι (nicht recht wahrsch.). OT 330 το σώσαν εἴπω (diesem Vorschlage schickt Schn. voraus: ad sanationem loci qui accingitur, bene se habet si meminit τάμ' facile irrepere potuisse, cum Tiresias toto sermone saepius contra regem assistat et antithesi utatur ipsius et illius: gerade deswegen darf wohl an ταμ' nicht gerüttelt werden). OT 360 η πέτρα λέγω (so schon Mekler, nur dass dieser noch wahrscheinlicher schrieb η π. 'λεγον'). El. 224 οὐ σχήσω ταύτας ἀχᾶς: ἔχειν τινός sensu desistendi . . ; fortasse vero nostro loco accusativus ἀχάς obtrudi debet (?). Ant. 988 καινήν st. xοινήν (hier ist jede Änderung überslüssig). Trach. 94 νύξ έλελιζομένα (wenn man nach meinem Vorschlage v. 95 φλογιζομένα schreibt, ist alles in Ordnung; s. Z. f. d. GW. 1889 S. 255 f.).

59) Franz X. Pflügl, Studia Sophoclea. Progr. Straubingae 1887. 30 S.

Von den zahlreichen vorgetragenen Konjekturen werden nur wenige auf Beifall rechnen können. Trach. 1270 σαφ' ὁρᾶ empfiehlt sich durch die Leichtigkeit der Änderung. Beachtenswert scheinen sonst noch: Ant. 1184 πέλας st. θεάς. OT 1500 f. τίς γαμετ .. άλλά ausgeschieden. El. 1329 παρ' εύνοις, άλλ'. Ai. 1281 ον οὐδαμοῦ (sc. εἶναι) φης οὐδὲ συμβῆναι oder συστήναι δίχα quem nihili esse ais neque congressum esse seorsum. OC zovz ozlov Exerc. Phil. 1402 im Anschluss an Wckl. στείχωμεν ώδε. ΦΙΛ. θετον. 1428 κλεινά oder λαμπρά st. σχυλα. Unnötig aber oder unwahrscheinlich ist Folgendes: Ant. 257 f. spurii videntur; sin aliter, verbum σπάσαντος fortasse mutandum est in σχάψαντος. 667 τὰ σμιχρά als Subj. zu κλύειν = τους σμικρούς (geht nicht gut wegen des nachfolgenden τοῦτον τον ἄνδρα). 735 ώς ἄρχων νέος tiro scientia regnandi. ΟΤ 329 τάδ' έκων ανείπω. 608 μή μ' άωρος. 768 εύρημέν'. 1114 ουσπες ολκέτας "primitiva verborum consecutio fuerit haec: τον βοτῆς' ὁρᾶν δοκῶ ἐν μακρῷ γήρα ξυνάδοντα . .

χαὶ τούς ἄγοντας ούσπεο . . Participium ξυνάδοντα fiebat plena enuntiatio, cui άλλως τε τούς άγοντας adiunctum est subaudito verbo ὁρῶ, quod eo facilius fiebat, quod ex enuntiatione relativa, si opus erat, έγνωκα suppleri poterat" (?). 1213 έφηνοέ σ' axoov 9' (geht schon wegen des 9' hinter axoov nicht). El. 345 f. wird so erklärt: έλου γε θάτερ', ή φρονείν κακώς μητρί και Αλγίσθω και των φίλων μνήμην έχειν η ευ φρονούσα τούτοις μη μνήμην έχειν φίλων. 363 τούσδε πημαίνειν μόνον. 1152 μοι, φρούδος αὐτός εἶ θανών, τέθνηκ ενώ. sollen hinter 1198 gestellt werden. 1319 ώδ' ενώ. xsodavsī. 109 gestrichen (es ist vielmehr mit Wolff anzunehmen. dass das zweite δύστηνον verderbt ist). 1238 soll hinter v. 1241 gestellt und erst nach leleinnévoi (1245) ein Fragezeichen gesetzt werden. OC 602 & eoi' olxetv. 797 nei Jori' (hat schon ein Pariser Codex aus dem 15. Jahrh.; οίδα . . πείθων scheint aber ganz richtig zu sein; vgl. Bellerm.). 1036 μεμπτός ενθάδ' ών έρετς έμοί (sc. εί) nihil de eis quae dices hoc te loco reprebendere possum (trotz der geringfügigen Änderung nicht zu empfehlen, weil sich auch die Überlieferung gut erklären läfst). 1176 ταξι' έστί. 1177 τοῦδ' st. τοῦθ'. 1584 πόνων τὸν ἀεὶ βίστον. Phil. 129 δομήν st. μορφήν. 188 ff. sollen den Sinn haben: echo Philoctetae voce superatur (κετσθαι = iacere, devictum esse). 552 hat schon Nauck richtig erklärt. 556 έξανχούμενα. 704 soll bedeuten: procedit, unde facile redire potest i. e. non longe progreditur ab antro. 1048 χρατώ und 1050 χρίσις sollen ihre Plätze tauschen. 1431 τωνδε (sc. των Τοώων) του στρατού. 1443 ή γαρ εὐσέβεια συνθακετ βροτοίς. Trach. 135 βέβακέ τω τ' ἐπέργεται cito abit et accedit hominibus (τινί) et gaudere et carere. 696 μέσην οπήν (der Vers ist zweifellos unecht).

60) N. Wecklein, Über die Textüberlieferung des Aeschylos und anderer griechischer Tragiker. Sitzungsberichte der k. bayer. Akad. der Wiss. 1888 Bd. II.

Im ersten Teil (S. 327—348) weist W. nach, dass eine Reihe von Interpolationen und Korruptelen im Aeschylus älter ist als das Gesetz des Lykurgus und in das auf den Antrag dieses Redners angesertigte Staatsexemplar Ausnahme fand. Im 2. Teil (S. 349 fl.) emendiert er eine größere Anzahl von Stellen, die auch sür die Textüberlieserung der Tragiker interessant sind, darunter von Sophokles diese: OK 813 f. οὖς σὐ προυσελεῖς φίλους ol' ἀνταμείψη ὑήματ', so dass οὖς σὐ προυσελεῖς φίλους das Objekt zu ἀνταμείψη bildet (vgl. oben OK von Wunder-Wckl.). Phil. 1382 f. ὡφελουμένους mit Heath und vorher καταισχύνη τινά (st. κ. θεούς), welches τινά Philoktet allgemein fasst, während es Neoptolemos auf die Person des Sprechenden bezieht (scheint mir beachtenswert zu sein). Frg. 616 N. τοὺς δ' εὖτν-

χοῦντας πάντας ἀθοήσας βροτῶν. 775 Ν. ἄπαντα γὰρ γεγονότα πρῶτον ἦλθ' ἄπαξ.

## b) Zerstreute Beiträge.

- 61) J. Werner, N. Jahrb. f. Phil. 133 (1886) S. 675 f. nimmt an zwei Stellen des Aias mit Recht die Überlieferung in Schutz: v. 477 ποιαίμην οὖδενὸς λόγον (unter Hinweis auf Ant. 183) = "keiner Ērwāhnung wert möchte ich erachten" und 496 ἀφῆς (ἀφιέναι = zurücklassen findet sich auch Phil. 486).
- 62) H. Deiter, Phil. 46 (1887) S. 167 f. will El. 157 ff. die Überlieserung nicht ändern, sondern nur hinter ηρα einen Punkt setzen; "recht passend wird dann im folgenden Satze das künstige Glück des Orestes im Gegensatze zu dem gegenwärtigen Misseschick in Aussicht gestellt". Für versehlt halte ich die drei weiteren Vorschläge D.s.: v. 466 f. zu übersetzen "ich werde es thun; denn die Rechtmäßigkeit der That bietet uns beiden keinen Grund zum Streiten, sondern die Beschleunigung der That". 758 μεγίστον st. μέγιστον "eines Helden Körper aus elender Asche". 986 f. "wirke mit sür den Vater, bemühe dich mit für den Bruder".
- 63) A. Spengel, Phil. 46 (1887) S. 48-56 giebt Beiträge zu Soph. OT. - 198 wird Bergks τελετ γάρ. εἴ τι, v. 598 Bruncks Erklärung des  $\vec{\epsilon} \nu \tau \alpha \tilde{v} \vartheta \alpha$  (=  $\vec{\epsilon} \nu \tau \omega \delta \epsilon = \vec{\epsilon} \nu \vec{\epsilon} \mu o i$ ) als eigner Vorschlag empfohlen; 287 Wolffs Interpunktion οὐδὲ τοῦτ'. ἐπραξάμην für allein richtig erklärt. 328 erhalte man den zu erwartenden Gedanken "ich werde nie das meinige aussprechen, damit ich nicht dein Unglück verkünden muß" ohne jede Änderung durch die Erklärung οὐ μή ποτε ἔσται, ως ἄν τὰ ἐμὰ εἴπω, ĩνα μὴ τὰ σὰ κακὰ ἐκφήνω ,, nie wird der Fall eintreten, auf welche Weise ich (= dass ich) das meinige sage, damit ich nicht dein Unglück aussprechen muss". 600 fasst er νοῦς καλῶς φοσνών als Subjekt, γένοιτο κακός als Pradikat und erganzt έμος zu vove: "unter solchen Umständen, wo das Streben nach der Herrschaft mir keinen Vorteil bringen würde, ist nicht anzunehmen, dass mein Sinn schlecht ist, wenn anders derselbe verständig ist" (ebenso Wckl.). 1221 f. will Sp. die Worte avéπνευσα . . ὄμμα nicht auf die einstige Errettung von der Sphinx, sondern auf die jetzige Errettung Thebens von der Pest beziehen: "um die Wahrheit zu gestehen, muß ich auch sagen, gerade dein Unglück bringt uns Bürgern Rettung, dass wir wieder frei atmen und ruhig schlafen können" (ἀνέπνευσα und κατεκοίμασα soll der sogen. avristus tragicus sein); er findet eine Bestätigung seiner Auffassung in d. schol. ἀνέπνευσα διὰ σὲ καὶ νῦν κατέμυσα τὸ ὅμμα. Auch ich bin mit der Erklärung von W.-Bellerm., welche Sp. fälschlich als einstimmige Erklärung der Hsgb. bezeichnet, nicht zufrieden; aber der Gedanke, daß die Stadt durch

- das Unglück des Oed. Rettung findet, passt nicht in den Zusammenhang; dieser und die Auffassung des schol. spricht deutlich für die von mir in m. Diss. S. 10 verteidigte Erklärung: et ex miseriis ereptus sum per te et in calamitatem incidi (ebenso Nauck, Wckl., Jebb u. a.). 1512 ff. so erklärt: "so aber betet . . für mich (εἔγεσθ' ἐμοί st. εἔγεσθέ μοι), das ich lebe, wo es eben sein kann (Sp. zieht wohl mit Recht Meinekes i dem Dindorfschen así vor), für euch aber, dass ihr ein glücklicheres Leben findet als ich". - 1526 will Sp. nur oozig ändern und zwar entw. in 🦸 τίς, wobei er konstruiert 🦸 καὶ τατς τύχαις αὐτοῦ τίς πολιτών ούχ επιβλέπων ήν ζήλω (ζήλω επιβλέπειν = ζηλούν), oder in οὐ τίς mit der Konstruktion οὖ ζήλω καὶ τύχαις τίς πολιτών οὐκ ἐπιβλέπων ην (ζηλος = Glück, ἐπιβλέπω = θαυμάζω). 1528 hält er für gut überliefert und erklärt mit G. Kern: ich preise keinen glücklich, der sterblich ist und noch seinen letzten Tag zu schauen erwartet.
- 64) H. van Herwerden, Mnemosyne 14 (1886) S. 59—62 empfiehlt folgende neue und ältere Vermutungen: Ai. 40 ήρξεν χερί (vgl. 905) manu patravit. 310 χερός st. χερί. 378 έχοι. 969 κακοίς st. κάτα. 1073 τηροῖντ' ἄν. 1391 τόνδ' st. τόν. El. 409 πῶς st. τῶ. 782 διῆγχὲ μ' = continuo angebat me. 922 οὐκ οἰσθα δ' ὅτι ψῆς κτλ. 1193 προστρέπει. Ο C 41 καλῶν st. κλύων. 48 παρών st. τί δρῶ: priusquam praesens (i. e. petita urbe) indicium fecero. Auch τί δρᾶς hālt H. fūr möglich. 307 εὐθυς st. εὕδει. 729 ἐμφανῶς st. δμμάτων. Ant. 94 πρὸς δίκης ἔσει. 1161 ἔν γ' ἐμοί st. ὡς ἐμοί. Trach. 307 ζυγείσα st. τεκοῦσα. 322 f. πρόσθεν ἐξ ἴσον χρόνω | στόματος διήσει. 338 τοντων γάρ εἰμι πάντ ἐπιστήμων ἐγώ. 749 εἰ χρῆς μαθείν σύ. Phil. 567 ταῦτ' αῦτ' ἐπίστω. 661 φράσον (scil. θέμις μη είναι) st. πάρες. Von diesen Konjekturen, welche auſser El. 1193 alle von Herw. selbst herrühren, halte ich für besonders beachtenswert Ai. 40. El. 782. 922.
- 65) J. J. Hartmann, Ad Sophoclis Autigonam, Mnemosyne 13 (1885) S. 227f. will 495 μάλλον εἴ τις ἐν κακοτς, 790 ἀμερίων ἀνθρώπων, 800 ἄμαχος δ' ἐμπαίζει und 1193 ἐλών st. ἔπος schreiben. Von diesen Konjekturen halte ich keine für billigenswert: 495, 800 u. 1193 ist jede Änderung unnötig, und 790 hat H. nicht den richtigen Weg eingeschlagen.
- 66) L. Schmidt zu Oidipus auf Kolonos, Bl. f. d. bayer. GSW. XXI (1885) S. 225—7 schreibt 402 γῆς δίχ' ຜν st. δυστυχών "dein Grab, von der heimischen Erde getrennt, bringt jenen großes Leid": die Überlieferung läßt sich halten. 946 soll τέκνων aufzufassen sein als ein nachträglich zu ὅτω hinzugefügter Gen. part. "und auch keinen, der erwiesenermaßen (mit seiner

- Mutter) in unheiliger Ehe lebte . . keinen Sohn der Art". 443 ἔπους σμικροῦ χάριν soll nicht bedeuten "eines geringen Wortes halber (das die Söhne für den Vater einzulegen unterließen)", sondern "eines ziemlich nichtigen Geredes halber", also "aus einem ziemlich nichtigen Grunde".
- 67) Ph. Braun, Zu Soph. Trach. 307—313, Phil. 44 (1885) S. 366 f. stellt die Verse so um: 307. 311. 310. 308. 309. 312. 313 und ergänzt εἰμί zu ἄπειρος v. 308 und zwar aus folgenden Gründen: 1) die Frage nach den Eltern, die man der lole gegenüber vermist, ist an Lichas doppelt gestellt (τίνος ἐστίν und τίς ἡ τεκοῦσα, τίς δ' ὁ παιήρ); 2) in 308 ist γάρ anstößig, wenn man εἰ zu ἄπειρος ergänzt; 3) die Frage ἄνανδρος ἡ τεκοῦσα an die Jungfrau lole im Munde der Deianira ist wenig zart. Bs. Umstellung hat etwas Ansprechendes, nur möchte ich nicht εἰμί zu ἄπειρος ergänzen, sondern ἐστίν, welches auch bei dem vorhergehenden τεκοῦσα und dem nachfolgenden γενναία gedacht werden muss; ein solcher Wechsel, wie ihn B. annimmt (ἐστίν). εἰμί ... ἐστίν), ist wohl nicht gut denkbar.
- 68) Haverfield in Journal of phil. XIV (1885) S. 131 vermutet Trach. 1160 βροτῶν f. πρὸς τῶν, was annehmbar erscheint.
- 69) Ad. Keberle (in der Samml. philolog. Arbeiten zum 25 jähr. Jubiläum des Prof. Kvičala Prag 1884) will Ai. 1268 ἐπὶ σμικρὸν λόγφ schreiben st. ἐπὶ σμικρῶν λόγων.
- 70) G. L. Kittredge handelt (nach WS. f. klass. Phil. 1885 Sp. 1306) in American Journal of phil. VI 2 (1885) S. 151—69 über μασχαλίζειν Aesch. Cho. 439 und Soph. El. 445. Er stellt zumächst die Bedeutung fest und erörtert dann die Frage, was der Mörder durch die Zerstückelung des Leichnams zu erreichen gedachte. Paley habe recht, wenn er sagt, dem μασχαλίζειν liege die Vorstellung zu Grunde, daß die Zerstückelung des Körpers eine entsprechende Zerstückelung der Seele bewirke, so daß der seiner Glieder beraubte Schatten nicht die Kraft habe, sich an dem Mörder zu rächen.
- 71) Tyrrell in Hermathena XI 1885 S. 258-66 über die Elision von Worten pyrrhichischer Messung (bei Aesch., Soph. u. Eur.): eine stärkere Interpunktion macht die Elision unmöglich.
- 72) J. B. Bury ebenda S. 268 emendiert Ai. 496 τελεντήσας ταφής = when you are dead and buried. 1013 τὸν ἐκ δονὸς γεγῶτα πολέμιον νόθον.
- 73) W. Lock, Transactions of the Oxford Philological Society 1885-6 S. 6 vermutet OT 254 γῆς ὧδ' ἀχάρπως κάτεκνως εφθαρμένης. 1477 γνοὺς τὴν παρ' αὐτοῖν τέρψιν, ἢ σ' εἶχεν πάλαι. 318 ist διώλεσα = ich wollte vergessen.

- B. Nake, Zu Sophokles' König Oidipus, Rhein. Mus. f. Phil. XL (1885) S. 145 ff. 326 f. gehören nicht dem Chor, denn ges widerspricht der ganzen Stelle, die der Chor in dieser Tragödie einnimmt, daß er mithandelt. Denn zur Handlung werden diese beiden Verse, . . da Teiresias . . durch diese Einrede zurückgehalten wird". Richtig; nach Elmsley wollte auch nur noch Bellermann diese Verse, die im La dem Oed. zugeteilt sind, dem Chore zuweisen. 329 schreibt N. σαφώς ἀνείπω st. τάμ' ώς αν εἴπω ,ich aber werde schwerlich je klar herausreden (es deutlich verkunden), damit ich nicht . . . 1447 f. erklärt N. richtig so: "Iokaste besorge ein Begräbnis nach deinem Gutdünken; ich brauche dich nicht zu bitten, es ehrenvoll sein zu lassen, denn da sie deine Schwester ist, wirst du dafür schon selbst sorgen", indem er αὐτὸς zu ον θέλεις zieht und δοθώς nicht durch "mit Recht", sondern "richtig, ordentlich" übersetzt. Es wird übrigens wohl nicht so allgemein, wie es nach N.s Darstellung scheint, diese Stelle anders aufgefaßt. 1512 will N. das überlieferte τοῦτ' εὐχεσθέ μοι halten dadurch, dass er μοι als Dativus ethicus auffasst; "der Satz ον καιρός έα, ζην ist der Form nach dem folgenden koordiniert, dem Sinne nach aber ihm subordiniert", so dass sich der Sinn ergiebt: "So aber betet mir nur darum . . dass die Götter, möget ihr hier bei Kreon oder sonst wo leben, euch glücklicher sein lassen, als euer Vater war". Ebenso erklärte die Überlieferung Elmsley (nur das E. 1513 ἀεί τοῦ βίου schrieb) und Jebb (in der Ausgabe).
- 75) N. Wecklein, Phil. 44 (1885) S. 105 will Oed. T. 153 δνοφεράν st. φοβεράν schreiben, weil dieses neben δείματι ein stilwidriger Ausdruck sei; er vergleicht Aesch. Pers. 114 μελαγχίτων φρην ἀμύσσεται φόβφ.
- 76) Ferd. Weck, N. Jahrb. f. Phil. 1888 S. 743 f. will OT 1512 εὐχεσϑ ἐμοί lesen (εὐχεσϑ' = εὐχεσθαι) und ἐστί ergānzen; weiter dann mit Elmsley οὐ καιρὸς ἀεί, τοῦ βίου δὲ λώονος ὑμᾶς κυρῆσαι, aber so daſs οὐ als Gen. gefaſst wird sc. βίου κυρῆσαι. Er übersetzt darnach: "So aber bleibt mir nur um dies zu beten, daſs ihr das Leben, wie es immer die Lage der Dinge gestattet, erlanget, aber ein besseres als . .". Unmöglich.
- 77) A. E. Housman konjiziert (The class. rev. I 8) El. 564  $\tau\dot{\alpha}$   $\pi\lambda\delta\tilde{\tau}\alpha$  f.  $\tau\dot{\alpha}$   $\pi\delta\lambda\dot{\alpha}$  (denn nicht durch Windstille, sondern durch konträre Winde wurden die Schiffe in Aulis zurückgehalten).
- 78) O. Höfer, N. Jahrb. f. Phil. 1888 S. 649 f. verteidigt El. 636 εὐχας ἀνάσχω richtig gegen Nauck durch den Hinweis auf Kaibel epigr. gr. add. 241 ° v. 19 f. OT 7 will er λάλων st. ἄλλων lesen ("derjenige, der geschwätzig ist, der nimmt es mit der Wahrheit nicht genau, setzt oft etwas hinzu und entstellt die Thatsachen").

- 79) Fr. Schubert, Zeitschr. f. d. öst. G. 1888 S. 481 ff.: Ant. 4 οὖτ' ἄτης πέρα (sc. ὄν) "nichts weder Schmerzliches noch mehr als Verderbliches". Ant. 24 χρῆσθαι διααιῶν τῷ νόμφ "mit Fug und Recht (σὐν δίαη) es fūr angemessen erachtend dem gesetzlichen Brauche zu entsprechen" (schon Herm. Schūtz). Ant. 326 δεινά verteidigt. OT 329 τἄμ' ἔξενέγχω. Phil. 668 δόντι σῶσαι. Phil. 630 λεώς (abhāngig von δείξαι, "den gemeinen Kriegern") ἀλόντ' (letzteres mit Mekler). Trach. 1209 λοισθίων κακῶν. Tr. 1128 τοῖς γε νῦν πεπραγμένοις. Tr. 1250 νείμας st. δεικνές "dieses dein Thun (d. h. die Beurteilung desselben) den Göttern anheimstellend". Ai. 269 ἡμεῖς ἄρ' οὐ τοσοῦτον (m. Gleditsch; "d. h. hier s. v. a. διπλάζον, διπλοῦν") ἀτώμεσθα νῦν; (also in Frageform). Ai. 1311 ληστῆς ὑπὲρ γυναικός "um eines entführten Weibes willen". Von diesen Vorschlägen scheint mir nur der letzte billigenswert zu sein.
- 80) Th. Breiter, N. Jahrb. f. Phil. 137 (1888) S. 159 vermutet Ant. 286 f. ναοὺς ἐξείψων . . καὶ γῆν πυρώσων, was wegen der doppelten Änderung nicht wahrscheinlich ist. 392 αἴφνης st. ἐκτός.
- 81) J. Holub, Berl. Phil. WS. 1888 Sp. 1490 f. weist die Schlussverse des OT (v. 1524-30) dem Exangelos zu.
- 82) R. C. Jebb, The class. rev. 1888 S. 324 will Phil. 42  $\pi \varrho \sigma \sigma \alpha \alpha \zeta \sigma$ , "forthumpeln" schreiben st.  $\pi \varrho \sigma \sigma \beta \alpha i \eta$ : nicht sehr wahrscheinlich.
- 83) A. Pallis (ebenda Heft 1) ändert OC 1466 οὐρανία in ά Διός.
- 84) K. Nieberding, N. Jahrb. f. Phil. 135 (1887) S. 654f. vermutet Ant. 4 οὖτ' ἀτής' ἄπες (unmöglich) und 782 ος ἐν τλήμοσι πίπτεις "der du kühne Helden bewältigst, der du auf den zarten Wangen der Jungfrau wohnst" (nicht wahrscheinlich).
- 85) Fr. Schubert, Zeitschr. f. d. öst. G. 1887 S. 822 f. hālt jetzt Ai. 835  $\pi \alpha \varrho \vartheta \acute{e} \nu o \nu \varsigma$ , welches er früher in  $\pi \alpha \nu d \acute{e} \nu o \nu \varsigma$  änderte, für echt und schreibt  $\acute{e} \nu e \varrho \vartheta e$  für  $\acute{a}\acute{e} \iota$   $\iota e$ . Dazu stimmt die Genealogie der Erinyen bei Soph. (vgl. OC 40. 106), und es wird eine passende Parallele zu 831 f. ( $\acute{e} \varrho \mu \ddot{\eta} \nu \chi \vartheta \acute{e} \nu \iota o \nu$ ) gewonnen; außerdem läßt sich dann auch gut das vom La überlieferte  $\acute{a}\acute{e} \iota d$   $\acute{e} \varrho \omega \sigma \alpha \wp e$  reklären: "die Jungfrauen der Unterwelt, die aber stets alles Leid in der Menschenwelt sehen".
- 86) J. van Leeuwen, Mnemos. 16 (1888) S. 119 f. nimmt Ai. 646 f. φαίνει von Herwerden und ὅγκος von Bothe (st. φύει u. ὄφκος) auf, glaubt aber noch außerdem εἰ μαλάσσεται für ἀλλ' ἀλίσκεται schreiben zu müssen; εἰ = quandoquidem.

- 87) Keelhoff, Revue de l'instruction publique en Belgique 1887 S. 32 konjiziert OC 113 f.: σιγήσομαί τε καὶ σύ μ' ἐξ ὁδοῦ παρὰ κρύψον κατ' ἄλσος.
- 89) H. Steuding, N. Jahrb. f. Phil. 135 (1887) S. 618 schlägt vor: OT 360  $\tilde{\eta}$  'z  $\pi\epsilon i \rho \alpha \varsigma$   $\lambda \epsilon \gamma \epsilon \iota \varsigma$ . 715  $\iota \acute{\sigma}\iota \epsilon$  st.  $\pi \sigma \iota \acute{\epsilon}$ . 1478  $\iota \tilde{\eta} \varsigma$   $\gamma \epsilon$   $\sigma \tilde{\eta} \varsigma$  f.  $\iota \tilde{\eta} \sigma \delta \epsilon$   $\iota \tilde{\eta} \varsigma$ . 1528  $\sigma \epsilon$   $\delta \epsilon \iota$  st.  $\iota \delta \epsilon \iota \nu$ , wovon die beiden ersten Konjekturen beachtenswert erscheinen.
- 89) P. N. Papageorg, Berl. Phil. WS. 1886 Sp. 1587 f. vermutet Phil. 506 διαφθείρας st. διαφθαρείς, Ai. 547 δικαίως γ' und Ant. 1325 μ' ἄλλον st. μᾶλλον.
- 90) Derselbe schreibt in Berl. Phil. WS. 1887 Sp. 354 f.: Ant. 390  $\delta \epsilon \bar{\nu} \varrho' \; \ddot{\alpha} \nu \alpha \bar{\varsigma} \; \eta \ddot{\nu} \chi \sigma \nu \nu$  (von F. W. Schmidt vorweggenommen). 1219  $\epsilon \lambda \epsilon \epsilon' \sigma \mu \alpha \tau \sigma \varsigma$ . 552  $\sigma \epsilon \; \gamma'$  st.  $\sigma' \; \ddot{\epsilon} \iota'$  (nicht richtig). OT 859  $\epsilon \bar{\varsigma} \; \dot{\alpha} \gamma \varrho \bar{\omega} \nu$  st.  $\epsilon \varrho \gamma \dot{\alpha} \tau \eta \nu$  (wahrscheinlicher ist Naucks  $\dot{\alpha} \gamma \varrho \dot{\sigma} \tau \nu \nu$ ).
- 91) Perselbe ebenda Sp. 1459 f.: Phil. 292 sł δ' ἔδει (schon von G. Hermann zurūckgewiesen). 421 τί δ'; ἔτι (möglich). 228 μ' ὀλούμενον st. καλούμενον, welches aber auch richtig sein könne (?). 686 ἄειχῶς st. ἀναξίως. 1134 ἔμ', ἀλλ' ἐν. 1308 μέν νυν (schon Wckl.). Sp. 1491 f.: Ant. 263 ἐφεύγομεν τὸ μή. 1083 ἐς χθόνα (unnötig). 593—7 ἀρχαῖα τὰ Λαβθακιδᾶν κακῶν ὁρῶμαι | πήματὶ ἄλλ' ἄλλοις ἐπὶ πήμασι πίπτοντ' | οὐδ' ἀπαλλάσσει φθιμένον γένος ἀλλ' ἔρείπει θεῶν τις. 607 f. χρόνον st. θεῶν und θεῶν st. χρόνο (zu unsicher).
- 92) Derselbe ebenda Sp. 1523 f.: El. 21 ὡς ἰχάνομεν. 708 αὐτός st. ἄλλος. 985 ζώντοιν βανόντοιν (schon Nauck). 989 καλῶν st. καλῶς. 1200 νύν μ' ἴσθ' ἐποικτείρας (wahrscheinlicher ist wohl νυν ἴσθ' ἔμ' οἰκτείρας). 1220 πῶς, ὡ ξέν', εἶπας (unannehmbar).
- 93) Derselbe ebenda Sp. 1586 ff.: OT 1270 ἔπαιεν. 578 ἔνεστί μ' ἀν (unnötig). 538 f. καὶ τοῦργον . . ἢ οὖκ (letzteres, für κοὖκ von Spengel gesetzt, schon fast allgemein angenommen; καί unnötig). 1291 δόμοιστν αὐτὸς ὡς ἢράσατο (scheint mir nicht der richtige Weg zur Heilung zu sein; ἀρατος muß wohl gehalten werden). OC 1209 f. σὲ δὲ | σῷξειν. 1419 ἄγοιμ' ἐπακτόν (unnötig). 1699 γεραιόν f. γε καὶ τόν (unwahrscheinlich). Ai. 917 κάφιλος (gut; καὶ φίλος ist jedenfalls nicht zu halten). 1069 παρενθύνοντες soll sich nicht auf die Leiche des Aiax, sondern auf die lebenden Kameraden und Verwandten desselben beziehen (wegen des Gegensatzes in 1070 nicht möglich).

- 94) Derselbe ebenda 1886 Sp. 1106 f. sucht Ant. 648, in welchem Verse  $\dot{v}\dot{\varphi}'$   $\dot{\eta}\delta\sigma\nu\eta\bar{\gamma}_{S}$ , auch abgeseben von dem metrischen Fehler, am Ende unzulässig ist, dadurch zu heilen, daß er die beiden Worte an den Anfang des Verses stellt und mit dem Vorhergehenden verbindet. Die Korruptel erklärt er einfach so: "Mit Verletzung der Stichometrie .. hatte im Kodex gestanden  $\varphi\bar{v}\sigma\omega$  ..  $\gamma \ell \lambda\omega\nu$   $\dot{v}\varphi'$   $\dot{\eta}\delta\sigma\nu\eta\bar{\gamma}_{S}$  |  $\mu\dot{\eta}$   $\nu\dot{v}\nu$   $\tau\sigma\dot{v}'$ ,  $\dot{\omega}$   $\tau\alpha\bar{x}$ ,  $\tau\dot{\alpha}\varsigma$   $\varphi\varrho\dot{s}\nu\alpha\varsigma$  |  $\gamma \nu \nu \nu \omega$   $\nu\dot{c}\varphi'$   $\dot{\eta}\delta\sigma\nu\eta\bar{\gamma}_{S}$  Nun kam der Abschreiber und, um die Verse gleich zu stellen, nahm er einfach von dem ersteren  $\dot{v}\varphi'$   $\dot{\eta}\delta\sigma\nu\eta\bar{\gamma}_{S}$  her und klebte es, um die Lücke zu füllen, im zweiten Verse nach  $\varphi\varrho\dot{s}\nu\alpha\varsigma$  an". Mit  $\gamma\dot{s}\lambda\omega\nu$   $\dot{v}\varphi'$   $\dot{\eta}\delta\sigma\nu\eta\bar{\gamma}_{S}$  vergleicht P. gut Ai. 382. Dieser Vorschlag ist allen bisherigen Versuchen, den Vers zu heilen. vorzuziehen.
- 95) N. Wecklein, Rhein. Mus. f. Phil. 41 (1886) S. 627 schreibt Oed. Kol. 524 κακά ποινά "mit schlimmem Entgelt" (ansprechend) und 521 ἤνεγκα δοκών μέν st. ἤνεγκον ἄκων μέν.
- Caesar Cristofolini, Schedulae criticae, Rivista di filologia XVI (1888) S. 290-5 schreibt El. 496 f. προ τωνδ' ετοιμ' έγει μησαμένη ποθ' ήμιν. Ant. 23 f. versucht er die Entstehung der schlechten Überlieferung aus dem als richtig angenommenen einen Dindorfschen Verse Ἐτεοχλέα μέν ώς λόγος κατά χθονός zu erklären. Ant. 1097 vermutet er ἐν δεινῶπ' ἀρᾶ und erklärt "et cedere Tiresiae est durum, et obnisum furore laedere eius animum in horrenda exsecratione", was mir nicht möglich scheint. Trach. 57 wird zu erklären versucht, indem καλώς πράσσειν nicht auf Herakles, sondern auf Hyllos bezogen wird, so daß zunachst πατρός ώραν νέμειν ist = sollicitum esse de patris salute und dann ώραν νέμειν τοῦ δοχεῖν χαλώς πράσσειν = δόξαν φείγειν αλοχράν oder προθυμετοθαι όπως μή άγνωμονείν δοχή περί τον πατέρα. 58 ist die Schreibung άρτι που σθοώσχει δόμους, die C. vorschlägt, nicht übel. Auch die Anderung in 1175 καὶ μὴ παρείναι τουμον δξύναι στόμα "neque committere ut me ad iurgia incites, et cavere ne os meum irrites" scheint beachtenswert.
- 97) H. Stadtmüller, N. Jahrb. f. Phil. 135 (1887) S. 196—199 schlägt folgende Änderungen vor: Trach. 528 έλεινὸν ἀμ-βλέπει "das Auge hebt den Mitleid fordernden Blick empor", was dem Sinne nach nicht genügt; in έλεεινόν ist wohl mit Hense έχετνον zu suchen. Phil. 258 γελώσιν έγχλιοντες oder γελώσ άγαν χλίοντες: unnötig; vgl. Schubert Progr. 1884 S. 16: στγα έχειν entspringt nach Philoktets Ansicht dem Bestreben, die ihm zugefügte schnöde Behandlung nicht in weitere Kreise dringen zu lassen. El. 28 έν πρώτοις πρέπεις: unnötig. OK 1336 δχνοῦμεν (?) wir sind in Sorge und Angst. OK 861 δεινὸν

λέγεις. || τοῦτ αὐτὸ νῦν πεπράξεται: so schon Schneidewin; das λεγοις der besten Hs weist aber auf eine andre Besserung der Überlieferung hin.

- 98) J. van Leeuwen, Mnemosyne 16 (1888) S. 239 f. zeigt, dafs Ant. 280—88 bis auf 287 gut in Ordnung sind; hier will er für ἐχείνων mit Naber χενώσων einsetzen und für νόμους δόμους, was annehmbar erscheint. Zur Verteidigung von 288, gegen welchen Vers Nauck den Vorwurf erhoben hat, dafs die Zweideutigkeit kaum zn ertragen sei, führt L. 9 Beispiele aus Hom., Aesch., Eur., Aristoph. u. Soph. an, in denen, ebenso wie an unserer Stelle, der Objektsaccusativ dem Subjektsaccusativ vorangeht. Statt  $\tilde{\gamma}$  288 möchte L.  $\pi$ o $\tilde{v}$  schreiben.
- 99) J. A. Bury, The class. rev. 1888 Heft 7 weist Ant. 782—89 die Vergleichung des Eros mit einem Krieger nach und schreibt deshalb am Ende ὁ δ ἐκών μέμηνεν. Dagegen meint R. C. Jebb (ebenda S. 261 f.), δς ἐν κτήμασι πίπτεις bedeute "du vernichtest den Wohlstand, du machst die Menschen unbekümmert um Reichtum", und weist ἐκών zurück.
- 101) Fr. Schubert, Beiträge zur Textkritik des Sophokles, Zeitschr. f. d. öst. G. 1889 S. 193 sf. OT. 1463 f. wird alv als Gen. gefaßt, abhängig von χωρίς, und αν ἐν fūr ἀνεν gesetzt: "ohne welche wohl niemals mein Speisetisch in meinem Hause hingestellt wurde". 1167 στέγης ἀπο st. γεννημάτων: "die Person, von der ich das Kind empfangen, war eine aus dem Hause des Laios". 763 ist δοῦλος zu halten; Iokaste will sagen: "denn in seiner Eigenschaft als Sklave und williger Vollstrecker meiner Befehle war er einer noch größeren Gunst als dieser würdig". 1055 nach  $\lambda έγει$  das Zeichen der abgebrochenen Rede gesetzt (zu vervollständigen durch τὸν αὐτὸν εἶναι): möglich.

853 δίχης ἐς δρθόν (= δρθῶς κατὰ δίχην) "er wird doch nie die Tötung des Laios in der richtigen Weise, d. h. wie es zufolge des Orakelspruchs sein sollte, enthüllen": die Überlieferung ist ganz richtig. 579 ἄρχεις δ' ἐχείνη ταἴβ' ἄ γ' ἔστι σοὶ νέμων oder ταῦβ' ἄ κάστὶ σοὶ νέμων (unwahrscheinlich). 360 dūrfte λόγον st. λέγειν genügen: "oder willst du die Rede auf die Probe stellen"; sonst dachte Sch. auch an ἤ 'κπερᾶ λόγος "merktest du nicht schon früher, wohin die Rede hinaus will?" Ant. 234 ώς "denn" st. σοί: beachtenswert. 796 ἔξεδρος ἀρχᾶς. 1097 ἔτι δεινοῦ πέρα. 1166 προδῷ τις st. προδῶσιν, "so daß unter den ἡδοναὶ ἀνδρος in prägnantem Sinne die rein menschlichen Freuden im Gegensatze zu Reichtum, Macht und Herrschaft (?) zu verstehen sind: schon wegen der Stellung unannehmbar.

- 102) C. Weyman, Bl. f. d. bayer. GSW. 1889 S. 80 führt als Parallelstelle zu  $\delta i \varkappa \eta$   $\delta i \varkappa \alpha i \alpha$  in Ant. 23 an  $\delta i \varkappa \eta$   $\gamma \dot{\alpha} \varrho$   $\delta i \varkappa \alpha i \dot{\alpha}$  in § 8 der von Ad. Harnack herausgegebenen und der Zeit des Marcus Aurelius zugeschriebenen Akten des Karpus, Papylus und der Agathonike.
- 103) A. Sidgwick verteidigt mit Recht in The classical review 1889 S. 148 δοχεῖς Ant. 1102; ἥχομεν OK 12 will er gefaßt wissen = ἥχει ἡμῖν im Sinne von προσήχει, ebenso wie auch in v. 738 desselben Stückes ἦχω für προσήχω steht.
- 104) Caesar Cristofolini, Schedulae criticae, Rivista di filologia XVII (1889) S. 542 s. schlägt vor: Phil. 661 πάφεστ'... f. πάφες, wenn dies überhaupt geändert werden soll, und Ant. 4 ἀνήχοον st. ἄτης ἄτες (ἀνήχοος im Sinne von ἀνήχουστος).
- 105) M. Schanz, Rhein. Mus. 44 (1889) spricht sich gegen die Zulässigkeit des  $\delta \hat{\epsilon}$   $\hat{\alpha}\pi\sigma\delta\sigma\iota\iota\kappa\sigma\nu$  in OT 1267 aus (es steht bei Soph. nur nach einem Vergleich und nach längerem Vordersatz: El. 25. Tr. 116) und vermutet  $\delta\epsilon\iota\nu\hat{\alpha}$   $\delta\mathring{\eta}\nu$  (=  $\delta\mathring{\eta}$   $\mathring{\eta}\nu$ ). "Dafs  $\delta\mathring{\eta}$  als Verstärkung von  $\delta\epsilon\iota\nu\alpha$  hier sehr am Platze ist, bedarf keiner Auseinandersetzung".
- 106) A. Goodwin, The class. rev. 1889 S. 372 vermutet Ai. 112 χαίρων 'Αθάνα τἄλλ' ἔγωγ' ὑφίεμαι 'gladly in all things else does Ajax yield to Athene'.
- 107) Alex. Pallis schreibt (ebenda S. 372) Phil. 344  $\alpha \tilde{v}\tau \delta \varsigma \tau'$   $\partial \tilde{v} v \sigma \epsilon \epsilon \epsilon \varsigma$  und 349  $\tau \alpha \chi \dot{v} \nu$  (nach 526. 1080 u. āhnl.).
- 108) M. Schanz, Rhein. Mus. 44 (1889) S. 471 f. vermutet unter Hinweis auf die Überlieferung von Kratyl. 420 c (wo das in

B stehende οἴσειν ἴσως γάφ zeigt 1) daſs Vermutungen mit ἴσως eingeſūhrt wurden, 2) daſs solche Vermutungen samt ἴσως in den Text drangen), daſs Phil. 758 ἴσως die Konjektur πλάνοις eingeſūhrt habe und mit dieser in den Text gelangt sei; darnach schreibt er διὰ χρόνον νόσος, πλάνων und im Anſang des Verses mit Heine εἴχει st. ἥχει: die Krankheit weicht, nachdem sie ihres Umherschweiſens im Körper ūberdrūssig, satt geworden. 1383 schlägt Sch. vor ἀψελῶν μόνον "warum soll man sich schämen, wenn man lediglich Nutzen stiſtet?"

109) J. Mähly, Bl. f. d. bayer. GSW. XXV (1889) S. 233—35 vermutet OT 520 bépei st. q équi. Tr. 163 soll  $\tau \vec{\omega} \delta \epsilon$   $\tau \vec{\omega}$   $\chi \varrho \acute{o} \nu \psi$  als Erklärung zu i vie den letzten Teil des Verses verdrängt haben: etwa Fe $\tilde{\omega} \nu$  èx Fe $\sigma \psi$  (mit Oeri)  $\nu \epsilon \mu \omega$ . Tr. 145  $\chi \omega \varrho \omega \iota \zeta$ ,  $\iota \nu \nu$   $\iota \nu \varepsilon \psi$ . Tr. 56 f. el toxe $\iota$  (mit Oeri)  $\nu \epsilon \mu \omega$ . .  $\pi \varrho \alpha \sigma \sigma \varepsilon \iota \nu$   $\pi \epsilon \varrho \iota$ . Ant. 606  $\pi \alpha \nu \iota \nu$   $\alpha \nu \psi \psi \omega \nu$ . Ant. 782  $\ddot{\sigma}_{S}$  èv  $\chi \dot{\nu} \psi \mu \alpha \sigma \iota$   $\chi \iota \iota \tau \iota \iota \iota \iota \iota \iota$  ("auf deine Beute").

110) A. Schwarz, Beiträge zur Kritik und Erklärung des Soph. (Antigone), Zeitschr. f. d. öst. G. 1889 S. 877-84 u. 975-83. Ant. 3 οπαδόν f. οποτον gesetzt: "weifst du eine Folge (ein Anhängsel) des von Oidipus stammenden Unheils, die Zeus nicht an uns vollzieht?" 10 πρός τῶν φίλων: "von unseren nächsten Verwandten kommen Drangsale, wie nur die Feinde sie zufügen". 94 das überlieferte εγθρά richtig gegen Kvičala verteidigt: "verhafst dem Toten wirst du neben ihm im Grabe liegen (im Hades wandeln)". 112 wird mit Recht darauf hingewiesen, dass bei Erganzung der Lücke durch ωρσεν (ήγαγε) κετνος δ' der Relativsatz dem ersten Teil der Strophe als ein schleppendes Anhängsel nachhinkt; Schw. schlägt daher vor ώρσε, τάχ' (oder ώρσεν, όδ') ηλυθεν, so dass ον ώρσε Subjektsatz zu ηλυθεν ist; außerdem wird durch diese Anderung das gewonnen, das ὑπερέπτα nur Prädikat zu aletos ist und nicht noch zu zelvos gezogen zu werden braucht. 124-6 Überlieferung verteidigt mit der Erklärung: "so kräftig war die Verteidigung der Besatzung gewesen, allerdings eine schwere Leistung für den sich wehrenden Drachen". 150 f. χρη μέν δη πολεμούντων νῦν θέσθαι λησμοσύναν: nicht einfach genug. 211 ff. σοὶ ταῦτα ῥέξειν (soll jedenfalls ῥέζειν heißen) . . χοῆσθαι παντί . . πάντ' ἔνεστί σοι: beachtenswert. Nach 214 soll ein Vers ausgefallen sein, der den Sinn hatte ήμεις δὲ πρός τι δεύρο συγκεκλήμεθα. 351 ιππον ὑπήξατο (dativisches Medium für ψπήγαγε) αμφίλοφον ζυγόν: beachtenswert. 356 f. πάγων καὶ δύσομβρα φεύγειν βέλη "zu entrinnen den Pfeilen des Hagels und schweren Regens". 368 f. vóuois μεν θεών τ' εὐορχών δίκα "wer den Gesetzen und dem Rechte der Götter die Treue hält": ganz willkürlich. Vor allem wegen des "ungewöhnlich anakoluthischen oder unlogischen" Satzbaues in

453-5 und wegen des folgenden Satzes mit γάρ, welcher nicht, wie wir erwarten müßten, auf θνηιον ονια hinweist, sondern auf θεων (νόμιμα) κηρύγματα, halt Schw. 455 für ein fremdes Einschiebsel, welches ein Verbesserer gemacht hat, der in 454 ώσι' άγραπτα statt des ursprünglichen ώς τάγραπτα gelesen hatte und dem ωσιε zu einem Infinitivsatz verhelfen zu müssen glaubte: sehr bestechend. 459 góßnua st. φρόνημα. 466 f. sieht Schw. in τον έξ εμής μητρός (ohne εμού τε πατρός) eine feine Anspielung auf Kreons Verwandtenpflicht ("meine Mutter ist deine Schwester, Polyneikes dein Neffe; es ist somit deine, des Oheims Pflicht, den toten Neffen zu bestatten") und schreibt μητρός φανέντ' άθαπτον ήσθόμην νέχυν = "wenn ich den Sohn meiner Mutter als unbestatteten Leichnam sähe (wüßte), so würde ich darüber mich kränken": ησθόμην (imperf. v. αισθομαι) wird durch den engen Anschluß an die Überlieferung des La empfoblen; ηνσχόμην, welches der Par. für ηισχόμην des La bietet, ist offenbare Konjektur. 507 δράν λαθείν α βούλειαι "zum Glücke des Tyrannen gehört insbesondere auch das, dafs er alles unterdrücken kann, was er nicht gern hört".

111) A. Thimme, Philol. 48 (1889) S. 753—5 will, um den Charakter der Elektra vor dem Vorwurf der Rohheit zu schützen, die Worte der El. v. 1415 und 1416 zusammennehmen = "könntest du doch mit diesem Schlage zugleich auch den Aigisthos treffen" und ebenfalls die Worte der Klytaimestra  $\ddot{\omega}\mu o\iota \ \pi \epsilon \pi \lambda \eta \gamma - \mu \alpha \iota, \ \ddot{\omega}\mu o\iota \ \mu \dot{\alpha}\lambda' \ \alpha \dot{v} \vartheta_{\iota \varsigma}$  als ein zusammenhängendes Wehgeschrei auffassen = "Weh, ich bin getroffen, und nochmals (sage ich) Wehe!" Unwahrscheinlich.

112) Naber, Mnemosyne 16 (1888) S. 111 schreibt Soph, frg. bei Hesych so: ἔσαινεν οὐρᾳ, νῶτα χυλλαίνων χάτω und meint; daß dies in der Phaedra vom Minotaurus gesagt war.

## III. Schriften gemischten Inhaltes.

113) Scholia in Sophoclis tragoedias vetera. E codice Laurentiano deuto collato edidit, commentario critico instruxit, indices adiecit Petrus N. Papageorgius. Lipsiae in aedibus Teubneri 1888. XVIII u. 532 S. 8.

In meinem vorigen Bericht habe ich darauf hingewiesen, daße eine neue Ausgabe der alten Sophoklesscholien notwendig oder doch höchst wünschenswert sei. Diese Aufgabe ist in dem vorliegenden Werke gelöst von demjenigen Gelehrten, welcher am besten dazu vorbereitet war; denn schon 1881 lieferte Papag. die wertvollen "Beiträge zu den aften Sophoklesscholien" (Leipzig, Teubner) und 1883 veröffentlichte er das Ergebnis seiner Kollation des Laur. plut. XXXII 9 in der Schrift "codex Laurentianus

von Soph, und eine neue Kollation im Scholientexte". Auf diesen beiden Abhandlungen beruht die vorliegende Ausgabe. Ob P.s Vergleichung des Hauptcodex durchaus zuverlässig ist, kann ich nicht beurteilen; jedenfalls aber hat er eine Reihe von offenbaren Fehlern der früheren Hsgb. berichtigt. Außerdem hat sich P. sehr verdient gemacht um die Besserung der verdorbenen Stellen: so hat er ca. 300 eigene, meist wohl gelungene Konjekturen in den Text aufgenommen und an ca. 80 andern Stellen unter dem Text einen Besserungsvorschlag mitgeteilt. S. 20, 7 halte ich P.s. Korrektur σοι (st. 101) für unnötig; 20, 2 ist hinter Σοφοκλής gut ein Kolon gesetzt, nur mußte in der Anmerkung auf Phil. 417. 625. 1311 verwiesen werden; 77, 26 war Bellermanns τῆ Τεχμήσση einzusetzen; 169, 26 dürfte καί zu streichen sein; 185, 15 lässt sich καλών unmöglich halten; 261, 3 hat der Scholiast n. m. M. unzweifelhaft Kreon gemeint und geschrieben. -H. Müller, Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 1293 ff. meint, δυνάμει 255, 14 sei verstümmelt aus νῦν καὶ ἡμεῖς, während H. St. Lit. Centr. 1890 Sp. 55 f. die Stelle durch Einschiebung von έλέου hinter δυνάμει heilen zu können glaubt; letzterer schlägt aufserdem vor: 21, 5 πολυγρονίω, γρόνω βραδετ. 55, 2 ότι (ή μήτηο γόον ήσει) όταν. 37, 13 ούχ ύφιεται. 364, 8 καταβάλλονται είωθότως. 443, 4 είκος την ύστάτην.

## 114) Friedrich Schubert, Analecta Sophoclea. Progr. d. Obergymn. zu Prag-Kleinseite 1886. 16 S.

In dem ersten Teil dieses Programms bespricht Sch., ebenso wie in dem Programm des vorhergehenden Jahres, einzelne Stellen der Trach., indem er teils die Überlieferung verteidigt, teils für verderbte Worte eigene Konjekturen empfiehlt; vgl. seine Ausgabe der Trach. - Im zweiten Teil will Sch. einen Beitrag zur Würdigung des Verhältnisses von cod. Paris. A (2712) und cod. Laur. XXXII 9 liefern. Hier tritt er für die Selbständigkeit des Par. A ein, aber mit Gründen, die durchaus nichts beweisen, gert die Unabhängigkeit des Par. A vom Laur. vor allem aus solchen Stellen, an denen im Par. metrische Fehler des Laur. vermieden sind; und dass hier nicht Konjektur des Abschreibers, sondern gute Überlieferung vorliege, ergebe sich einfach daraus, daß die Schreiber des 12. u. 13. Jahrh. von dem erst durch Bentley wieder entdeckten Gesetze des Trimeters nicht die leiseste Ahnung gehabt hätten (nach R. Schneider in N. Jahrb, f. Phil. 1877) und daß sich im Par. selbst metrische Fehler finden, die der Schreiber harmlos aus seiner Vorlage übernommen oder selbst begangen hat, ohne es zu merken. Jenes aber beruht auf einer falschen Voraussetzung, und letzteres zeigt nur, dass die Bearbeiter und Abschreiber des Textes nicht überall gleichmäßig aufmerksam gewesen sind. Dass Demetrius Triclinius (Ende des 14. Jahrh.) und daher wohl auch andere Grammatiker auf den Versbau achteten, beweist z. B. Triclinius zu Ai. 715 (schol, in Soph. ed. Dindorf II 347): οἱ γράφοντες καὶ οὐδὲν ἀναύδητον φατίξαιμ' ἄν, οὐκ ἴσασι τα περί των μέτρων, διὸ περισσὸν δν ἐξεβλήθη παρ' ἐμοῦ, ἵν' ἦ τὸ χῶλον ὅμοιον τῷ τῆς στροψῆς. άλλα και οι γράφοντες θυμόν το μον μικρον ου καλώς γράφουσι. μακρά γάρ δφείλει είναι ή τοιαύτη συλλαβή, ώς καί ή τοῦ χώλου τῆς στροφῆς. So ist also θυμόν τ' in Par. A entschieden Konjektur eines Grammatikers, der mit 9vuóv des Laur, (oder der Vorlage des Par, überhaupt) nicht zufrieden war: und Schub. selbst weist auf einige Stellen hin, "die den Eindruck machen könnten, als habe der Schreiber des Par, durch bewufste Änderung dem gestörten Metrum aufhelfen wollen", auf Trach. 7. 743. 944: ich meine, dass hier ebenso wie an so vielen andern Stellen absichtliche Korrektur vorliegt. Natürlich braucht man nicht anzunehmen, dass der Laur, direkte Vorlage des Par, gewesen ist; eine Zwischenstufe zwischen beiden ist auch mir sehr wahrscheinlich. - Was endlich den Vers 800 des Oed. Tyr. betrifft, den Par. A bat, während er in La erst von einer späten Hand am Rande nachgetragen ist (was entschieden gegen die Alleinherrschaft des Laur, spräche, wenn jener Vers echt wäre), so bin ich im Gegensatz zu Schubert der Ansicht, dass er auf dieselbe Stufe gehört wie El. 1485 und 86, welche gleichfalls von P. im Texte, von La dagegen nur in margine a manu recentiore geboten werden, und welche doch kein Sophokleskenner für echt halten kann, wie auch Schub. selbst sie ausscheidet.

115) M. H. Vetter, Über die Schuldfrage im König Oedipus des Sophokles. Progr. Freiberg 1885. 31 S. — Vgl. Widmann, Gymnas. 1886 Sp. 319f. und Wecklein, Phil. Anz. 1886 S. 91 ff.

Der König Oed. des Soph. ist keine Schicksalstragödie, sondern "ein Charaktergemälde, welches die Ohnmacht des Menschen, auch des höchstbegabten, versinnlicht, aber nicht, wie Schneidewin sagt, des auf sich gestellten, sondern des selbst auf eigene Kraft Und dies eben ist . . vielleicht das sich stellenden Menschen. wesentlichste Stück der Charakterschuld des Oedipus; . . ihm fehlt bei aller Klugheit doch die echte goovnois . . Soph. hat ihn nicht als den von Geburt an vom Hafs der Götter Verfolgten aufgefasst, sondern sein Geschick durch tragische Schuld vollkommen sittlich motiviert". Zu dieser Ansicht kommt V. vor allem aus zwei Gründen, welche er weiter ausführt. Erstens meint er durch Darlegung der Oedipussage, wie sie bei den Dichtern vor Soph. erscheint, den Nachweis liefern zu können, dass Oed. vom Epos bis auf Aeschylus nicht "als unschuldiges Opfer des grausamen Verhängnisses" dargestellt worden sei; und Soph. habe dies nach jenen Vorgängern noch weniger thun können. Zweitens folgert er aus einer Betrachtung andrer sophokl. Tragödien, daß alle tragischen Personen des Soph. durch eigne in voller Willensfreiheit

zugezogene Schuld sich vernichten oder doch in Gefahr kommen. sich zu vernichten; also müsse dies auch bei Oed. der Fall sein. - Die beiden Prämissen halte ich ebenso wenig für richtig wie das Resultat. Betreffs des letzteren will ich nur hervorheben. dass Oed, doch bei Soph, zum Orakel sendet und auch den Tiresias herbeiruft; also läfst ihn Soph, doch nicht ganz auf seine eigne Kraft bauen. - V.s Ansicht über den Oed, des Epos, des Pindar und des Aesch, wäre vielleicht auch eine etwas andere, wenn er die Programme von Geist (s. u. S. 398) und besonders von Hüttemann (Strafsburg 1880) gekannt hätte. Gegen V.s Darstellung der Oed.sage ist u. a. Folgendes einzuwenden. Bei Homer sind die Worte Θεών ολοάς διά βουλάς nicht genügend betont, bei Pindar έν δὲ Πυθώνι χρησθέν παλαίφατον τέλεσσεν (v. 43 f.) garnicht berücksichtigt; die aus schol. Soph. O. T. 733 angeführten Verse gehören nicht unbestritten dem Laios des Aeschylus an, und wenn sie wirklich aus dieser Tragodie stammen, so ist doch sehr wahrscheinlich, dass der Scholiast in der Auffassung derselben geirrt hat: Πότνιαι schlechthin hießen Demeter und Persephone. Πότνιαι und Ποινιάδες hießen die Eumeniden: während Aesch. nun wohl meinte "der den Potniaden heilige Dreiweg" und die genauere Ortsangabe wegliefs, fasste der Scholiast fälschlich Potniae als Namen der Stadt.

V.s Ansicht von der Schuld des soph. Oed.1) wird widerlegt von

116) Emil Müller, Über den Charakter der Hauptperson im König Oedipus des Sophokles. Progr. Zittau 1886. 40 S.

M. führt hier die in zwei früheren Programmen (Grimma 1883 und 1884; vgl. meinen letzten Bericht S. 137) begonnene Untersuchung über den Charakter des Oed. zu Ende. Während er dort betrachtet hatte, wie Oed, in den Eröffnungsscenen bis v. 275 erscheint, zeichnet er hier sein Verhalten von v. 276 bis zum Ende des Stückes. Er kommt zu folgendem Ergebnis (S. 38): "Der Dichter hat in Oed, darstellen wollen und dargestellt einen König, durchdrungen von Liebe zu seinem Volke und vom Bewußtsein seiner Königspflicht, einen Hochgestellten ohne Hochmut, bereit in Worten, Gedanken und Werken volle Ehre zu erweisen jedem, welchem . . Ehre gebührt, einen Geistesgewaltigen mit frommem Sinn, einen liebenden Sohn, einen zärtlichen Gatten und Vater, einen Helden endlich, der seine Thatkraft mit voller Entschiedenheit in den Dienst . . des Rechtsgefühls und des Schamgefühls stellt. Diesen Mann zeigt er uns, die Aufdeckung furchtbarer Greuelthaten, die er nach göttlichem Ratschluss wider Wissen und Wollen begangen, erst ahnungslos selber anbahnend.

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. auch die beiden Programmarbeiten Vetters "Über den Charakter des Königs Oedipus in der gleichnamigen Tragödie des Soph.". i. Freiberg 1885, II. Freiberg 1889.

dann gegen die Anschuldigung sich leidenschaftlich zur Wehre setzend, endlich, als er seine Schuld erkannt, mit heroischem Verzweiflungsmut seine eigene Überführung erzwingend und das Doppelurteil des Rechtsbewufstseins und des Schamgefühls an sich selbst vollstreckend". Fehler läßt Soph, freilich dem Charakter des Oed. anhaften: Zorn, Heftigkeit im Bestehen auf seinen Schlüssen und eine allzurasche Zuversicht des Urteils; aber diese können nicht "den hohen Wert und Adel seines Geistes wesentlich beeinträchtigen", durch sie ist er nicht zu den Greuelthaten geführt worden; "die wahre Ursache dafür, daß der Held der Versuchung zu jenen Thaten nicht widersteht, ist seine Ohnmacht gegenüber der versuchenden Göttermacht, die Ohnmacht der Einsicht und die Beschränktheit des Wissens, die . . auch den willensreinsten Menschen zu Thaten führen kann, welche die Reinheit seines Bewufstseins beflecken". -- Mit diesem Ergebnis bin ich durchaus einverstanden, nicht so mit allen einzelnen Ausführungen M.s; so billige ich es nicht, wenn er (S. 4) v. 293 τον δ' ιδόντ' für richtig hält, wenn er (S. 7-9) v. 326 f. 1) dem Chor zuweist und die Überlieferung in v. 328 f. verteidigt (ἐγώ δ' οὐ μήποτε, τἄμ' ώς ἂν εἴπω μή, τὰ σ' ἐκφήνω κακά), wenn er (S. 10 f.) in Teiresias nur einen Mann "von finsterem Gemüt, gallig reizbarem Temperament und rachsüchtigem Herzen" sieht, wenn er (S. 19) sagt: "das Volk glaubt doch an die Mantik, daran kann lokaste nichts ändern, und dieser Volksglaube ist es, durch · welchen die Sprüche des Teiresias ihrem Gatten gefährlich werden können" (daß das Volk auch nicht unbedingt an Teiresias glaubt, zeigen besonders v. 484 ff.), und wenn er (S. 29) den Sinn von v. 873 so wiedergiebt: "in Frevelmut wird gezeugt ein Fürstenkind" (das τύραννος freilich hier nur "Fürst" und durchaus nicht "Tyranu" bedeuten kann, habe ich JB. 1886 S. 135 betont). Auch darin stimme ich M. nicht bei, dass dem Oed. schon nach v. 1042 "das Ganze in furchtbarer Klarheit vor seiner Seele" stehen und er von da an bis v. 1182 sich verstellt haben soll, um den Erweis für das Furchtbare zu beschaffen 2). - Für

2) Ganz entschieden ist aber abzuweisen die Ansicht J. Herzers, welcher besprechung von M.s Arbeit in N. Phil. Rösch. 1887 S. 337f. meint, daß dem Oed. schon v. 726f. eine Ahnung über den ganzen Zusammenhang komme.

<sup>1)</sup> Deuselben Versen hat M. schon im Jahre vorher ein eigenes Schriftchen gewidmet: Oedipi Regis Soph. v. 326, 327 Dind. choro an Oedipo rectus tribuantur? Zittaviae 1585, welches er so schließt: choro non Oedipo versus 326, 327 tribuendos esse testificantur Alexandrini, declarant verba, clamat causa, ratio artis confirmat. Indes M.s Beweise sind nicht stichhaltig, und dafs die Verse nur dem Oed. gehören können, beweist τά σά κακά iv. 329, womit nur das Ungemach des Oed. gemeint sein kann. Sagt ja doch M. selbst, daſs Tiresias in diesen Versen sein Schweigen ebenso begründen muſs, wie in v. 320f., 324f. und 332f.; seine Antwort muſs also auch hier darauf hinauslaufen, daſs er schweigt, weil er nicht Lust hat, durch nutzloses Reden sich selbst und dem Oedipus (nicht bloſs ,,sich selbst", wie M. sagt) Ungelegenheiten zu schaſſen.

richtig halte ich M.s Erklärung von τοῦδε τὰνδρός v. 534 = τοῦ Ααΐου.

117) J. Walser, Das Moment der Idealität im Charakter des Oedipus Tyrannos. Zeitschr. f. d. öst. G. 38 (1887) S. 493 ff. und 573 ff.

W. betrachtet den Oedipus in seinem eigensten Wollen und Empfinden und konstatiert "den sittlichen Adel und Wert dieses so feurigen, so energischen und konsequenten Charakters". Er unterscheidet drei großes Stadien der Handlung und zeigt, daß in jedem derselben ein besonders markanter, unvergleichlicher Zug in Oed.' Wesen zutage tritt, und zwar im ersten (v. 89—725) das gegen alle Anfechtung geschützte gute Gewissen, im zweiten (v. 728—1185) die Wahrhaftigkeit und im dritten (v. 1223 ff.) die eiserne Konsequenz der Selbstverurteilung. Dies führt W. ganz richtig aus und legt besonders gut im ersten Teil dar, wie es sich mit der psychologischen Motivierung jener tiefen Gewissensruhe des Helden verhält, wie er sich mit den zwei trüben Eriunerungen aus seinem früheren Leben, dem Vorfall am Dreiweg und dem ihm einst erteilten Orakel, abfindet.

118) Graffunder, Über den Ausgang des König Oedipus von Sophokles. N. Jahrb. f. Phil. 131 (1855) S. 389 ff.

G. geht von einer Vergleichung des Oedipus des Seneca mit dem sophokl. Oid. tyr. aus. Die dramatische Fabel und der Gang der Handlung, sagt er, ist in der griechischen und römischen Tragödie vollkommen gleich; alle Veränderungen, welche Seneca in seiner Tragodie im Gegensatz zu Soph. vorgenommen hat, treffen nur die äußere Form einzelner Motive, ohne die Fabel anzutasten; nur an einer Stelle erscheint auch die dramatische Fabel in einer wesentlich anderen Gestalt. - Während nämlich am Schluss des römischen Stückes Oed, von Theben hinwegwandert, um fortan fern von aller menschlichen Gesellschaft in dichten Wäldern zu hausen, befiehlt Kreon am Ende des sophokl. Dramas, den Oedipus wieder in den Königspalast zurückzuführen. Diese Abweichung veranlafste Schneidewin (Abh. der Ges. d. Wiss, zu Göttingen Bd. 5, 1852, S. 206) zu der Vermutung, daß der sophokl. Oed. in seiner ursprüngl. Gestalt ähnlich geendet habe als der des Seneca. G. stimmt Sch. bei aus folgenden Gründen. Die gesamte Entwicklung des sophokl. König Oed. ziele auf die Verbannung des unglücklichen Labdakiden ab, und dass in dem ursprünglichen Plan nicht blofs die Verbannung, sondern die sofortige Verbannung gelegen habe, beweise 1) die genaue Bestimmung des Ortes, wo Oed. sich nach seiner Verbannung aufhalten werde v. 421. 1451 (auch bei den Worten έξω μέ που καλύψατ' in v. 1410 soll Oed. "an die Verborgenheit in den dunkeln Wäldern des Kithaeron" denken!), 2) die Worte des Boten v. 1292 προηγητοῦ τινος δετιαι ("wer.. in solcher Weise (?) von einem Führer,

den Oed. braucht, spricht, der nimmt doch an, dass gar kein Zweifel an der sofortigen Verbannung desselben stattfinde"!). 3) die letzten Reden des Oed, v. 1446-1514, welche ganz den Charakter von Abschiedsreden hätten; sie enthielten die letzten Aufträge eines Scheidenden, "der meint, dass er weder Kreon noch seine Töchter jemals in seinem Leben wiedersehen werde, und nur hofft, dass er nach dem Tode einst in seiner Heimat Ruhe finden werde" (letzteres liegt nach Gr. in v. 1450 ζώντος). Der vorhandene Schlufs des König Oed, nehme zwischen den sonst in schroffem Gegensatze stehenden Entwicklungsgängen der beiden sophokl. Oedipustragödien eine eigentümliche Mittelstellung ein, denn die Hinausschiebung der Verbannung des Königs nehme offenbar (dieses Wort gebraucht Gr. auffallend oft) gerade auf den Notbehelf Rücksicht, zu welchem Soph, in dem Oed, auf Kol. seine Zuflucht hatte nehmen müssen, d. h. auf die spätere gewaltsame Verbannung. Man werde daher in dem Ausgange des Kön, Oed, kaum die Absicht eines Dichters verkennen können. der den Gegensatz der beiden Dramen durch Umarbeitung des Schlusses in dem einen auszugleichen suchte. -- Auch der Umstand rege Zweifel an der Echtheit des Ausgangs an, dass wir über das Schicksal des tragischen Helden am Schlusse des Dramas ganz im ungewissen bleiben. Ferner stimme das tyrannisch-harte und barsche Wesen (!) Kreons in dem uns erhaltenen Ausgange nicht überein mit dem in den übrigen Teilen der Tragodie dargestellten Charakter desselben; ebensowenig könne die tiefdemütigende Erniedrigung des Oed. und das unwürdige Verhältnis, in welches er zu Kreon gesetzt wird, in der ursprüngl. Absicht des Soph, gelegen haben; vielmehr denkt sich, so behauptet Gr., Soph. den Oed., solange er in Theben weilt, als noch im Besitze der Königsmacht. Als dem Überarbeiter gehörig will nun Gr. v. 1424-45 (außer 1432-4) und 1515-23 ausscheiden, welche ihm teilweise noch aus andern Gründen als den oben angeführten anstößig scheinen. Ich stimme Gr. weder in den einzelnen Ausführungen noch in dem Endresultat bei; die Gegensätze, welche nach seiner Meinung zwischen Oed, tvr. und Oed. Kol. bestehen. beruhen meist auf unbegründeten Voraussetzungen; besonders willkürlich scheint mir, daß dem Soph, bei Abfassung des Oed. tyr. folgende Sagengestalt vorgeschwebt haben soll: "Oed. verläßt nach eigenem Willen und Beschlufs, wie es der Gott gebot, seine Heimat; er wohnt bis zu seinem Ende in den Wäldern des Kithaeron, erhält dann aber ein Grab in thebanischer Erde" (S. 405 Anm.). - Beachtenswert ist das, was Gr. zu v. 1445 ff. bemerkt (S. 404); nach v. 1444-46 scheint es, dass Oed, sich damit einverstanden erklärt, daß der Gott noch einmal befragt werden soll und er selber zunächst in Theben bleibt; in v. 1449 f. aber sind die Worte so gefaßt, als ob Oed. von einem solchen dem Kreon gemachten Zugeständnis gar nichts wüßte.

119) A. Steinberger, Die Oedipussage im Drama. Bl. f. d. bayer. GSW. 22 (1886) S. 260-75.

St. bringt außer einer kaum annehmbaren Konjektur zu Aesch. Sept. 784 (τερψιτέχνων st. χρεισσοτέχνων) nichts Neues, dagegen mehrere alte unrichtige Ansichten. Meine Abhandlung de fab. Oed. apud Soph. 1879 kennt er nicht, ehensowenig die beiden Programme von H. Geist, de fabula Oedipodea (Būdingen 1879 u. 1880), welcher im 2. Teil, wie St. hier, ausführlich über die Sagengestalt bei Aesch., Soph. u. Eur. gehandelt hat.

120) R. Schreiner, Zur Würdigung der Trachiniai des Sophokles. Wien, Pichler (Progr. Znaim) 1885, 80 S.

Schr. führt in gründlicher Weise aus, daß die abfälligen Urteile über die Trach. ungerechtfertigt sind; man müsse nur 1. den Grundgedanken der Tragödie richtig feststellen und 2. die Verderbtheit der Textesüberlieferung berücksichtigen. Von wesentlichem Einflusse für die Feststellung des Grundgedankens sind nach Schr. die auf das Orakel bezüglichen Stellen, welche Ansicht Wecklein, Bl. f. d. bayer. GSW. 1886 S. 399 ff. mit Recht zurückweist. Sonst finden sich in der mit Wärme geschriebenen Abhandlung manche beachtenswerte Gedanken. In dieser Beziehung ist besonders hervorzuheben der 2. Teil der Arbeit, in welchem über die Echtheit des Schlusses der Trach. ausführlich gehandelt wird.

121) Theodor Schneider, Über den Text der Trachinierinaen des Sophokles mit besonderer Berücksichtigung der Retraktationstheorie Bergks und seiner Nachfolger. Progr. des Gymn. im IX. Bezirk in Wien. I. 1887. 28 S. II. 1888. 29 S.

Die von G. Hermann zuerst ausgesprochene, später aber von ihm selbst aufgegebene Ansicht, die Trach. des Soph. lägen uns in einer zweiten Bearbeitung des Dichters vor, hatte Bergk wieder aufgenommen mit der Modifikation, dass er die behauptete Überarbeitung nicht dem Dichter selbst, sondern späteren Verfassern zuschrieb, und hatte dies ausführlich zu begründen versucht in N. Jahrb. f. Phil. 1851 S. 243 ff. Er wurde gründlich widerlegt von Schneidewin in Abh. der Ges. der Wiss. zu Göttingen VI (1853-55) S. 234 ff., und darnach sprach sich kaum einer für die Bergksche Hypothese mehr aus, außer Ad. Schöll (Soph. verdeutscht und erklärt Stuttgart 1870), welcher auch in den andern sophokl. Tragodien recht umfangreiche Interpolationen annimmt. Dass aber auch sonst das Gespenst einer zweiten Bearbeitung hier und da noch immer spukt, beweist die (von Schneider noch nicht gekannte) Ausgabe der Trach. von Schmelzer. Daher mochte es wohl berechtigt sein, der Frage noch einmal näher zu treten. Der Verf. thut dies, indem er die von Bergk angeführten Gründe für eine doppelte Bearbeitung angiebt und jedem einzelnen derselben den von Schneidewin dagegen vorgebrachten Widerlegungs-

grund gegenüberstellt; er prüft dann Grund und Gegengrund und reiht daran bisweilen einige Bemerkungen von andern Gelehrten, bes. von Hense (Studien zu Soph., Leipzig 1880) und Schubert (Progr. Prag 1885). Diese Zusammenstellung wird manchem willkommen sein; es ist nur zu bedauern, dass Schn. in dem ersten Teil seiner Arbeit noch nicht die Abhandlung Schreiners (Progr. Znaim 1885) berücksichtigt hat. - Schn. stellt sich im ganzen auf die Seite Schneidewins und weicht nur darin von ihm ab, daß er einige kleinere Interpolationen zugesteht und zwar v. 17. 264 f. 356 f. 362—4 (την bis πατέρα). 585. 1165. 444 (statt eine Lücke nach 443 anzunehmen). 488 f. (statt eine Verstellung der Verse zu statuieren). Von den eigenen Bemerkungen Schn.s, die nicht sehr zahlreich sind, hebe ich Folgendes hervor: I S. 10 "Herakles' Rede scheint mir mit v. 1263 jedenfalls geschlossen, und ich möchte ihm nicht mit Nauck noch v. 1264-69 zuweisen, die vielmehr dem Hyllos gehören dürften. übrigen Verse scheinen mir unzweifelhaft der Chorführerin anzugehören". (K. Schenkl, Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 1888 S. 81 f. teilt gleichfalls v. 1264-69 dem Hyllos und v. 1270-74 dem Chore zu und meint weiter: "Vielleicht sind die arg entstellten Verse 1275-8 vor 1270 zu setzen und dem Hyllos zuzuteilen"; nach v. 1277 vermutet er den Ausfall eines Verses). - Anstatt der behaupteten Interpolation der Verse 166-168 u. 170 konstatiert Schn. eine mehrfache Verderbnis im Bereich der Verse 164-170; er vermutet 164 προτάξας μοι, 166 θανείν χρῆναί σωε und 170 έχ τελευταίων (vgl. II S. 5-9). H. Schütz spricht in Zeitschr. f. d. GW. 41 (1887) S. 211 die Vermutung aus, dass die Trachinierinnen, welche trotz der überaus schönen Charakteristik der Heldin ein gewisses Unbehagen zurücklassen, am Schlusse unvollständig überliefert sind. Das Drama sei ungewöhnlich kurz, namentlich aber innerlich nicht gehörig abgeschlossen: die letzten Kundgebungen des Chors und des Herakles seien zerrissen. "Wie anders wäre es, wenn nachdem Aufbruche des Begräbniszuges in echt sophokl. Weise die Apotheose des Herakles gemeldet würde! Ist diese etwa in der christlichen Zeit absichtlich gestrichen worden?"

122) August Beck, Ein Chorlied des Oidipus Tyraunos. N. Jahrb. f. Phil. 131 (1885) S. 809-22.

Es handelt sich bier um die Aussaung von OT 1086—1109. Beck ist nicht zufrieden mit der Erklärung andrer Ausleger, weil sie, wie er meint, dies Chorlied nur als eine heitere Einlage des Dichters um des Kontrastes willen behandeln. Er verlangt mit Recht, dass sich auch bei diesem Liede eine Stimmung, aus der es entstanden ist, und die Fähigkeit, in dieselbe Stimmung zu versetzen, nachweisen lassen müsse, und legt dies dar: wie in

der Strophe, so auch in der Antistrophe drückt sich ein Freudegefühl aus über das ευρημα, mit dem Thebens Bürger in ihrem Fürsten waren beglückt worden, und diese Stimmung wird dem Hörer mitgeteilt (S. 818). Sodann zeigt B. richtig, dass das Lied auch mit der Scene sowohl durch seinen sachlichen Inhalt wie durch seine Stimmung in enger Verbindung steht. Aber ebenso wie B. fassen im großen und ganzen wohl auch Nauck, Bellerm. u. a. das vorliegende Stasimon auf; nur in unwesentlichen Einzelheiten weicht B. ab, und darin ist er gerade nicht glücklich. So meint er, die Worte des Chors seien wegen des Anfangs εἴπερ έγω μάντις είμι και κατά γνώμαν ίδρις = "wenn ich wirklich Seher und also gemäß seiner Erkenntnis wissend bin" aufzufassen "feierlich als Offenbarung, als Schauen des den übrigen Menschen Verborgenen". Ferner interpungiert B. nach μαχραιώνων v. 1099 und fasst ἀρα "als Fragepartikel in der ersten Doppelfrage ἀρα Πανὸς . .  $\hat{\eta}$  σέ  $\gamma'$  . . , sowie nachher εἴθ' . . εἴθ' . . die folgende einleitet". Auch seine Ansicht, dass "die Grundstimmung der beiden Teile des Liedes die Steigerung erfährt, dass die Strophe auf ein nächst bevorstehendes Freudenfest hinweist und die Antistrophe dasselbe schon feiert mit dem Vortrage des Festhymnos" wird wenig Anklang finden.

123) Suchier, Über die ethische Bedeutung der sophokleischen Tragödie Elektra. 2. Teil. Progr. Rinteln 1885. 26 S.

S. verteidigt in dieser Arbeit, deren erster Teil schon 1875 erschienen ist, den Charakter der Elektra. Er hebt hervor, daß bei Soph, die Handlungen der Charaktere durch die Macht der sittlichen Verhältnisse bestimmt werden; darnach sei auch der Charakter der Elektra zu beurteilen, "indem alle ihre leidenschaftlichen Äußerungen wie ihre ganze Handlungsweise aus jenen Verhältnissen als aus ihrer Quelle entspringen. Diese Quelle ist aber die göttliche Gerechtigkeit, welche strenge Strafaufsicht führt und den Frevler unerbittlich zur Rechenschaft zieht, andererseits aber auch die heiligen verletzten Ordnungen wieder in das Gleichgewicht bringt". "So erscheint Orest, wozu ihn der Gott beim Beginne des Dramas berufen hatte, als Wiederhersteller des Teiles der göttlichen Weltordnung, welcher in seiner Familie verletzt worden war, und als Retter seiner Schwester El. aus der tiefsten Diese Rettung ist ohne Zweifel . . in den Vordergrund zu stellen, damit diese und nicht der Muttermord als der Hauptgegenstand des Dramas erscheine". - Das Ergebnis der Abhandlung, welche übrigens nichts wesentlich Neues bringt, ist zu billigen, nicht so die Erklärung einzelner Verse der El.; so ist z. B. κεκρυμμένην v. 638 nicht = leise. Über v. 792 f. äußert sich S. unrichtig oder doch ganz undeutlich. Überhaupt hätte er etwas mehr auf den Stil achten müssen, zumal seine Arbeit, wie er selbst sagt, zum Teil für Primaner bestimmt ist: Schülern

aber sollten doch von dem eignen Lehrer nicht Sätze geboten werden wie (S. 14) "daß der Bote . . die Todesnachricht als angenehme Kunde überbringt, welche als solche auch von Klytaemnestra entgegengenommen und ihm dafür ein entsprechender Lohn verheißen wird". S. 15 findet sich das schöne Wort "Maßhaltigkeit". "Einem bewußtlosem Naturgesetz", "in ihrem hervorragendem Zeitalter", "in dem dramatischem Kunstwerke" u. ähnl. sind wohl nur Druckfehler.

- 124) F. Braungarten, Ein Wort zur ethischen Beleuchtung der sophokleischen Elektra. Progr. Smichow 1887, 21 S. 8.
- B. verfolgt dasselbe Ziel und kommt auch zu demselben Ergebnis wie Suchier.
- 125) Otto Ribbeck, Zu Sophokles' und Euripides' Elektra in Leipziger Studien zur klass. Philol. VIII (1885) S. 382 ff.

R. will in seinen "unpolemischen Bemerkungen nur auf gewisse Beziehungen zwischen beiden Stücken binweisen, aus welchen sich die Abhängigkeit des Eur. von Soph. zweifellos zu ergeben scheint". Zu diesem Zwecke stellt er gegenüber Soph. 680 ff. und Eur. 815 ff., Soph. 634 ff. und Eur. 785 ff., das Verhalten der Geschwister nach der ἀναγνώρισις und den Wortwechsel zwischen Mutter und Tochter in beiden Dramen; zum Schluß führt er mehrere Neuerungen des Eur. auf und meint, daſs, wenn Soph. dieselben gekannt hätte, "er manches vermutlich anders gemacht haben würde". — R.s Bemerkungen bringen nichts Neues zur Entscheidung der Prioritätsfrage bei.

126) J. Šulc, Eine Studie über den Philoktet des Aeschylus, Euripides und Sophokles (czechisch). Progr. Neubydžow 1888. 16 S.

Nach Drechsler in Zeitschr. f. d. öst. G. 1889 S. 856 zerfällt der Aufsatz in 4 Teile: 1) der Philoktetmythus im allgemeinen, 2) Dramatisierung desselben durch Aeschylus, 3) durch Euripides, 4) Vergleichung dieser beiden Tragödien mit dem sophokleischen Philoktet. "Die einschlägige Litteratur ist gewissenhaft verwertet. Neue Momente wesentlicher Bedeutung liefert das Schriftchen für diese Frage nicht".

127) Josef Holzer, Kurze Betrachtungen über die Hauptcharaktere und die wichtigsten Nebengestalten der erhaltenen Tragödien des Sophokles vom ethischen und ästhetischen Standpunkte. Progr. Triest 1887. 25 S.

Diese Arbeit, welche auf selbständigen wissenschaftlichen Wert keinen Anspruch machen kann und es auch nicht thut, ist eine im großen und ganzen gelungene Zusammenstellung derjenigen Ansichten über die sophokl. Charaktere, welche sich der vorurteilsfreien Betrachtung als die wahrscheinlichsten ergeben

haben. II. kennt den größten Teil der einschlägigen Litteratur; ich vermisse aber Bellermann, nach welchem z. B. die Ansicht von Aias' Schuld zu berichtigen ist (Bell. Ai. S. 135-7). Betreffs der Elektra schließt sich H. der Auffassung G. Günthers an, welcher meint, dass in dieser Tragodie das Tragische überhaupt fehle; hier war zu beachten, dass das Thema der El. dies ist: die ruchlosen Mörder des Agamemnon werden bestraft durch die zur Ausübung der Blutrache nicht bloß berechtigten, sondern sogar verpflichteten Personen; vgl. Nauck Einl. zur El. S. 26 ff. - In dem Wächter, der in der Ant. auftritt, sieht H. eine komische Figur; richtiger sagt Wecklein (Ausgabe der Ant. S. 28) einfach: "Benehmen, Reden und Gedanken charakterisieren den Wächter als einen Mann vom Volke". - S. 10 durfte Phil. 612 nicht herangezogen werden, weil dieser Vers zur Trugbotschaft des Emporos gehört, und auch v. 1332 ist nicht zu benutzen, da hier, wie die einzig echte Überlieferung in La deutlich zeigt, ursprünglich etwas anderes gestanden hat.

128) Euripides' Herakles Band I. Einleitung in die attische Tragödie von U. von Wilamowitz-Moellendorff. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1889. X u. 388 S. 12 M.

Ein äußerst inhaltreiches und anregendes Buch, das voll von gelehrten Bemerkungen ist, welche sich fast über das ganze Gebiet der griech. Litteratur erstrecken. Außer der speziellen Einleitung zu Eur.' Herakles (Leben des Eur., der Herakles der Sage und der Herakles des Eur.) bietet dieser Band eine eingehende Erörterung der Frage: "Was ist eine attische Tragödie?" (S. 43 -119), eine Geschichte des Tragikertextes (S. 120-219) und eine Abhandlung über die Wege und Ziele der modernen Tragikerkritik (S. 220-257). In dem ersten dieser Abschnitte betont W. mit Recht, dass nicht Aristoteles der Ästhetiker der Ausgangspunkt der Betrachtung sein dürfe; "was er uns als geschichtliche Thatsache übermittelt, das sind wir verpflichtet als solche gelten zu lassen, solange sich nicht der Irrtum beweisen läst: die Beurteilung der Thatsachen und die daraus abgezogenen allgemeinen Gesetze haben nicht die geringste Verbindlichkeit", und erst "wenn wir uns zu dem geschichtlichen Verständnis der attischen Dramen durchgearbeitet haben, dann können wir fragen, ob die ästhetische Theorie des Aristoteles für sie das Richtige getroffen hat, und in wie weit seine Ansicht von dem Wesen der Kunst absolut richtig ist". Demgemäß sucht W. die attische Tragödie geschichtlich zu begreifen und kommt zu folgender Definition: "Eine attische Tragödie ist ein in sich abgeschlossenes Stück der Heldensage, poetisch bearbeitet in erhabenem Stile für die Darstellung durch einen attischen Bürgerchor und zwei bis drei Schauspieler, und bestimmt als Teil des öffentlichen Gottesdienstes im Heiligtume des Dionysos aufgeführt zu werden". In der aristotelischen Definition fehlt gerade das Wichtigste, die Sage, -Aus dem, was W. gegen die modernen Vorurteile sagt (S. 112 ff.) möchte ich als besonders beachtenswert hervorheben: "Gewifs, die Tragodie ist ein Weltbild, und sie schildert die Menschen in ihrem Handeln und Leiden. Also muß sie bewußt oder unbewufst die ewigen Probleme der menschlichen Verantwortlichkeit und der göttlichen Gerechtigkeit behandeln. Aber da das Leben fortwährend sowohl für wie gegen den Determinismus, für wie gegen die Theodicee zu zeugen scheint, wird auch sein Abbild diese Widersprüche zeigen". Der Dichter des attischen Dramas "beansprucht nur, eine merkwürdige Geschichte dargestellt zu haben; .. weil die Sage die Thatsachen giebt, hat der Dichter Ausgangspunkt und Ziel, wenigstens in den meisten Fällen, und aus sich findet er nur den Weg". - Einzelheiten lassen sich sowohl in diesem Abschnitt als auch in den andern Teilen des Werkes leicht bemängeln (so scheint mir z. B. das herbe Urteil, welches W. über Wecklein fällt, durchaus nicht genügend gerechtfertigt), aber als Ganzes genommen, wird das Werk meiner Überzeugung nach auf lange Zeit einen der ersten Plätze in der Litteratur über die griech. Tragiker einnehmen. - Von den mannigfachen Bemerkungen W.', welche speziell den Soph. betreffen, will ich erwähnen, daß Soph. die Intaphernesgeschichte in Ant. 905 ff. aufgenommen haben soll, "weil er die Geschichte hübsch fand", dass Kreon in der Ant. Deuteragonist ist und dass der Herakles des Eur. dem Soph. die Anregung zur Dichtung der Trach, gegeben habe.

129) R. Biese, Das Wesen der Tragödie. N. Jahrb. f. Phil. u. Päd. 134 (1886) S. 422—32.

B. erklärt sich mit Recht gegen die Theorie von der tragischen Schuld, als eins der Vorurteile, welche zu den schiefsten Beurteilungen dichterischer Kunstwerke geführt baben. Hierbei macht er einige gute Bemerkungen über die soph. Tragodie und im besonderen über die Antigone. "Die soph. Tragodie führt meist dadurch zu einem Leiden, dass der Held sich gegen die Götter versündigt, indem er glaubt sich ihrer Macht entziehen zu können; . . er leidet zufolge eines Verhängnisses". Nur in der Ant. "wird die Handlung aus dem Charakter hergeleitet. . . Das Leiden erscheint nicht als eine gottverhängte Strafe für schwere Schuld; und wenn es äußerlich als Kriminalstrafe für Übertretung eines bürgerlichen Gesetzes sich darstellt, so kann doch von einer moralischen Schuld und ihrer Sühne hier gar nicht die Rede sein. . . Zwei Prinzipien, die Gesetze des Staates und die ungeschriebenen . . Rechte und Pflichten der Familienpietät stehen in einem unlöslichen Konflikt. . . Es kommt hier nur darauf an, dass beide in den Kampf eintretenden Teile, jeder innerhalb seiner Sphäre, zu ihrem Handeln berechtigt sind, diese beiden Sphären

selbst aber nach Maßgabe des Charakters der sie repräsentierenden Helden und gemäß den Gesetzen der sittlichen Welt in ihren Konsequenzen einander ausschließen".

130) H. F. Müller, Was ist tragisch? Ein Wort für den Sophokles. Progr. Blankenburg am Harz 1887. 37 S. 4.

Eine sehr lesenswerte, inhaltreiche Abhandlung. M. wendet sich vor allem gegen Georg Günther ("Grundzüge der tragischen Kunst. Aus dem Drama der Griechen entwickelt" Leipzig, Friedrich, 1885), welcher zu beweisen gesucht hat, dafs Soph. ein großer Tragischen unrichtig bestimmt hat. — Nur in einem Punkt kann ich M. nicht beistimmen, nämlich in dem, was er (S. 29 u. 32) über den Charakter der Iokaste sagt.

- 131) Franz Bettingen, Das Wesen des Tragischen. Progr. Crefeld 1888.
- B. spricht sich mit Recht entschieden gegen die Lehre von der adäquaten Schuld aus. In der Tragödie wird nach B. nicht eine große moralische Schuld und deren adäquate Sühne, sondern furchtbares Unglück, Elend, Trauer und Verzweißung, körperliches Leid und Seelenqual in seltenster Größe dargestellt, unter dem gerade edle, hochstrebende Naturen zu Grunde gehen. Fehlerlos brauchen deshalb die Helden nicht zu sein; aber die kleinen Fehler, die sich hier und da finden lassen, und ihre furchtbare Sühne sind nicht Mittelpunkt und Zweck der Tragödie.
- 132) H. Brandt, Zur Erklärung des Sophokles. Progr. Bernburg 1888. 48 S.

Br. behandelt dasselbe Thema wie Bettingen, beschränkt sich aber auf Sophokles. Er legt m. E. noch zu großes Gewicht auf die  $\dot{\alpha}\mu\alpha\rho\tau\iota\alpha$  der Helden. Die Abhandlung ist recht anregend geschrieben.

- 133) Paul Weidenbach, Aristoteles und die Schicksalstragödie. Progr. Gymn. z. heil. Kreuz in Dresden 1887. 15 S.
- W. untersucht die Bedeutung der Begriffe "wissentlich", "freiwillig", "vorsätzlich" und ihrer Gegensätze und gelangt auf Grund der gewonnenen Definitionen und der in der Aristotelischen Poetik für die Tragödie aufgestellten Regeln zu dem Ergebnis, dafs "der antiken Kunst die Schicksalstragödie nicht nur nicht fremd war, sondern dafs Aristoteles sie sogar als das Muster des echt Tragischen hingestellt hat" und dafs unter den 7 Stücken des Soph. allein der Aias "den diesbezüglichen Kunstregeln des Aristot. ganz widerspricht"; OT, Ant. und Trach. dagegen seien "Schicksalstragödien ganz nach dem Herzen des Aristoteles". Wenn ich auch dieses Resultat nicht für richtig halte und demgemäfs auch mit manchen einzelnen Bemerkungen W.s. nicht

einverstanden bin (vgl. besonders das über die αμαρτία der Ant. Gesagte S. 10 und S. 14), so verdient doch die Arbeit wegen des ersten Teils allgemeine Beachtung.

134) Camillo Huemer, Die Genesis des Entschlusses in den Tragödien des Euripides und Sophokles oder über den objektiven Charakter der griechischen Tragödie. Eine ästhetische Studie. Leipzig, G. Fock, 1889. 76 S. 8. 1,20 M.

In WS. f. klass. Phil. 1889 Sp. 836 ff. habe ich diese anregende Schrift ausführlich besprochen und mein Urteil über die Arbeit: "Sie enthält einige beachtenswerte Winke für das richtige Verständnis von Eur. und Soph., ist aber mit Vorsicht zu gebrauchen", eingehend begründet. Bei dieser Gelegenheit habe ich vorgeschlagen, Phil. 112—119 zu streichen.

135) J. Oeri, Die große Responsion im Rhesos. N. Jahrb. f. Phil. 137 (1888) S. 657 ff.

Oeri erinnert hier an seine fast gänzlich in Vergessenheit geratene Schrift "Die große Responsion in der späteren sophokl. Tragodie" (Berlin, Weidmannsche Buchbandlung, 1880), in der er den Nachweis erbracht zu haben glaubt, "dafs im Oed. Tyr., in der El. und dem Phil. jeweils das vorletzte, in den Trach. das dritt- und das vorletzte Epeisodion von zwei, was die Zahl der dialogischen Verse betrifft, genau gleich langen Partieen umschlossen sind, deren erste immer das längste Epeisodion des Stückes ist, während die zweite (von Oeri Exodoskomplex genannt) sich aus dem letzten Epeisodion und der Exodos zusammensetzt". Seine dort begründete Ansicht berichtigt und ergänzt hier Oeri; er glaubt vor allem eine Bestätigung derselben gefunden zu haben im Rhesos (einem Stück, dessen Σοφόκλειος γαρακτήρ im Altertum von Kennern behauptet wurde), in dem gleichfalls das letzte Epeisodion von zwei gleich langen Partieen umschlossen ist; es besteht "nur der eine, unwesentliche (?) Unterschied gegenüber den sophokl. Stücken, dass die erste statt der zweiten Partie die zusammengesetzte ist, also ein Komplex von 2 Epeisodien der Exodos gegenübersteht". — Was für einen elenden Versezähler und Stümper Oeri aus Soph. macht, kann man aus Folgendem ersehen: im OT hat Oeri früher v. 1312 nicht mitgezählt und v. 529. 827. 845. 1163. 1164 für unecht erklärt, jetzt zählt er jenen Vers mit und hält keine Athetese mehr für nötig; dazu bemerkt er dann (S. 660): "Wer von meinem Hauptresultate überzeugt ist, wird allerdings die Nebenresponsionen nicht aufgeben wollen, die jetzt auf beiden Seiten die Streichung von 3 Versen (darunter gerade 1312) zu bedingen scheinen. Gleichwohl möchte ich nicht mehr von Interpolation reden; ich denke vielmehr lieber an eine leise Überarbeitung des Stückes durch den Dichter oder eine diesem noch nahe stehende Hand". Also

zuerst hatte Soph. mit Absicht und jedenfalls mit vieler Mühe die schönen Zahlengruppen

18 42 42 18 15 9 28 107 28 (v. 513-862) und 37 37 (v. 1110-85)

herausgebracht, und nachher vergafs er das ganz, fügte einige Verse hinzu und machte nun daraus

19 42 42 18 15 9 28 108 29 und 37 39.

136) Franz Bernhard, Die Frage nach der chronologischen Reihenfolge der erhaltenen sophokleischen Tragödien. Progr. Oberhollabrunn 1886. 34 S.

B. will hier nichts Neues bieten, sondern nur "die Ergebnisse der Forschungen in übersichtlicher Weise zusammenfassen". Dies ist ihm gelungen. Er stellt die wenigen überlieferten Angaben über die Aufführungszeit sophokleischer Tragodien und die Ansichten der Gelehrten, welche aus dem Inhalt oder aus formellen Eigentümlichkeiten der Tragödien die Entstehungszeit derselben bestimmen wollten, für jedes einzelne Drama zusammen und wählt mit gesundem Urteil das Wahrscheinliche aus. Darnach ergiebt sich folgende chronologische Reihenfolge: Aias, Ant., El., Trach., Oed. Tyr. (oder Oed. T., Trach.), Philoktet und Oed. Col. "Ob die Trach, vor oder nach dem Oed. Tyr. geschrieben sind, lässt sich nicht entscheiden. Im letzteren Falle ergäbe sich eine Anordnung, welche geeignet wäre, die Schneidewinsche Hypothese zu unterstützen", dass im Laur. A die Tragödien in chronologischer Folge aufgezeichnet seien (abgesehen von der Ant., welche des mythischen Stoffes halber dem Oed. Tyr. nachgestellt sei). - B. hat nichts Wesentliches übersehen. Es fehlt beim Aias die von Wilamowitz im Hermes 18 (1883) S. 234 aufgestellte Ansicht. Betreffs der Aufführungszeit der Ant. spricht sich Bernhard zu bestimmt aus (vgl. meine Abh. de fab. Oed. 1879 S. 30).

137) M. Zavadlal, Wodurch wird die Überlieferung, das Sophokles den Philoktet im höchsten Greisenalter geschrieben, im Stücke selbst bestätigt? Progr. Mitterburg 1887. 33 S.

Z. findet eine Bestätigung der Überlieferung, dass Soph. den Phil. im Jahre 409 v. Chr. (in seinem 87. Lebensjahre) gedichtet habe, in einer Reihe von Eigentümlichkeiten des Stückes, welche man einerseits dem hohen Alter des Dichters, andererseits aber auch den Verhältnissen und der Kunstrichtung der späteren Zeit zuschreiben müsse. Als solche Eigentümlichkeiten betrachtet er: 1) die Handlung des Stückes. "Dieses Drama zeigt uns schon den Einflus der neuen Kunstrichtung des Euripides; es ist ein Intriguenstück"; 2) die Emporosscene; 3) die Darstellung der körperlichen Leiden; 4) den deus ex machina; 5) den Chor. ".. das eine läst sich nicht leugnen, dass der Chor hinsichtlich der sittlichen Vollkommenheit allen Chören der sophokl. Tragö-

dien weit nachsteht"; 6) Breite der Darstellung; 7) Bau des jambischen Trimeters. In allen diesen Punkten mit alleiniger Ausnahme des dritten glaubt Z. Schwächen des Stückes resp. Spuren des Alters zu finden; ich kann ihm höchstens bezüglich des letzten Punktes beistimmen, wiewohl auch hiernach kein sicherer Schluss auf das Alter der einzelnen Stücke möglich ist. - Die Arbeit enthält übrigens wenig Neues. Richtig führt Z. S. 17-19 gegen Muff (und Nauck, dessen letzte Ausgabe er nicht kennt) aus, dass der Chor nicht erst nach dem Schlusse des Prologos einzieht. - Die Angabe über das Verhältnis der lyrischen Stellen zum Dialog S. 21 f. ist zu berichtigen nach Bellermann El. S. 123. Zu S. 10 bemerke ich: im Prolog durfte nur kurz auf die Wahrsagung des Helenos hingedeutet werden (wie es auch geschieht v. 60-69), weil eine ausführliche Angabe darüber später dem Philoktet gegenüber erfolgen musste; die Andeutung im Prolog aber genügt vollständig, um "die Berechtigung des Odysseus und Neoptolemos, gegen Phil. vorzugehen, sofort klar werden" zu lassen.

138) Ferd. Bodsch, Quaestiones Sophocleae. Progr. Joachimsthal. Gymn. Berlin 1885. 11 S.

B. stellt hier alle Fälle der sogen, etymologischen Figur, welche bei Soph. vorkommen, ohne weitere Bemerkungen zusammen, und zwar in folgenden Gruppen: 1) die Fälle, in denen cum verbo iungitur substantivum ex eadem origine vel eodem etymo ortum, z. B. λόγου πολλοῦ καλῶς λεχθέντος 2) solche, in denen substantivum alieni quidem etymi sed similis significationis vel homoeosemon cum verbo iungitur, z. B. τίν' εἶπας τόνδε μοι λόγον; 3) solche, in denen substantivi loco nomen adiectivum generis neutrius vel plurali vel singulari ponitur, z. B. πόλλ' ἀναστένων; 4) solche, in denen ad verbum accedit objectum, quo verbum circumscribitur angustioribusque finibus definitur, quo planius dicatur quid verbo sit effectum, z. B. όδον ώρμάτο την τελευταίαν; 5) solche, in denen verbi simplicis loco amplitudine quadam dictionis, quo copiosior atque distinctior fiat sermo, substantivum eiusdem vel homoeosemi etymi cum verbo auxiliari ponitur, z. B. έχομεν στοναχάς. - Aus dieser dankenswerten Zusammenstellung ersieht man, dass die fig. etym. sich bei Soph, sehr häufig findet, wenn auch einige der von B. angeführten Beispiele als nicht hierzu gehörig ausgeschieden werden müssen.

139) Joseph Sprotte, Die Syntax des Infinitivs bei Sophokles. I. Der Infinitiv in seiner ursprünglichen kasuellen Bedeutung. Progr. Glatz 1887. 20 S.

In der Einleitung (S. 3-5) bekennt sich Spr. als Anhänger der jetzt von den meisten Forschern angenommenen Ansicht, daß der Insinitiv der isolierte Kasus eines Verbalsubstantivs ist und zwar der Dativ. Soph, bietet eine ganze Reihe von Beispielen. in welchen diese ursprüngl. Bedeutung des Infinitivs zu erkennen ist; diese behandelt Spr. in dem vorliegenden ersten Teil seiner (hoffentlich bald vollständig erscheinenden) Syntax des Inf. bei Soph., und zwar spricht er erstens von dem absoluten Gebrauch des Inf. [a) der Inf. für den Imperativ; b) der Inf. im Ausrufe; c) der parenthetische Inf.] und zweitens von dem epexegetischen Inf. [a) nach Verben; b) nach Adjektiven; c) nach Subst.]. Diese Zusammenstellung aller einschlägigen Stellen ist nicht bloß wertvoll für die Kenntnis des sophokl. Sprachgebrauchs, sondern auch ein dankenswerter Beitrag zur historischen Grammatik. Soviel ich sehe, hat Spr. nur eine oder zwei Stellen anzuführen vergessen: S. 12 fehlt Phil. 1349 xoux agnxag els Aidov moleir und S. 8 hätte wenigstens in einer Anm. OT 657 angegeben werden müssen (vgl. Bellerm, z. d. St.). - S. 17 ist OT 1337f. wohl nicht richtig angeführt; die Rechtfertigung, welche Spr. selbst für nötig hält, ist misslungen; er versteht die Stelle so: "Was giebt es noch für mich, was ich sehen, was ich lieben dürfte, was mich so anredet, dass ich es gern hören könnte?" unter Hinweis auf v. 1371-90, was verfehlt ist. Wckl.s Auffassung dieser Verse halte ich für richtig, nur dürfte προσήγορον nicht aktivisch, sondern passivisch zu fassen sein: wen, den ich angeredet, kann ich mit Lust hören = wen kann ich mit Lust anreden und anhören (vgl. S. 339). - Um die Überlieferung in Ai. 2 zu retten, führt Spr. Folgendes an: "Man kann an sich gewiß nicht sagen άρπάσαι πείραν, sondern nur άγραν resp. άρπαγήν. Wenn jedoch das 3ηρασθαι stattfindet, so ist noch keine αρπαγή da, sondern erst der Versuch dazu, und diese Vorstellung hat die Darstellung insofern beeinflusst, dass sich ἀρπαγήν dem Begriffe θηρασθαι assimilierte in πετραν".

140) Rich. Röhreke, Über den Gebrauch der Pronomina δς und δστις bei Sophokles. Progr. Geestemünde 1885. 18 S.

R. stellt die einzelnen Fälle, in denen  $\tilde{o}_{5}$  und  $\tilde{o}\tilde{o}\tau\iota_{5}$  bei Soph. gebraucht sind, nach bestimmten Gesichtspunkten geordnet (Auslassung des pron. demonstr. vor  $\tilde{o}_{5}$ ; ungenaue Beziehung des Relativs; Assimilation u. s. w.) zusammen, ungefähr in derselben Weise, wie es im Lexicon Soph. von Ellendt-Genthe geschehen ist, dessen Angaben R. in einigen Punkten berichtigt bezw. vervollständigt. Indes ist auch R.s Arbeit nicht durchaus verläfslich, so fehlt z. B. auf S. 1 OR 1517 und S. 2 OC 342. Satzbildungen wie OC 1523. 1705 und OR 458. 1447 muſsten doch (S. 4) von solchen, wie sie in OC 56 und 989 vorliegen, getrennt werden. S. 16 ist zu lesen: "Im allgemeinen steht in Relativsätzen die Negation ov. . Etwas häufiger steht die Negation  $\muv$ ."

141) A. Fairbanks, Transactions of the american philological association vol. XVII (Boston 1887) S. 78—126

giebt eine eingehende Statistik des Gebrauchs des Dativs bei Soph. Er teilt (nach WS. f. klass. Phil. 1887 Sp. 1592) diesen Kasus in den reinen Dativ (D. der unmittelbaren, D. der entfernteren Beziehung), den lokalen Dativ (den Ort oder das Ziel bezeichnend) und den instrumentalen Dativ (sociativ und instrumental im engeren Sinne).

142) Kopp, Über positio debilis und correptio attica im jambischen Trimeter der Griechen. Rh. Mus. 41 (1886) S. 247—265 und 376—86.

Folgende Ergebnisse hebe ich als für Soph. wichtig heraus: Muta cum liquida macht stets Position, wenn die beiden Buchstaben dieser Verbindung verschiedenen Silben angehören. — Im übrigen hat man zu scheiden zwischen schwereren und leichteren Verbindungen; die ersteren sind  $\gamma\mu$ ,  $\gamma\nu$ ,  $\gamma\lambda$ ,  $\delta\mu$ ,  $\delta\nu$ ,  $\beta\lambda$ , die letzteren alle andern. Soph. läfst nun (in Übereinstimmung mit Aeschylus und Euripides) die sechs schweren Verbindungen fast immer Position machen 1); bei den leichteren gilt im Innern der Worte sowohl positio wie correptio (wenn auch mit stark hervortretender Bevorzugung der letzteren; 618 Fällen von correptio stehen 190 Fälle von positio gegenüber); dagegen können sie die kurzen Vokale von Endsilben nie verlängern.

143) S. Reiter, De syllabarum in trisemam longitudinem productarum usu Aeschyleo et Sophocleo. Dissertationes philologae Vindobonenses I S. 124 ff. Leipzig, G. Freytag, 1887.

R. sucht zu beweisen, daß eine dreizeitige Länge in der Arsis einem vollen Fuße entsprechen könne, daß also für in der Strophe sehr wohl oder oder oder oder sogar — in der Antistr. eintreten dürfe. Solche Responsion findet sich freilich an mehreren Stellen in der Überlieferung (R. hat dieselben sorgfältig zusammengestellt), ich halte sie aber nach wie vor für fehlerhaft; durch ganz geringfügige Änderungen läßt sich meist sehr leicht eine genaue Responsion herstellen. — Im letzten Kapitel seiner Arbeit sucht R. bestimmte Regeln für den Gebrauch der dreizeitigen Länge aufzustellen, was jedenfalls sehr interessant ist.

144) Steiger, De versuum paeonicorum et dochmiacorum apud poetas Graecos usu ac ratione I. II. III. Progr. Realgymn. Wiesbaden 1886—1888. 52, 52, 28 S.

Zum zweiten Teil, welcher die meist mit Dochmien verbundenen p\u00e4onischen Verse bei den Tragikern behandelt, vgl. H. Gleditsch in WS. f. klass. Phil. 1887 Sp. 1441—4.

Correptio findet sich bei Soph. nur El. 440 ἔβλαστε. Phil. 1311 ἔβλαστες. ΟΤ 717 δὲ βλάστας. ΟC 972 οὖτε βλάστας.

145) Josef Aschauer, Über die Parodos und Epiparodos in der griechischen Tragödie. Progr. Oberhollabrum 1887.

A. bringt zur Beurteilung der vorliegenden Frage nichts Neues bei, was sich auch nicht erwarten liefs, da alle in Betracht kommenden Stellen schon genügend erörtert sind; er giebt aber eine gute Zusammenstellung alles dessen, was in alter und neuer Zeit über dieses Thema geschrieben worden ist. Bei seiner Prüfung der Ansichten über die Parodos kommt er zu folgendem Ergebnis, welches auch ich für richtig halte: Die Parodos ist der erste (zusammenhängende) Vortrag des Chores, d. i. jener Vortrag, welcher bei dem (ersten) Einzug des Chores oder zunächst nach demselben vom Chore gehalten wird1); die Form der Parodos kann mit Bezug auf den Einzug und auf den Vortrag des Chores sehr verschieden sein. - Die Epiparodos definiert A. so: Die Epip. ist dasjenige Chorlied, welches bei dem zweiten Einzug des Chores (in die Orchestra) stattfindet, nachdem derselbe vorher sei es die Orchestra, sei es die Bühne aus Anlass eines Scenenwechsels verlassen hat.

146) Jos. Říba, Über den Vortrag der chorischen Partieen in der sophokleischen Tragödie Oedipus auf Kolonos (ezechisch). Progr. des slav. Communal-Real-Gymn. in Prag 1887. 20 S.

Nach Drechsler in Zeitschr. f. d. öst. G. 1888 S. 1046 f. ist der Inhalt folgender: In der Einleitung registriert der Verf. die verschiedenen Ansichten über den Vortrag der Chorpartieen bei den griechischen Dichtern und geht dann zum speziellen Teile des Programms über. In dem Abschnitt über die kommatische Parodos wendet R. gegen Muffs Schema Verschiedenes (mit Recht) ein. Im ersten Epeisodion teilt er v. 254—307 dem καρυφαΐος, v. 308—464 dem παραστάτης πρώτος, v. 464—509 dem παραστάτης δεύτερος zu. Hierauf werden die anderen chorischen Partieen besprochen und die verschiedenen Ansichten mit sachgemäßer Kritik gegen einander abgewogen.

147) Schulhof, On the early Ionian poets and the interrelation of lonic and Attic Greek. Transactions of the Oxford philological society 1888/89 S. 13-20.

Gegen Rutherford, welcher in der Einleitung zu the new Phrynichus London 1881 (vgl. die Übersetzung dieser Einleitung in N. Jahrb. f. Phil. Suppl. 13 S. 355 ff.) zu beweisen versucht hatte, dass die Sprache der Tragiker nichts anderes sei als das Attisch der Epoche, in welcher die Tragödie ihren Anfang nahm (und nicht die Sprache der Epoche, in der Aesch., Soph. und Eur. schrieben), führt Sch. mit guten Gründen und überzeugend

<sup>))</sup> Aristot. poet. XII liest er mit Westphal πάροδος μὲν ἡ πρώτη λέξες δλη τοῦ χοροῦ. — Vgl. Leopold Schmidt, Commentatio de parodi et stasimi nominibus. Ind. lect. acad. Marburg S.-S. 1859.

aus, dass die Grundlage der Sprache des tragischen Dialogs in dem Ionisch der älteren ionischen elegischen und jambischen Dichter zu suchen ist (besonders des Kallinus, Archilochus, Mimnermus, Phokylides und Xenophanes), ebenso wie die Chorgesänge der attischen Tragödie von Alkman, Stesichorus, Arion und Ibykus her den dorischen Stil an sich behalten haben.

148) J. Rappold, Beiträge zur Kenntnis des Gleichnisses bei Aischylos, Sophokles und Euripides. Progr. d. Gymn. des 4. Bezirks zu Wien 1886. 27 S. (Leipzig, G. Fock, 1887.)

Diese Arbeit bildet die Fortsetzung und den Schluss dreier Programmabhandlungen desselben Verfassers (Klagenfurt 1876-78); sie behandelt 1) die Wiederkehr von Gleichnissen bei den drei Tragikern S. 2-17 und 2) Homero-tragica S. 17-27. Der erste Abschnitt enthält eine dankenswerte Zusammenstellung der wiederkehrenden Bilder in folgender Anordnung: a) Wiederkehr in derselben Tragödie, b) bei demselben Dichter überhaupt, c) bei zweien der Tragiker, d) bei allen drei Tragikern. In a) führt R. drei Fälle aus Soph. an, wovon jedoch der zweite und dritte nach meiner Meinung nicht mitzuzählen waren, denn Ant. 1084 wird in der Gegenrede direkt Bezug genommen auf das v. 1033 gebrauchte Gleichnis (vgl. R. S. 17 oben), und wenn im Anfang des Ai. das Gebahren des Odysseus an mehreren Stellen mit dem eines Jägers verglichen wird, so kann man das auch nicht als Wiederkehr eines Gleichnisses bezeichnen. Dagegen fehlt Trach. 105 u. 963, wovon die erste Stelle auch S. 7 unter no. 30 hinzuzufügen ist. - R.s Zusammenstellung zeigt deutlich, dass die drei Tragiker in Bezug auf die Gleichnisse einander sehr nahe stehen; an direkte Entlehnung aber oder an bewußte Nachahmung darf nicht gedacht werden. Im zweiten Teil vergleicht R. die Gleichnisse der Tragiker mit denen des Homer. Aus diesen gleichfalls sehr interessanten Ausführungen möchte ich Folgendes hervorheben: "Manche der Gleichnisse, welche die Tragiker mit Homer gemeinsam haben, sind allgemein griechisch, ja einige sogar allgemein menschlich. . . . Bei den übrigen gemeinsamen Bildern aber haben wir nur im allgemeinen an Entlehnnng zu denken. . . Es ist leicht erklärlich, dass die Tragiker . . sich vielfach an die Bilderwelt anlehnten, welche ihnen und ihren Zuhörern aus den homerischen Gesängen geläufig und lieb waren" (S. 22 f.). Dass bei Homer nur wenige Vergleiche blos angedeutet (nur diejenigen, welche "gewissermaßen schon in Formeln übergegangen sind") und viele Bilder so ausgeführt sind, daß sie meistens 5-10 Verse umfassen, während es sich bei den Tragikern gerade umgekehrt verhält, erklärt sich auch leicht: "das Drama benötigt und verträgt, zumal im Dialog, seinem Wesen nach kein so langes Verweilen bei einem Momente der Handlung wie das Epos", und vielfach war "das Bild nebst dem tertium comparationis dem Hörer schon bekannt, brauchte daher nicht erst ausgeführt zu werden. Bei Homer hingegen haben wir im allgemeinen nicht diese Stufe der Entwicklung" (S. 24 f.). Bei den Tragikern entspricht in einem ausgeführten Bilde meist jeder Zug des Bildes einem Zuge des Verglichenen, während Homer in seinen Gemälden oft Züge bietet, die mit der vorliegenden Handlung nichts zu thun haben. Gleichnisse wie v 25, wo Odysseus mit einem Wurstmacher, und wie  $\mathcal A$  558, wo Aias mit einem Esel verglichen wird, finden sich bei den Tragikern nicht; sie "sehen nicht bloß auf die Richtigkeit des tertium comparationis und auf die Naturwahrheit, sondern sie wählen nur würdige Gleichnisse" (S. 27). — In der letzten Zeile auf S. 25 ist wohl durch ein Versehen Ant. 586 ff. ausgefallen.

149) Johannes Koch, Quaestionum de proverbiis apud Aeschylum, Sophoclem, Euripidem caput I. Diss. inaug. Königsberg 1887. S. 92 S.

In der Einleitung (S. 4-7) dieser beachtenswerten Arbeit stellt K. die Anzeichen zusammen, an denen man die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten, welche sich bei den drei Tragikern finden, erkennen kann. In dem vorliegenden ersten Kapitel behandelt er dann proverbia ex fontibus quibusdam profecta, während ein zweites sich mit den sententiae proverbiorum loco habendae beschäftigen wird. S. 10-25 bespricht K. proverbia ex animalium natura petita (z. Β. προς κέντρα λακτίζειν, βούς έπὶ γλώσση μέγας βέβηχεν), S. 25 ff. proverbia ex rerum inanimarum natura sumpta (z. B. ανω ποταμών, ανέμω διαλέγη), S. 34 ff. proverbia de gentium hominumque singulorum indole moribusque prompta (z. Β. Θεσσαλόν σόφισμα, εν τῷ Καρί χινδυνεύσομεν, 'Αγαμεμνόνειος δαίς, Αλάντειος γέλως); daran reihen sich viertens proverbia ex fabulis nata (z. Β. ὄνου σχιά) und fünftens proverbia ex occupationibus vitae cotidianae institutisque socialibus orta (z. Β. λιμήν κακών, ώστε τέκτονος παρά στάθμην δόντος). - Die Sammlung der Stellen ist sorgfältig gemacht, auch begegnet man nur selten einer unrichtigen Auffassung der Dichterworte. S. 29 o. wäre Soph. Phil. 936 f. besser fortgeblieben; diese Verse passen nicht zu dem Sprichwort προς αλθέρα λόγους δίπτειν.

150) Karl Bruch, Lebensweisheit der Alten in Sentenzen aus Aeschylos, Sophokles, Euripides. Minden, Bruns, 1885. 178 S. 3 M.

B. stellt hier in ähnlicher Weise wie vor ihm Köhler (Weisheit der Tragiker. Halle 1883) die Ansicht des griechischen Volkes über das Leben der Menschen und über das Verhältnis derselben zu Gott und zu einander, wie sie sich uns darstellt in den Dichtungen der drei großen Tragiker, übersichtlich zusammen, indem er in 43 Kapiteln die hier und da sich findenden Aussprüche

über die verschiedenen Seiten des menschlichen Denkens und Handelns ordnet. Als Beispiele erwähne ich die Kapitelüberschriften "Gott, Schicksal und Mensch", Frömmigkeit und Tugend", "Liebe und Ehe", "Eltern und Kinder", "Heimat und Vaterland", "Glück und Zufall", "Eitelkeit des Irdischen", "Leben und Tod". B. hat, soviel ich sehe, kaum eine wichtigere Stelle unberücksichtigt gelassen; denn wenn man auch hier oder da einen Ausspruch vermisst, so wird man ihn doch an einem andern Orte des Buches finden, und darüber, ob dieser oder jener Platz für die Anführung geeigneter war, will ich mit dem Verf, nicht streiten. Zwei Mängel aber hat die Arbeit. Erstens hätte bei jeder Stelle nicht bloß der Dichter und die Tragodie, sondern auch der Vers angegeben werden müssen, und zweitens ist die Übersetzung, wenn man ihr auch edle Sprache und geschickte Anwendung des antiken Versmasses nachrühmen muß, doch bei weitem zu frei. Man vergleiche z. B. mit dem Original OK 1211-20 folgende Übertragung: "Hoffst du lange zu leben, Mensch? Bebst du feige vor frühem Tod? O Verblendeter, der so denkt! Thörichte Hoffnung, mich täuscht sie nimmer. Steigt nicht höher im Lauf der Zeit Well' um Welle der Leiden Flut? Kannst du laben dir Aug' und Herz Noch an lauterer Freud' und Lust, Wenn Schwachheit dich und Alter beugt?" Hier ist kaum noch etwas von dem sophokleischen Text zu erkennen.

## 151) Otto Kühn, Die sittlichen Ideen der Griechen und ihre Verkünder, die Tragiker. Progr. Gymn. Oels 1887. 52 S.

Die Abhandlung ist ähnlich wie die vorher besprochene Arbeit Bruchs; sie unterscheidet sich von iener dadurch, dass sie sich auf vier bestimmte Kreise (Gott, Staat, Familie, Glück und Wert irdischen Besitzes) beschränkt und die einzelnen Aussprüche durch einen erläuternden Text verbindet. Außerdem hat K. in einer Einleitung (S. 3-7) eine kurze Charakteristik der drei großen Tragiker vorausgeschickt, "um sowohl die Gleichartigkeit ihrer sittlichen Ideen durch den nationalen Geist, mit dem sie alle genährt worden sind, als auch ihre Verschiedenartigkeit durch die Differenz der Zeit und der dichterischen Individualität zu begründen". — Warum Verf. die Übersetzung der angeführten Stellen ohne weiteres von Köhler oder Droysen, Donner und Minckwitz übernommen hat, versteht man nicht recht. die Stellen selbst übersetzt, dann würde er, was er ja selbst wünscht (S. 6), einen Übersetzer für alle drei Tragiker gehabt Mindestens hätte er eine Anzahl von Stellen ändern müssen, welche in der Übertragung jener Übersetzer unrichtig, unverständlich oder zu ungenau erscheinen. Wer versteht z. B. Aesch. Prom. 49 "ein jedes Amt der Götter hat so Pflicht wie Lust bis auf das Herrsein" oder Aesch. Sept. 600 "in allem Thun ist aber schlimme Genossenschaft das Schlimmste, freudlos

einzusammeln ihre Frucht" oder Eur. Hip. 197 "wir sind nur der Dichtungen Spielball"? Vgl. aufserdem die Übersetzung von OK 607f. Ant. 234. OT 869 f. Ant. 618 f. OK 1211 f. Auch hätten die Verse überall nach der jetzt allgemein üblichen Zählung angegeben werden sollen.

- 152) Guilelmus Hippenstiel, De Graecorum tragicorum principum fabularum nominibus. Diss. inaug. Marburg 1887. 8. 57 S.
- H. will per veterum testimonia ad eas titulorum formas, quas ipsi poetae scripserunt, quam proxime penetrare, simul ut de ratione clarius nonnulla cognoscere liceat, qua posteriores in citandis fabulis egerint. Er beschäftigt sich zumeist mit den Titeln der verloren gegangenen Dramen und kommt zu dem Ergebnis (S. 34) simpliciores titulorum formas ipsis poetis deberi, grammaticos certiorem significationem ac distinctionem appetiisse ea ratione ut, ubi breviores erant genuini indices, agnomina adscriberent nonnumquam ineptiora; so hat z. B. Sophokles einfach Αΐας und Ολδίπους geschrieben ohne den Zusatz von μαστιγοφόρος und τύραννος, der von den Grammatikern herrührt; erst ein zweites gleichnamiges Stück wurde von dem Dichter mit einem ausführlicheren Titel versehen, wie Aïac Aoxooc und Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνώ. In dem Schlusskapitel der gründlichen Arbeit (S. 50-54) bandelt H. darüber, quam rationem poetae in nominandis fabulis secuti sint. In einem Anhang (S. 55-57) endlich stellt er zusammen veterum de tragicorum principibus testimonia, in quibus didascaliarum quamvis exigua vestigia latent.
- 153) Richard Opitz, Schauspiel und Theaterwesen der Griechen und Römer. 5. Band der Kulturbilder aus dem klassischen Altertume. Leipzig, A. Seemann, 1889. VIII u. 328 S. S. 3 M.
- O. erhebt nicht den Anspruch, in dem vorliegenden Werke neue Ergebnisse seiner eigenen Forschung auf dem Gebiete des antiken Theaterwesens zu bieten, sondern er will nur die vielfach zerstreuten Resultate der bisherigen Einzelforschung für einen größeren Leserkreis zu einem lebensvollen Bilde zusammenfassen. Wenn man von einigen wenigen Stellen absieht, welche nicht recht klar geschrieben sind (vgl. z. B. S. 112 u.), so muß man sagen, dass es dem Verf. gelungen ist, in durchaus befriedigender Weise diesen so wichtigen Teil der Kulturgeschichte auch für Nichteingeweihte verständlich darzustellen. Dass man über einzelne Punkte abweichender Ansicht sein kann und dass nicht alles, was er bietet, sicher ist, verhehlt sich O. selbst nicht. behandelt in 14 Abschnitten folgende Gegenstände: Entstehung der griech. Tragodie; Entwickelung der griech. Tragodie; die griech, Komödie; das Schauspiel der Römer; die Feste mit scenischen Aufführungen und der Geschäftsgang bei denselben; der Theaterbau; der Chor und die Gliederung des antiken Dramas;

die Schauspieler; die Schauspielkunst; die Inscenierung der griech. Tragödie und des Satyrspiels; die Inscenierung der altattischen Komödie; die Inscenierung des römischen Dramas bez. der neueren attischen Komödie; das Publikum; die Überlieferung der Bühnengeschichte, Kritik und Theorie des Dramas im Altertum. Die linzugefügten 92 Abbildungen sind gut ausgewählt und zumeist auch trefflich ausgeführt, wie überhaupt die ganze Ausstattung des Buches zu loben ist.

154) F. Deltour et Ch. Rinn, La tragédie greeque, analyses et extraits du théatre d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide avec de nombreuses illustrations. Paris, Delagrave, 1887. 216 S. 1.80 fr.

Wecklein, Berl. Phil. WS. 1889 Sp. 589: "Die Arbeit ist ohne wissenschaftlichen Wert und recht oberflächlich".

155) A. E. Haigh, The attic theatre. A description of the stage and theatre of the Athenians and of the dramatic performances at Athens. Oxford, Clarendon Press, 1889. XV u. 341 S. gr. 8.

Giebt (nach G. Kawerau, DLZ. 1890 Sp. 923 f.) eine übersichtliche Zusammenstellung des Wissenswertesten über antike Theateraufführungen. Er behandelt 1) die dramatischen Agone in Athen, 2) die Aufführung eines Stückes, 3) das Theater, 4) die Scenerie, 5) die Schauspieler, 6) den Chor und 7) das Publikum. Im Anhang sind die litterarisch überlieferten Didaskalien aufgezählt und die wichtigsten der choregischen Inschriften angefügt.

— Vgl. W. Dörpfeld, Berl. Phil. WS. 1890 Sp. 461—71.

156) B. Todt, Noch einmal die Bühne des Aeschylos. In Philologus XLVIII (1889) S. 505-541.

T. wendet sich mit guten Gründen gegen v. Wilamowitz, welcher im Hermes XXI S. 597 ff. die Ansicht aufgestellt und weitläufig zu begründen versucht hat, dass bis 465-60 das griech. Theater so eingerichtet gewesen sei: eine kreisrunde, allseitig vom Publikum umsessene Orchestra und in ihrer Mitte eine von den tanzenden Chören umkreiste Estrade für die Schauspieler, zu welcher Stufen emporführen. T. dagegen führt aus, daß Aesch. schon bei Abfassung der Schutzslehenden, des ältesten der erhaltenen Dramen, die Hinterwand der Bühne, also im wesentlichen das Theater der späteren Zeit, hatte; er dichtete "für die einseitig tiefer liegende Orchestra und für das erhöhte länglich rechteckige Logeion mit einer Hinterwand". - Im Nachtrag (S. 538-41) polemisiert T. gegen Kaweraus Behauptung (in dem Aufsatz über die antiken Theatergebäude in Baumeisters Denkmälern des kl. Altertums S. 1750 ff.), "dass im griech. Theater bis in die römische Zeit hinein kein Logeion, keine erhöhte Bühne vorhanden war, mithin auch keine räumliche Trennung von Chor und Schauspielern".

157) J. Mähly, Zur vita Sophoclis in Philologus 48 (1889) S. 555-7.

M. schreibt in § 1 (nach Jahn-Mich.) στρατηγίας αν άξιωθηναι; § 3 περί τρόπαιον παιανιζόντων; in Plutarch de prof. in virt. 7 τρίτον ήδη τὸ τῆς μικτῆς λέξεως (vgl. vita § 20). In den Versen des Phrynichus auf den gestorbenen Soph. (argument. ad Soph. Oed. Col.) setzt M. hinter δεξιός ein Kolon, streicht die Interpunktion hinter τραγωδίας und stellt καλώς ετελεύτησ' wieder her (Herm. hatte d' dazwischen gesetzt). - In dem bei Athen. XIII S. 604 D dem Soph. zugeschriebenen Distichon ist ἀπάγεις = κατηγορείς. - Apuleius Apol. 37 ultimo (st. tum in eo) tempore geschrieben und omnis vor abfuisse gestrichen; nachher ob argumenti sollertiam et cothurni facundiam. — Valer. Max. VIIII 12 cum in certamen traquediam demisisset. - Plinius nat. hist. VII 109 nec difficulter ex auditis (oder relatis) . . intellexit.

— Pseudo-Plut. vit. X orat. S. 841 Ε τον δέ, ώς δεῖ εἶκόνας άναθετναι. - Paus. 1, 21, 1 ist πολλώ τε υστερον .. καὶ τῆς γραφης nicht zu ändern. - Vita § 20 οθεν είπετν Ίωνα, οντινα, μόνον Σοφοκλέα. Die meisten dieser Vorschläge werden auf Zustimmung rechnen können.

Der Vollständigkeit wegen führe ich noch folgende Aufsätze an, die mir nicht vorgelegen haben:

- Wittich, Zu Sophokles' König Oed, und Schillers Braut von Messina. Progr. Realgymn. Cassel 1887.
- Richter, Oedipus und Lear. Eine Studie zur Vergleichung Shakespeares mit Soph. II. Progr. Lörrach 1885.
- A. Zern'ecke, De choro Sophocleo et Aeschyleo quaestionum capita tria. Diss. Breslau (Köhler) 1886. 29 S.
- Maximilian Neumann, De imperativi apud epicos Graecos, tragicos, Aristophanem formis atque frequentia. Diss. Konigsberg 1885. 56 S.
- Fr. Albert, Die Komparationsgrade bei Homer und den Tragikern. Progr. Neuburg a. D. 1886. 43 S.
- R. Neugebauer, Der Prologos der Antigone nach M. Schmidt. Progr. Waidhofen a. d. Thaya 1885.
- C. Krauth, De versibus de interpolatione suspectis in Oedipo Coloneo Sopholelis. Diss. Halle 1885. 61 S.
- Joh. Behme, De lite sepulcrali in Sophoclis fabula, quae vocatur Aiax. Diss. Marburg 1885. 70 S.
- J. Pokorny, Die Amphibolie bei Aesch. und Soph. II. Ung. Hradisch. Progr. 1885. 46 S.
- Rich. Müller, De interiection um apud Sophoclem Euripidemque usu, significatione, rationibus metricis. l. Diss. Jena 1885. 51 S.
- H. Rackwitz, De genetivi usu Sophocleo. 1. Diss. Halle 1887. 51 S.
- A. Krah, De infinitivo Sophocleo. Diss. Halle 1888. 81 S. E. Wegener, De Aeschyli et Sophoclis fabulis ad Herculem spectantibus. Diss. Halle 1889. 38 S.
- A. Schubert, De temporis inter verbum finitum et participium aoristi aequalitate apud Graecorum poetas tragicos. Progr. Bamberg 1889.

- E. Eckardt, De temporum ratione, quae Trachiniis fabulae Sophocleae subest et de eiusdem fabulae parodi contextu disputatur. Progr. Salzwedel 1889. 12 S.
- E. Volp, De usu numeri pluralis Aeschyleo et Sophocleo. Diss. Marburg 1888. S. 83 S.
- Fr. Marx, Soph. Aut. v. 139. Ind. lect. hib. Rostock 1889/89. S. 6-7. J Oeri, Über das epische Element in der griech. Tragödie. 21. Jahresheft des schweizer. Gymnasiallehrervereins 1889.
- W. Pecz, Beiträge zur vergleichenden Tropik der Poesie. I: Trop. des Aesch., Soph., Eur. Berlin, Calvary, 1886. 172 S. 6 M.
   Nach Wekl. in Berl. Phil. WS. 1886 Sp. 1621-4 verdient die Vollständigkeit der Sammlung und die Übersichtlichkeit der Anordnung Anerkennung. Vgl. Maafs in DLZ. 1886 Sp. 1133 f.; Hammer in Phil. Auz. 1887 S. 550 ff.
- W. Pecz, Bemerkungen zur griechischen Tragödie (ungarisch).
  Budanest Akademie 1889, 8, 385 S. 480 M.
- Budapest, Akademie, 1889. 8. 388 S. 4,80 M. Michael Gitlbauer, Philologische Streifzüge. Freiburg i. B., Herder 4. Lieferung 1885. S. 199—267: Metrische Studien zu Soph. Aias.
- Herm. Freericks, Eine Neuerung des Sophokles. Commentationes philologae, quibus O. Ribbeckio congratulantur discipuli Lipsienses. Leipzig, B. G. Teubner, 1888. S. 203-15.
- Rud. Becker, Sophocles quemadmodum sui temporis respublicas ad describendam heroicam actatem adhibuerit. I. Diss. Gielsen 1888, 92 S.
- E. Bruhn, Lucubrationum Euripidejarum capita selecta, Abdruck aus dem 15. Supplementbande der N. Jahrb. f. Phil. S. 225-326. Leipzig, B. G. Teubner, 1886. Behaudeit in dem letzten Kapitel ausführlich die Aufführungszeit der Elektra. Ergebnis: Soph. erfahrunter der Hand, daß Eur. an einer El. arbeite; sofort machte er sich daran, und wie mochte Eur. staunen, als Soph. gleichfalls mit einer El. auf die Bühne trat! Vgl. Weckleins Bemerkungen dazu in Berl. Phil. WS. 1887 Sp. 134 ff.
- L. Campbell, The interpretation of tragedy with notes on the Oedipus Tyrannus of Sophoeles. Journ. of Phil. XIII (1885) S. 182—212.
- R. Whitelaw, Notes on the Oed. Tyr. of Soph. and on the construction of  $\mu\dot{\eta}$   $o\dot{v}$  with a participle. Transactions of the Cambridge Philological Society vol. III part. I. London 1886. S. I.—49.
- J. P. Postgate, Grammatical annotations upon the Oed. Rex. Ebenda S. 50-71.
- C. A. M. Fennel, Note on Oed, Rex 43-45, Ebenda S. 72-74,
- Goodrick, On certain difficulties with regard to the greek tetralogy. Journal of Phil. XIV (1885) S. 133—114. — An den großen Dionysien soll immer nur eins der vier Stücke zur Aufführung gebracht worden sein, während die andern drei als Buchdramen erschienen oder den kleineren Theatern überlassen blieben.
- A. E. Haigh, On the trilogy and tetralogy in the greek drama. Ebenda XV (1886) S. 257—79.
- Th. Gomperz, Nachlese zu den griech. Tragikern. Kritische und exegetische Bemerkungen. Wien 1888.
- W. Watkiss Lloyd, On the Electra and Antigoue of Sophocles. In the journal of Hellenic studies X (1889) S. 134-46.
- Franz Lauczizky, Die Sage von Agamemnons Ermordung und dem Rücher Orestes in der griechischen Poesie. Progr. Nikolsburg 1888. 18 S.
- Franz Pawlowicz, Über das 2. Stasimon der sophokleischen Tragödie Οἰδίπους τύφαννος (polnisch). Progr. Gymn. Jaslo 1887. 52 S.

Johannes Schmidt, Ulixes posthomericus. 1. Berlin 1885. 88 S. Vojtech Kebrle, Listy filologické a paedagogické 1885 S. 194-240, handelt (ezechisch) über Oed. Tyr. 216-75. K. erklärt sich gegen jede Umstellung in der Königsrede.

 W. Collmann, De nonnullis locis Euripideis et Sophocleis.
 Wandsbeck 1885. — C. schreibt OT 579 ασχεες δ' έκείνη τῆσδε γῆς έσυν νέμων. 702 το νείχος έξερεις πάλιν. 938 τί δή ποτ' έστι δύ-

ναμιν ωθ' έχον διπλην;
W. W. Lloyd, Sophoclean trilogy. Journal of Hellenic studies V S. 263-306. — Trach., Ai. und Phil. sollen als Trilogie erwiesen werden.

Giovanni Dalmass, La famiglia in Sofocle. Progr. Gymn. Rovereto 1886. 20 S. — D. hat (nuch Wecklein in Burs. Jahresber. XIV 1886 S. 242) die das Familienleben betreffenden Züge gesammelt und von den edlen Vorstellungen, welche Soph. von dem Familienleben hat, ein anziehendes Bild entworfen.

Berlin.

Heinrich Otte.





